

5.1733.A.2.



· S. 1733.A.2.

# Archiv

d e 8

### Dereins

fűr

### fiebenbürgische Landeskunde.



Zweiter Band.

#### hermannftadt 1846.

Berlag des Bereins.

Drud ber M. v. Sochmeifter'ichen Buchbruderei.

# u i da a R

### Dereins

### Achenblingische Laubestimbe



Bweiter Band.

### Germannftabt 1846.

Verligg des Wereinst.

Srine der M. v. Dochmeriffen Buchbruckerft.





## Ardji v

bes Bereins

fűr

liebenbürgische Candeskunde.

IV. Seft, II. Band, I. Seft.

Me Diefes Archiv schließt sich an bas von S. Prof. J. R. Schuller herausgegebene "Archiv für die Kenntniß von Siebenbürgens Vorzeit u. Gegenwart." und wird auch die Fortsehung der in dem lehtern abgebroschenen Aussäse enthalten.



Hernannstadt, 1845. Berlag bes Bereins.

Gebr. bei Georg v. Clofius.









# Ar chiv

bes Bereins

får

## fiebenbürgifche Zandeskunde.



IV. Weft, ober II. Band, I. Weft.



Hernannstadt, 1845. Verlag des Pereins.

Gedr, bei Georg v. Closius.

# 0 1 (6) 9 30

des Berrins

liebenbürgifdie Landestinde.

II. Brff, aber II. Ismb, I. joeft.

THE RESIDENCE

AND THE REAL PROPERTY.

Gelt, bei Geere w Clarke

### Die Archive Siebenbürgens als Quellen vaterländischer Geschichte.

Bon Eugen v. Friedenfels.

Borgetragen in ber Generalversammlung am 1. Juni 1844.

Es ist eine gewöhnliche Rlage, v. B., daß wir für das historische Studium unsers Baterlandes nicht bie Rulle von Quellen haben, welche andern Bolfern und Landern zu Gebote ftehen. Ja wir gehen fo weit, baß wir eben Diefen Mangel an urfundlichen Rachrichten aus ber Bergangenheit als Die nadifte Urfache unfrer Armuth an historischen Werken und ber geringen Renntniß, Die wir von der Borgeit unfres Baterlandes haben, nur ju haufig anzugeben pflegen. Ift aber bem wohl alfo? und fehlen wir nicht, wenn wir eine Thatfache, die cher gegen, als für uns fpricht, ju unfrer Entschuldis gung anführen? Dem aufmerksamen Beschichtsforscher unfrer Seimath entgeht ichon in den erften Jahren feis nes Strebens der Umfand nicht, bag wir Material jum Bau berrlicher Werfe in Menge haben, - basfelbe as ber nicht benüßen fonnen ober wollen! Taufende und as ber Taufende von Urkunden und fchriftlichen Denkmah. lern einer fturmbewegten Dorwelt ruben fill und nuglos in ben faubigen Schiebfachern unfrer Archive, nagenben Maufen, ber gefräßigen Motte, bem Mober gum

leichten Raube, — aber lauter, als eben taufend Stim, men es vermochten, rufen uns biefe flummen Zeugen un, frer Geschichte die Ursache dieses langsamen Fortschritztes zu: langjahrige Lauheit!

Oft schon - besonders seit dem Bestehen biefes Bereines - ift, um diefem Mangel abzuhelfen, Die Berausgabe eines Codex diplomaticus von Siebenburgen jur Sprache und in Untrag gebracht worden. Guter Wille und Gifer für bas geschichtliche Studium unfers Baterlandes haben diese Antrage veranlaßt. hier ist nicht der Ort und jest nicht die Zeit, die Nothwendig-feit eines solchen Diplomatarium's für uns vor als Ien Befchichtestudien zu beweisen. Aber fo wie einerfeits gewiß alle unter uns der leberzeugung find, daß dieß Die erfte größere Aufgabe unfres Bereins fein wird und muß, eben fo muffen wir eingestehen, daß die Berausgabe eines Codex diplomaticus vor ber hand noch in ihrem Entstehen mit fo manchen Sinderniffen gu fampfen haben wurde und es alfo nicht gerathen ware, jest aus übereiltem Gifer ein Werf ins Leben ju rufen, Das unzeitig und unvollkommen feiner Bestimmung nicht entfprache, und unferm Berein burch feine Mangelhaftigfeit mehr Spott als Chre bringen wurde?

Ein vorzüglicher Grund der Unmöglichkeit, einen Codex diplomatious herauszugeben, liegt unter andern bis noch in der Unkenntniß unfrer Archive und Sammslungen. Bor allem müßten wir hiebei wohl ein gewisses System keststellen, nach welchem vorzugehen ware — wie kennen wir aber dieß, wenn wir nicht einmal oberflächzlich wissen, was, oder wie viel wir besigen. Nun kennen wir aber in dieser Hinsicht nicht einmal die einzelnen Sammlungen in diesem Fache, welche, durch Manner von Kenntnissen, Fleiß und Gemeinsinn errichtet und geordnet, leichter dem Geschichtsforscher bekannt

werben können, — geschweige benn unfre Archive, welsche aus Mangel an stabilen Archiven leider nur zu oft in ungeordneten Schrifthaufen das lockende Gold der Borzeit bergen. — Hierauf nun wunschte ich die Blicke der Mitglieder unfers Bereins zu lenken und in Kurze darauf aufmerksam zu machen, wie reiche Schäße gesschichtlicher Daten zum Theil ungekannt, ja oft kaum vermuthet im Staube unser Archive tief verborgen liesgen und des sleißigen Arbeiters noch harren, der sie lössen, und der wißbegierigen Welt der schönsten Forschunsgen sprudelnden Quell eröffnen wird.

Aufmerksam machen — aber auch nur bieß — soll ber gegenwärtige Vortrag. Flüchtig, wie die Zeit, in welcher er entstand, wird er vorüber gehen. — Spurslos? — vielleicht nicht. Seine ganze Bestimmung ist leicht erreicht, da sie einzig und allein die ist, alle Mitglieder unsers Vereines hier aufzusordern, in dieser hine sicht den Vereinszweck nach Kräften durch Rath und That zu fördern. Daß es aber wenige unter uns gibt, welche hierin nichts thun könnten, werde ich später zu zeigen mich bemühen.

Meine ergebenste Bitte ist daher die, Lobl. General. Bersammlung, an gegenwärtigen Bortrag keinen allzustrengen Maßstab anzulegen, und mir zu verzeihen, wenn ich etwa — troß aller Sorgkalt — Thre Aufmerksamkeit zu lange in Anspruch nehme, und in der Neberzeugung, daß die Borarbeiten zu einem Diplomatarium noch bei weitem nicht geschlossen sind, die Art und Weise anzudenten versuche, wie etwa unfre Archive, als die reinsten und reichsten Quellen varerländischer Geschichte am zweckmäßigsten zu benüßen wären. — Uns fre Archive sind so viele und vielerlei, daß man sie einsander wohl schwerlich genau beizuordnen vermag.

Es gibt in unserm Baterlande theils allgemeis ne Landesarchive, theils Archive einzelner Korperschaften. Lieuwerte worde

Jur ersten Klasse rechne ich, außer den eigentlich so genannten Landesarchiven des Weissendurger Rapitels und des Rolosch. Monostorer Konventes, noch das Gubernials und das Fiskals Archiv, indem das Gubernials Archiv das ganze Land betrifft und als Archiv der hichsten Landesstelle im wahren Sinne des Wortes ein Landesstelle im wahren Sinne des Wortes ein Landessarchiv ist, das Fiskal Archiv aber die Documente über die dem ganzen Lande zugehörigen, jedoch der Bersfügung des Fürsten übergebenen Fiskalgüter, und so viele durch Sterbefälle, Secularisation und dyl. m. das hin gelangte Privatacten und Urkunden enthält, die auf die Geschichte des ganzen Landes genauen Bezug haben.

Jur zweiten Klasse gehören einerseits die Archive der einzelnen, besonders der sächsischen Behörden, als da sind: das sächsische Mational-Archiv, die Archive der einzelnen sächsischen Städte, das Klausenburger Archiv\*) ja, die Zunft, Nachbarschaft, und Gemeindeladen, — andrerseits das Superintendential-Archiv und die Archiv ve der Kapitel und einzelnen Kirchengemeinden.

Alle in diesen Archiven vorfindige Quellen konnen, nach ihrer Entstehung und ihrer Wichtigkeit ungefähr unter folgende Abtheilungen gebracht werden. Sie sind entweder:

1. Gefeke; feien es nun allgemeine Landesgefeke als: Landtags-Artifel, Originalausgaben ber Approba-

<sup>\*)</sup> Die übrigen Stäbte und Taxalorte, so wie beren Archive find zu neuen Ursprungs, als baß sie so viel interessante Daten tiefern könnten, obwohl auch ba überall wenigstens einige wichtigere Dokumente zu finden fein würden.

ten Compilaten u. f. w. — oder Munizipalgefete, wie die Statuten der fächsischen Nation, einzelner Städte und Corporationen, Zunftartifel, dann Statuten der Geistelichkeit während und nach der Reformation, Synodale beschlusse u. bgl. m. — oder

- 2. Derträge theils fremder Bolfer und Fürften mit dem Baterland, theils zwischen Fürsten und Unterthanen oder zwischen den verschiedenen Nationen, und endlich solche Berträge, welche die einzelnen Stühle und Rorperschaften der sächsischen Nation zu verschiedenen Zeiten untereinander geschlossen haben.
- 5. Dofumente, als da find: Diplome, Schenseungen und Privilegien von Königen und Fürsten, Hatstettbriefe und Prozessentscheidungen, Schenkungen und Bermachtnisse von Privaten.
- 4. Die Protofolle der fåchsischen Nationsunis versität, die der einzelnen Stadts und Stuhls-Magistraste, der Synoden und Rapitel, ferner die Amtsmatrisfeln und Berzeichnisse der Erafen, Nichter und Bürgersmeister, so wie aller Beamten in der sächsischen Nation und im gesammten Baterlande.
- 5. Die amtlichen Korrefpondenzen, mitgetheilte Abschriften von Bertragen, Statuten und Befehlen, beren Driginalien anderswo aufbewahrt werben, — und endlich
- 6. In den Archiven vorfindige Briefschaften und Ausarbeitungen ausgezeichneter Privatmanner, historische Deductionen, Annalen, Chronifen und dergl. mehr.

Mach biefer Grundeintheilung nun waren vielleicht bie Archive, beren Eigenthumer, die Stadt, und Dorfs-

Gemeinden, die Zunfte und sonstigen Corporationen unter den gehörigen Borsichten gewiß jedem accreditirten Bereinsmitgliede den Eintritt in dieselben gerne gestatten werden, genau, doch diskret zu durchsuchen, das etwa noch nicht geordnete zu ordnen, und vielleicht auch die vorläufige Anlage eines Diplomatarium's zu bewerkstelligen.

In das einzelne dieser Archive naher leinzugehen erstaubt mir die Rurze der Zeit nicht, — auch durfte eine umständliche Behandlung dieses Gegenstandes mit dem vorhandenen Material wohl schwerlich ausgeführt wers ben können.

Ich werde also hier nur einige der wichtigern Arschive unsres Baterlandes berühren und ihren Reichthum anzudeuten mich bemühen, und hege die feste Ueberzeusgung, daß selbst diese kurzen Notizen zeigen werden, welch reicher Schaß in unsern Archiven noch verborgen liegt, und zu Tage gefördert werden nuß, bevor wir an die Herausgabe eines Codex diplomaticus benken können.

Ein einziges unfrer Landesarchive ist für das gelehrte Publikum zugänglich gemacht worden; das Weisfenburger Rapitels-Archiv, welches das ausgezeichnete Ehrenmitglied dieses Bereines, Graf Joseph Kemény, dieser um das vaterländische Geschichtsstudium so verdiente unermüdete Forscher, in seiner "Notitia historico-diplomatica Archivi et Literalium Capituli Albensis Transsilvaniae; Cibinii 1836." weitläusig beschrieben und dem Geschichtssreund zur Benüßung vorbereitet hat, — aus welchem Grunde es wohl überssussilvaniae, wich hier in die nähere Bezeichnung dieses reichen Archivs einzulassen. — Indessen ist in dem erwähnten Werke nicht blos die Geschichte und Beschreibung bes Weissenburger Archivs enthalten, sondern es werden in demselben auch nebst andern interessanten his storischen Notizen, aus dem Kolos Monostorer, dem Gubernials Fiskals und Nationals Archiv sehr viele wichstige und erwünssche Daten und Angaben mitgetheilt, welche bis zu der Zeit, wo wir vielleicht einmal über jes des dieser Archive eine ahnliche "Notitia" haben wers den, für den Gesichtsforscher außerst schäsbar sind.

Das Kolos Monostorer Archiv enthalt, — um bie von Graf Kemény im erwähnten Werke über bas Beiffenburger Archiv befolgte Gincheilung zu benügen, — theils Bucher, theils uneingebundene Schriften und Ur, kunden.

Die Bucher wieder find theils Libri Regii, theils Protofolle, theils endlich Landtagsartifel.

I. Libri Regii. Diese wurden aus der Ran, ziei der Nationalfürsten in die beiden Landes-Archive hinsterlegt, und es sind bei weitem die meisten derselben im Weissenburger Capitular-Archiv aufbewahrt\*) In dem Kolosch Monoschtorer Archive sind nur folgende drei:

Liber Regius Isabellae R. v. 3. 1549 — 1555. Joannis II.R. ,, ,, 1556 — 1570. Sigismundi Batori alias Ruber v. 3. 1590 — 1590.

II. Protofolle. Diefe find entweder Protofols le des Convents und der Requisitoren oder Protofolle der Protonotarien und Gubernialfefretaire, in welche die Fassionen der Partheien eingetragen werden, und welche man nach Ableben oder Weiterbeförderung der bestreffenden Beamten in das ConventsArchiv hinterlegt.

<sup>\*)</sup> Kemény, Notitia II. pag. 6-11.

Die Protofolle des Convents und der Requisitoren find — nach der Reihe wie sie aufgestellt sind folgende:

| A.     | bom   | Nahre     | 1509 | bis   | sum I.      | 1559.    |        |
|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|----------|--------|
| B      | 1111  | To find   | 1590 | 1.11  | 3 77        | 1608.    |        |
| 'C.    | 11    | 1 3/1/20  | 1610 | 11.   | 13/10       | 1620.    |        |
| D.     | "     | 11        | 1606 | 11    | 11          | 1618.    | MAR.   |
| DD.    | 11    | "         | 1583 | "     | "           | 1589.    | · · !  |
| E.     | 11    | 11.       | 1606 | 11    | 17          | 1614.    |        |
| F.     | 11    | 11        | 1595 | "     | 11          | 1620.    |        |
| G.     | 11    | 11        | 1618 | 11    | 1           | 1624.    |        |
| 'H."   | 11    | 1.01/10.0 | 1596 |       | व्य श्रीतिय | in rates |        |
| T.     | 11    | "         | 1615 | bis   | zum J.      | 1618.    |        |
| K.     | "     | "         | 1616 | 11    | 11          | 1622.    |        |
| L.     | 11    | 11        | 1627 | 11    | 11          | 1651.    |        |
| M.     | -11   | "         | 1630 | "     | 11          | 1641.    |        |
| N.     | 11    | 11        | 1629 | "     | 11          | 1656.    |        |
| 0. 1   |       | 11        | 1630 | ~11   | 11          | 1680.    |        |
| 0. 2   | . 11  | "         | 1627 | 11.   | 11          | 1641.    |        |
| Q.     | 11    | 11        | 1647 | 11    | 17          | 1657.    |        |
| R.     | 11    | 11        | 1656 | 11    | 11          | 1661.    |        |
| I.     | "     | 11        | 1629 | 11    | 11          | 1640.    |        |
| II.    | 11    | 11        | 1629 | 11    | "           | 1641,    |        |
| III.   | 11, , | . 11.     | 1642 | 11    | . 11.       | 1647.    |        |
| IIII.  | 11    |           | 1647 | 11.   | 11          | 1649.    |        |
| IIIII. | 11    | 11        | 1650 | 11    | "           | 1653.    |        |
| иш.    | 11    | . 11      | 1654 | 11    | 11          | 1660.    |        |
| AA.    | 11    |           | 1549 | 11    | #           | 1555.    |        |
| AB.    | 11,   |           | 1438 | .11   | 11          | 1441.    | - 1    |
| c.     | 11    | 11 01     | 1447 | 11    | . 11.       | 1450.    |        |
| d: (a) | 11:   | "         | 1536 |       |             |          |        |
| e:1190 | 11    | ,,        | 1458 | 137.1 | 107 107     | H HERE   | 1.1.67 |
| f.     | 11    |           | 1466 | bis.  | zum J.      | 1473.    |        |
| g.     | 11    |           | 1465 | 11    | 11          | 1470.    |        |
| h.     | 11    |           | 1624 | 11    | 11          | 1626.    | . ?    |
| i.     | "     | 11        | 1480 | 11    | 11          | 1485.    |        |
|        |       |           |      |       |             |          |        |

```
1487
    k. vom Jahr
                      1481 bis jum 3.
                                         1489.
    1.
                 "
                                         1496.
                            190
                                   . 11
     m.
                  "
                                          1510.
 0.
                350
                     1503
                           1.1: 11:11
           11:
                                          1535.
                      1525
                1:10
                                          1528.
                      1521
     r.
                  "
                                    "
                                          1677.
                      1604
                 11
  WW.
         - 11
                      1542.
             1-251100
Magno
                     1516 bis jum J. 1528.
                 ,,
Labore
                                         1499.
                      1416
                 "
                              11
                                    11
Extraxit
                                         1539.
                      1530
                 11
                              11
                                    11
                                         1576.
Michael
                      1500
                 11
                              11
                                     11
Szélves
                                         1602.
                     1540
                 "
                              11
                                    11
                                        1724.
Horváth
                     1711
                 "
                             11
                                    11
Rákosi 1. 2.
                      1665
                                         1705.
                  11
                              11
                                     11
Rákosi 3.
                      1694
                                         1717.
                  11
                              11
                                     11
Kimita
                      1715
                                         1719.
                  "
                              "
                                    11
Pataki
                      1743
                                         1779.
                  11
                              11
                                     11
Pál
                     1756
                                        1767.
                                    11
                 11
                             11
Sámsondi
                     1702
                                        1703.
                 11
                             11
Endes
                     1743
                                        1756.
                                    11
                 11
                             11
Bertalan
                     1782
                                        1791.
                 11
                             11
                                    11
Bertalan 2.
                     1785
                                        1795.
                 "
Laki
                     1695.
1578
1550
1554.
Kastal
          vom Jahr
                              bis jum 3. 1754.
                       1729
Szélves 1.
                       1752
                  11
                       1753
Szélves 2.
                  11
Torma
                       1759
                                          1752.
             11
                  11
Finta 1.
                                          1766.
                       1760
             11
                               11
                                     11
                  11
Finta 2.
                       1767
                                          1779.
                               11
             11
                  11
                                     11
Solymosi
                      1721
                                          1752.
             11
                  11
                              11
                                     11
Bartha
                      1792
                                         1798.
             11
                              "
                                     11
 Apor 1.
                      1790
                                         1798.
                              11
                                     11
            11
                  11
 Apor 2.
                                         1807.
                      1800
                  11
                              11
             11
```

Apor 3. et Szabóianum 1. v. J. 1809 b. j. J. 1818. Szabóianum 2., Ivulyianum,

Eschenbachianum et Ked-

vesianum vom Jahr 1818 // // 1844. Supplementum // // 1799 // // 1807.

III. Landtagsartifel. Diese sind in zwei Theisten: Tomus I. 1538 — 1642. et Tomus II. 1643 — 1757. eingebunden, — und durch Graf Kemény am angegebenen Orte\*) ber Reihe nach beschrieben. Ausserdem sind aber aus der Zeit vor der Separation einige Landtags Decrete Uladislaus II. vorhanden; — ferner noch Landtagsartifel von den Jahren: 1752, 1791,  $183^{7}/_{8}$ ,  $184^{1}/_{3}$ .

Den Landtagsartikeln konnten wohl beigezählt wers ben folgende im selben Archive vorfindliche Acta publica \*\*) als:

Privilegium Ladislai R. Siculis de Kizd (nunc Sedem Aranyos inhabitantibus) an. 1289 collatum.

Transactionales fine manutenenda pacis inter Mathiam II. Hungariae Regem et Gabrielem Bátori Principem Transsilvaniae 15. Augusti 1610 Cassoviae initae atque 6. Sept. ejusdem anni per Status et 00. Transsilvaniae ratihabitae.

Pacificatio inter Mathiam II. R. Hungariae et Gabrielem Bátori in oppido Tokay anno 1611 conclusa.

Transactio inter Ferdinandum II. et Gabrielem Bethlen Posonii conclusa ac per Ferdinan-

BRUING

<sup>\*)</sup> Notitia etc. pag. 133 - 139.

<sup>130, 140; 144, 147</sup> angeführt.

dam II. Viennae 8. Decembris 1626, per Gabrielem Bethlen Leutchoviae 27. Dec. subscripta.

Supplicatio Statuum Moraviae ad Principem Gabrielem Bethlen submissa, ddto. Brunae 16. Martii 1630.

Puncta Georgii Rákoczi occasione captivitatis suae erga Regnum Transsilvaniae posita an. 1657.

Puncta pacis et Concordiae inter Aug. Domum Austriacam ab una ac Ser. Principem et Status Transsilvaniae an. 1687 in Castris ad Balásfalva positis conclusa.

Puncta quietis publicae per Carolum VI. die 13. Martii 1712 confirmata.

Instrumentum redactionis Transsilvaniae in XI. Comitatus.

#### Libri lustrales:

Sedis Udvarhely de 1635, Aranyos, 1642.

Regestrum bonorum Transsilvaniae pure fiscalium de an. 1650 in Transsumto Tabulari.

Regestrum arendarum in Transsilvania fiscalium ab anno 1682 usq. 1689.

Enblich bas im J. 1586 auf König Ferdinand's Befehl verfaßte und bem Tripartitum Verböczens ents gegengestellte Quadripartitum Juris Hungarici.

Die uneingebundenen Urfunden aber find bafelbit nach folgendem Snitem geordnet:

- I. Privatakten und Briefschaften nach ben Comitaten und Szekler Stuhlen:
  - a. Kolos

b. Alba

c. Thorda

d. Szolnok (Mittel)

e. Kraszna

f. Hunyad

g. Doboka

h. Juner Szolnok

i. Küküllö

k. Aranyos

Haromszék
 Udvarhely

n. Csik, Gyergyó, Kászon.

II. Armalen oder Adelsdiplome, nach dem Alphabete geordnet

III. Testamente

IV. Genealogien

V. Protestationen

VI. Sattert Urfunden (Metales)

VII. Neoregestrata; d. h. solche Briefschaften und Dokumente, welche, ohne in ein Protokoll eingestragen, oder unter eine der vorbenannten Rubrisken eingetheilt zu sein, sich im Archive vorfanden und erst in neuester Zeit regestrirt und in Gefächern aufbewahrt wurden.

Endlich sind noch viele, Privatpersonen und Communitaten aus Ungarn betreffende Dokumente vorhanden, welche in Folge der neuern Landtagsverhandlungen an Ungarn zurück zu geben, und nach den dortigen Communistäten geordnet und von den übrigen Urkunden abgesondert aufbewahrt sind.

Zur Benügung aller vorerwähnten Aktenstücke dies nen die Repertorien, welche jeden Gegenstand doppelt enthalten und zwar die Nominal Indices nur die Namen und Schlagworte, — die eigentlichen Repertorien aber bei jedem Schlagworte einen kurzen Auszug der betreffenden Urkunde. Für die Landtags Artikel besteht noch ein besondres Hulfsbuch: Summarius Extractus Articulorum Diaetalium ab an. 1538 — 1757, — in welchem dem Titel entsprechend die Hauptmomente der Artikel enthalten sind. —

Das f. Gubernial-Archiv erst seit ber Zeit bestes hend, als bei Anerkennung der öskerreichischen Oberhos heit durch das bekannte Leopoldinische Diplom das Consilium intimum eingesest und organisirt wurde, liefert natürlich mehr nur für die Geschichte der lesten Periode unter den Nationalfürsten, der Unterwerfung Siebens durgens an das Erzhaus Desterreich, der Einführung der veränderten Berwaltungsform, und der neuern Zeit entsprechende Daten, — enthält aber gleichwohl auch mehrere Quellen für die Geschichte der früheren Jahrshunderte.

Es wird gegenwartig unter folgenden brei Hauptsabtheilungen aufbewahrt:

- I. Die sogenannte Cista Diplomatica ober die in befondern Kasten unter Berschluß aufbewahrten wichtigern Documente, Diplome, Rescripte u. s. w.
- II. Das politische Archiv mit seinen Nebenabtheilungen, als: ben Aften ber Commercial- Steuerund Sanitats Commissionen unter Maria Theresia, ber Grundausmessungs Commissionen unter 30= feph II. ber Normaliensammlung u. s. w.
  - III. Das gerichtliche Archiv.

Die unter II. und III. erwähnten Aften, welche auch bas fogenannte currente Archiv heißen', gehoren gur

öffentlichen Berwaltung der Gegenwart und burfen baher hier nicht berührt werden.

Unter den in besondern Raften aufbewahrten bei I. erwähnten Aften, welche mehr in geschichtlicher und dipplomatischer Hinficht merkwurdig sind, durften nach der gegenwärtigen Eintheilung folgende Rubrifen die für uns historisch-interessanten Schriftenftücke enthalten:

### A. Acta ad historicam cognitionem pertinentia.

In bieser Abtheilung sind außer ben von Graf Ke-meny erwähnten\*) im J. 1790 als acta publica aus dem sächsischen Nationalarchiv zurückbehaltenen Urkunzben, von welchen aber einige nicht vorhanden sind \*\*) nebst manch andern folgende zu bemerken:

Assecuratoriae Maximiliani Regis ddto. Pragae 31. Januarii 1571. Statibus et 00. Transsilvaniae editae, de non ulciscenda fidelitate Joanni II. praestitae. \*\*\*)

Tractatus Seren. Ducem Lotharingiae inter et SS. et 00. Transsilvaniae annis 1687 et 1688 initi. —

Mutuae inter SS. et OO. Principesque Transsilvaniae ac Portam ottomanicam correspondentiae. Enthält in zwei Banden 174 Originals Schreiben ber Turken (Athname, Friedensvorträge u. f. w.) und 156 Stuck gleichzeitige Abschriften und lebersegungen.

Collectio historico-diplomatica, in 8 Banden von der Apafi'schen Zeit angefangen bis 1763.

<sup>\*)</sup> Notitia etc. I. p. 259 - 262.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Jahren: 1554, 1604, 1659, 1660, 20. Decem. — 1661, 1660, 6. Junii — 1690.

<sup>\*\*\*)</sup> In Kemény Notitia etc. I. p. 128, excursus 16. erwähnt.

#### B. Diplomata et Rescripta R. R. memorabilia.

Diese Abtheilung enthalt alle wichtigern f. Erlaffe und Diplome, unter andern:

Die Leopoldinischen Diplome mit ben hiezu gehörigen Alvingischen Acten, Instructionen u. f. w.

Den Stathmarer Kriedensschluß vom 26. Mai 1711.

Die Pragmatische Sanction betreffende Aften.

Die im Steuerwesen rucksichtlich bes Bethlen'schen, Buccov'ichen und Brukenthal'ichen Steuersoftem in ben 9. 1754, 1763 und 1770 erlaffenen Rescripte.

Das Diplom über ben Titel " Groffurftenthum" Siebenburgen vom 2. Mov. 1765.

Joseph bes II. Tolerang-Stict vom 8. Mov. 1781.

Die Gintheilung Siebenburgens in 11 Comitate betref. fende Aften.

Josephs Restitutions, Cbict vom 28. Janner 1790.

Die Inaugural-Diplome R. Franz I. und Gr. M. bes jest regierenden Raifers v. 28. Juni 1792 und 14. Sebr. 1837.

Das Refeript vom 17. Aug. 1804, wodurch die Stif. tung bes Erbfaiferthums Defferreich befannt gegeben mirb. Milli der et . Te

#### C. Acta diaetalia.

Die Landtage Berhandlungen wurden vom 3. 1691 angefangen mit ben Berhandlungen bes f. Guberniums aufgezeichnet und erft mit dem 3. 1737 fangen die orbentlichen Landragsprotofolle an; — baber findet man nur in den verschiedenen Protofollen und Bormerkungen dil marine 2

des Guberniums die Spuren der in diefer Zeit gehaltes nen Landtage. \*)

Eigentliche Lantagsprotofolle find vorhanden von den Jahren 1737 et 1738, 1741, 1742, 1746, 1747, 1748, 1749, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1757, 1759, 1761, 1781, 1790, 1792, 1794, 1809,  $181^{9}$ ,  $183^{4}$ /5,  $183^{7}$ /8,  $184^{1}$ /3.

Landtags Artifel im Originale enthalt das Guber, nial Archiv nur feit den Jahren 1743/4 bis auf die Gegenwart. Abschriftlich jedoch enthalt es zwei Sammlungen die sehr interessant und sehrreich find.

1. Landtags Artifel aus ben Jahren 1540 -

ber I. Band enthält die Artifel der J. 1540—1600 ber II. " 1601—1648 ber III. " 1649—1690

2. Articulares dispositiones Regni. Landtagsartikel mit Protokollen vermischt von den Jahren 1691 — 1695 ober auch 1698 in einem Band zusammengebunden aus der Sammlung Peter Alvinczis in den Besig der Graf Michael Kornis'schen Erben übergegangen, und im 3. 1829 für das Gubernial Archiv abgeschrieben.

#### E. Libri Regii des f. Guberniums.

Diese sind zweierlei von dem Jahre 1692 bis 1767 bestehen 94 sogenannte Libri R. theils in lateinischer

<sup>\*)</sup> Diese sindet man aufgezeichnet in des Vice Regestrator Alexander Mike's vortreffsichen: Jegyzések Erdély Fejedelemségnek a' F. Austraiház kormánya alatt tartott Ország-gyülései, 's az ezekben fennforgott tárgyokrol, a' mennyiben a' K. Fő-Kormányszék' levéltárában azoknak nyomdokai vannak. MSS,

theils in ungarischer Sprache, von benen bie erften 6 Theile unter dem Litel Liber Regius prioris Seculi in einem Band zusammengebunden vom 3. 1692 bis jum 10. August 1699 reichen, von den übrigen aber jes der befonders eingebunden ist.

Diese Libri Regii enthalten die Correspondenzen des Guberniums, Berichte, Entscheidungen, Erlässe und kgl. m. In neuerer Zeit jedoch heißt man Liber Regius die in einem Band zusammengetragenen Abschriften von Hof Neseripten und Dekreten welche auf den Fall, daß eine oder die andre Hofentscheidung im currenten Archiv nicht zu finden mare, zur Sicherstellung und Ersteichterung des Geschäftsganges dienen.

#### G. Privilegia & Constitutiones Jurisdictionum & Ceharum.

Zu mehreren Malen wurde anbefohlen, daß die einzelsnen Gerichtsbarkeiten und die Zunfte Siebenburgens ihre Privilegien und Statuten in Abschrift dem k. Gubernium einschieden sollten, damit man die Verhältnisse jedes Ortes und aller Zunfte genau kennen zu lernen vermöchte. Dies sem Befehl wurde auch wiederholt Folge geleistet, obswohl leider, wie zu erwarten stand, höchst mangelhaft. Indes ist doch auch in den eingeschiesten Privilegien, da die meisten in authentischen Ropien, oder Transsumten vorhanden sind, ein großer Schaß für den emsigen Forsischer vorhanden, der indes — wahrscheinlich noch lange unbenügt bleiben durfte.

Dom Fiskal-Archiv wissen wir bis jest so viel wie nichts, da es stets sehr geheim gehalten wurde; doch durfen wir vielleicht von der Zukunft hoffen, daß einmal auch daselbst die Akten, welche die Acchte des Fiskus beweisen, und zu deren Geheimhaltung Grund vorhans

ben ift, von ben vielen nunmehr blos hiftorisch werth, vollen Urkunden, die dafelbst noch begraben liegen abgesschieden, und die legtern mit der Zeit werden bekannt gegeben werden.

Das fachfische Rational-Archiv ist anerkannt eines ber reichiten und wichtigften unfres Baterlands. Denn, abaefchen bavon, baß die fachfischen Archive im Durch. schnitte beffer verwahrt wurden, als die Privat-Archive einzelner Familien, fpielten auch bie Gachfen von jes her feine geringe Rolle in ben Staatsverhaltniffen Siebenburgens, - und einzelne Theile unfrer Befchichte, 3. B. Die Bewerbs- und Sandelsgeschichte Durften lediglich in ben fachfischen Archiven ihre Quellen finden, ba Die Sachsen in fruberer Beit beinahe ausschlieflich Ges werbe und Sandel trieben, und felbit die Industrie treis benden Stadte andrer Mationen nur burch innigen Derband mit ben Sachsen bestehen konnten, wie unter an. berm auch der Umftand beweift, daß die fachfische Das tionsuniversität ben in Enned, Rarlsburg, Udvarhely u. f. w. anfaffigen und ber allgemeinen Zunftinnung (Union der Bunfte ) angehorenden Sandwerkern ihre Bunft. artifel bestättigte und regulirte.

Ich follte nun wohl die merkwirdigsten Schriften bieses reichhaltigen Archivs nach den am Eingange angegebenen Prinzipien hier aufführen und benennen; — aber da wäre es wirklich unmöglich für jeht die Reichhaltigseit dieses Archivs auch nur etwas zu detailliren, und ein mangelhaftes Bruchstück zu liefern ist unnöthig. Im allgemeinen könnte ich wohl verweisen auf das von Kemeny\*) mitgetheilte Berzeichniß der Urkunden welche zu den Zeiten K. Josephs II. dem Landesarchive einverleibt und im Jahre 1790 der Nation zurückgestellt wurden; — daß dort aber bei weitem nicht alles angegeben,

<sup>\*)</sup> Notitia 1. pag. 162 - 262.

und daß überhaupt noch das wenigste aus diesem Archive ganz oder theilweise durch den Druck bekannt gegeben worden ist, bedarf wohl keines weitlaufigen Beweises.

Die wichtigsten Urfunden find wohl durch den unvergeflichen J. C. Eder, Diefem Bater fiebenburgifchebeuticher Geschichte bei feinen Arbeiten benüßt und viele bavon auch in feinen Werken befannt gemacht worden. Aber auch nur gerade bie wichtigsten, Die außerordentliche Menge ber Urfunden hingegen, welche ju Eder's Zeiten noch nicht vollkommen geordnet ober feinen damaligen Studien nicht verwandt waren, ober ju beren vollkommner Durchfors fchung bem unermubeten Gelehrten Die Dufe mangelte, find feit der Zeit faum von einzelnen fleifigen aber viel. leicht aus übergroßer Bescheibenheit guruckhaltenden Forfchern benüßt und abgefchrieben worden, und fo ruben fie nun unbekannt entweder in Eder's menig benüßten Manuscripten, oder in Privatsammlungen kaum mit mehr Dugen und Erfolg, als fruher im Archive. Rame boch einmal die Beit, ba folche Urfundensammlungen, auf welchem Wege immer, bem vaterlandischen Geschichts. forfcher gur Erleichterung feiner Studien, wenn auch nur burch Inhaltsverzeichniffe ober Regesten befannt gegeben würden!

Die Archive der einzelnen Gerichtsbarkeiten in Sies benburgen durften wohl alle mehr oder minder an intereffanten Urkunden reich sein, doch scheinen mir besonders drei von ihnen vorzüglichen Stoff zu historischen Forsschungen in sich zu enthalten: das Kronstädter, Klausens burger und Bistrißer Archiv.

Das Kronstabter, unter allen am besten geordnet und mit einer abschriftlichen Sammlung ber wichtigern Urfunden versehen ift schon barum erwähnenswerth, weil J. C. Eder ein Mann, der bald einsah, wo archivatische

Schäße verborgen lagen, nebst dem sächsischen Nationale Archive dieses am meisten durchstöberte und weil es doch schon zugänglicher, und seiner Ordnung wegen leichter zu benüßen ist. Auch find die auf die Geschichte des Burzenlandes — welches von jeher auch nach seinem Verbande mit dem übrigen Sachsenvolke, seine Eigenthumlichkeit beibehielt und in industrieller und commerzieller Hinsicht vielleicht immer den ersten Nang behauptete, Bezug habenden Dokumente, welche natürlich in diesem Archive beinahe ausschließlich zu sinden sind, für den Freund vasterländischer Geschichte ein vorzüglicher Magnet.

Das Klaufenburger Archiv - reich an wichtigen Urfunden - muß jedem vaterlandischen Forscher außerft intereffant fein, weil einerfeits die Befchichte Diefer Stadt, fammt jener ber zwar langft von Ungarn und Walachen bewohnten aber ursprunglich rein beutschen Rolonien Los na, Kenesch u. f. w. auf Die Ginmanderungsveriode ber Siebenburger, besonders der Bistriker Deutschen ein aros fes Licht werfen wurde und anderseits bas Phanomen ber volligen Umanderung ber Bolksthumlichkeit und Grrache Awar bei manchem Orte unfres Baterlands bemerft werben fann \*), aber vielleicht nirgends in der Ausbehnung und fo durchgreifend, als in diefer nach Große und In-Duffrie britten Stadt unfres Baterlands. Da aber bieß Archiv eben jekt geordnet werden foll und also in einer ziemlichen Unordnung fich befindet ift vor der Sand ber Eintritt in basselbe Diemanden gestattet. Daß indeffen, wenn bas Archiv geordnet ift, ber Geschichtsforscher Butritt zu bemfelben erhalten wird, wunfchen und hoffen wir.

Das Bistrifer Archiv. — Wenn dieses geordnet und fein Inhalt auch nur jum Theile bekannt ware, so misste ihm unter allen Archiven Siebenburgens (bas Fisskal-Archiv als eine unbekannte Große hier nicht eingerech.

<sup>\*) 3.</sup> B. Strafburg (Enyed ) Thorenburg (Thorda) u. bgl. m.

net) ber britte Rang gebühren, — und nur das Weise fenburger Kapitular und das sächsische National-Archive könnten — an Reichhaltigkeit ihm nicht nachstehend — burch die allgemeine Wichtigkeit der Urkunden die sie enthalten dem Bistrißer vorangesetzt werden.

Denn abgefehen bavon, baß es schon an und für sich barum intereffant ift, weil bie Gefchichte jenes vom Gramm bes übrigen Sachfenvolfes fo weit entlegenen und lange Beit hindurch mit noch großern Bedrangniffen fampfen-ben Saufleins, welches boch am Ende Rraft genug befaß, feine Bereinigung mit bem Rorper ber Dation volls kommen durchzusegen, jest noch ganz in mystisches Dun-kel verhüllt, nur durch vollständige Kennenis dieses Ar-chivs ins Licht gestellt werden kann, ist es für den Forfeher auch beswegen unschasbar, weil es vielleicht allein in Siebenburgen, oder doch in einer von keinem andern erreichten Maffe Quellen für die Industrie und Handels geschichte Siebenburgens enthalt, nahmlich viele Privis legien, Berordnungen und überhaupt ben ausgebehnten Briefwechsel rucksichtlich feines Sandels und feiner Inbuftrie, - bie fogenannten Miffilen. Es ift aber noch ein Umftand, ber bas Intereffe für biefes Archiv befonbers rucksichtlich unfres Bereins und feines Standpunk-tes aufs hochste steigert. — Dieß unvergleichlich wichtige Sandels-Archiv, Diefe Menge von urfundlichen Belegen einer blühenden Borzeit, ift mit Ausnahme der, das Biftriger Stadtpublikum betreffenden Akten, d. i. den eigentlichen Privilegien, Sattertbriefen u. bgl. m., dur Beit noch nicht regestrirt, ja, nicht einmal geordnet. Welch ein Feld ber Thatigfeit für bie Mitglieder unfres Bereins!

Für biefen Gebanken eingenommen, befuchte ich im Spatherbste vorigen Jahres Bistrif, um wenigstens im Allgemeinen eine Uebersicht über die Fille biefes Archivs

erhalten zu fonnen. Ich fann bei biefer Belegenheit nicht unterlaffen, dem loblichen Biffriger Magiftrate, und befonders bem verehrten Oberrichter Diefer Stadt Beren Joh. Emanuel Regius hier offentlich meinen Dank ab. austatten für Die ausgezeichnete Liberglitat und bas Bers trauen, womit biefelben mir ben Gintritt in bas ermahn. te Archiv gestatteten, um in biefe ungeordneten Corre. spondenzen Ginsicht nehmen, und in soweit es bie Rurge der Zeit erlaubte, diefelben meinem Wunfche ge-maß ordnen ju fonnen. Bald jedoch fonnte ich einsehen, daß die Forschung in einer Maffe von Urfunden, die burch Berlauf der Zeit oft und oft unter einander vermengt worden waren, nicht fo leicht geschehen fonnte, und daß ohne bas gange Chaos wenigstens nur oberflach. lich ju ordnen feine Ginficht in basselbe moglich war ; ich versuchte also zu ordnen, boch mahrend meines furgen Aufenthaltes fonnte ich nicht viel gu Stande bringen: je mehr ich ordnete besto mehr blieb noch guruck, und als endlich meine Abreife erfolgen mußte, fah ich mit Erstaunen, daß ich von den 20 Gefachern, in welchen biefe Briefschaften aufbewahrt werben, faum ein einzis ges, und auch bas nur oberflächlich hatte ordnen fonnen.

Eine Idee von der Reichhaltigkeit dieses Archivs, außer den schon regestrirten und zum Theil bekannten Privilegien der Stadt Bistrif, in dieser Fulle von unvegestrirten Dokumenten und Briefschaften läßt sich aus folgender oberstächlicher Uebersicht der durch mich in diesem einen Gefache vorgefundenen Urkunden bilden, — wenn man nämlich von dem einen auf die übrigen noch ungeordneten Gefächer einen Schluß wagen darf:

Ich erhielt namlich barin

I. vier Original Landtagsartikel vom 18. März 1607 in Marus Väsärhely v 17. Jän. 1657 in Visk vom 24. Dec. 1660 in Szász-Régen 24. Sept. 1663 in M. Vásárhely.

II. 205 Erlaffe von Ronigen und Fürften. vom R. Mathias 2. von ben Stahr. 1468 u. 1476.

" " Uladislaus II. 1. vom 3. 1505.
" Ludwig II. 1. vom 3. 1525.

, Joh. Zápolya 6. v. J. 1514 6. j. 3. 1539.

" ber R. Isabella 12. " " 1544 " " 1559.

" Johann II. 22. " 1560 " " 1569.

" Steph. Bátori 14. " 1571 " " 1579.

" Christ. Bátori 3. " 1 1578 " " 1581.

"Sigm. Bátori 32. " " 1582 " " 1602.

" M. Christierna 6. " " 1596 " " 1398.

" Andr. Bátori 12. " 1599

", Sigm. Rákoczi 3. ", 1606 ", ", 1607.

" Gabr. Bethlen 2. " 11 1629

, Cath. v. Brandenb. 4. ,, ,, 1630

" Georg I. Rákoczi 4. " " 1639 " " 1642.

" Georg II. Rákoczi 10. " 1645 " 11659.

" Franz Rákoczi 1. " " 1657

" Franz Rhédei 1. " " 1657

" Achat. Barcsai 1. " " 1659

" Joh. Kemény 3. " " 1661

" Mich. I. Apafi 52. " " 1661 " " 1690.

" Mich. II. Apafi 2. " " 1695

III. Ueber 150 Zuschriften von Guberna, toren, Statthaltern u. bgl. als:

vom Peter Petrovits 3.

" Georg Martinusius 30.

"Stephan Botskai 6.

" Georg Basta 16.
" Mihály Vajda 21.

" Stephan Bethlen 18.

" Georg Bánffi 60.

Ferner 20 Erlaffe aus ben Rakoczischen Unruhen.

IV. Ueber 500 Zufchriften von Sachfen, meistens von den Grafen der fächsischen Nation und ben Provinzial Burgermeistern, ferner vom hermannstädter, Kronstädter und Schäfburger Magistrate und

V. Ueber 1000 Zuschriften von Ungarn und Seklern theils von Comitaten und Stadten, theils von Einzelnen.

Alle biese Correspondenzen betreffen theils die damas ligen Kriegs und Zeitumstände, theils die Berwaltung Bistrig's und der Nation, theils endlich Bestellungen von größren Lieferungen von Manufakten, die damals im Wege des Magistrats gemacht wurden.

Wenn nun die ganze Menge der vorhandenen Urstunden vorerst auch nur oberflächlich geordnet ware, so konnte man dann mit mehr Erfolg nahere Forschungen beginnen.

Das Superintendential Archiv A. C. ist ebenfalls eins der reichern und bemerkenswerthern unsers Baterslandes und da wir stets sehr ausgezeichnete Superintendenten hatten, von welchen sich einige selbst mit Geschichtsforschung beschäftigten: so ist es auch ziemlich gesordnet und steht durch die Freisinnigkeit unserer geistlichen Oberhirten jedem berusennen Forscher offen. Außer den wichtigen, der Geistlichkeit ertheilten Privilegien und anzbern interessanten Original Urkunden, sind sehr merkwurdig die dort vorhandenen Matrikeln, Synodalakten, dann, die Manuscriptensammlung, deren Kern und Krone die Hanerischen Abdersarien Collektaneen und Ausarbeitungen bilden, — außer welchem jedoch noch viele andre wichtige und merkwürdige Codices, Annaslen, Kataloge u. dgl. m. vorhanden sind, in deren Einzelnheit ich jedoch hier nicht eingehen kann.

Die Archive zweiten Ranges als die Archive ber Capitel A. C., die Zunft. Gemeinde, und Rivchen Laden sind bei den Borarbeiten zu einem Diplomatarium keisneswegs zu übergehen. Man glaube ja nicht, daß da nichts zu sinden sei. In so mancher Zunft, und Gemeinde Lade ist schon ein bedeutendes oder interessantes Dokument aufgefunden worden, und in so mancher dürfte noch vieles zu sinden sein. Aber nicht diese wichtigen Privilegien allein sind es, welche wir suchen, — wie viel Andeutungen für die Geschichte vergangener Jahrhunderzte geben und alte Zunftgeseße, Nachbarschaftsordnungen, Bruderschafts. Negeln und Hauptsächlich durch die Erwähzung auf bestehende Gebräuche und die Damaligen Zeitverhältnisse theils und hauptsächlich durch die Erwähzung der damals fungirenden Beamten, durch Ortsnamen u. dgl. m.— und wer weiß nicht, daß in den Bormerkungen Annalen und Chronifen der alten Capitularen viele wichtige Angaben vorsommen?

Darum glaube ja niemand, daß er zu wenig vorzebildet, oder ein Schriftstück welches er bekannt machen könnte, zu geringfügig sei. Sammeln müssen wir vor der Hand, und der Nachwelt überlassen, — wenn wir es nicht zu thun vermögen, — das Gebäude der gesschichtlichen Renntniß unfres Vaterlandes vollkommen auszusertigen, den frommen gottvertrauenden Vatern gleich, die zu den Tempeln der Religion die Plane ankerzigten und den Grundstein legten, unbekummert darum, od es ihnen, oder vielleicht erst den späten Enkeln verzönnt sein würde, den stolzen Bau zu vollenden. — Hier bei kann jeder wirken; od er selbst forsche, oder Urkunden abschreibe und publizire — oder ob er solche Forschungen, wozu er nicht Vorkenntniß oder Neigung hat, nur veranlasse und gestatte: — er wird für das Gemeinzwehl wirken; es können also, wie ich schon am Einganzge berührt, in diesem Stücke alle Mitglieder unstres Verz

eins mithelfen, Beamten, Pfarrherrn, Bunftvorfteber, Gemeinde und Nachbarfchaftsvater.

Darum, und weil Einzelne bei einer solchen Masse von Forschungen nur wenig ausrichten können, eine vom Gemeingeiste beseelte Mehrzahl hingegen, in kurzer Zeit viel zu vollbringen vermag, ware mein innigster Wunsch, daß dieser Vortrag so mangelhaft er auch ist nicht spurlos vorübergehen, sondern alle verehrten Vereinsmitglieder bewegen möge, bei jeder sich ihnen darbietenden Gezlegenheit Forschungen dieser Art, wenn sie auch nicht so eigentlich in das Feld ihrer sonstigen literarischen Vermigen und ihres Geschäftskreises einschlagen, durch eizgene Thätigkeit oder wenigstens, durch ihre Verwendung und Ausmunterung kräftig unterstüchen zu wollen, da nur auf diese Art die Materialiensammlung zu einem Codex diplomaticus in möglichst kurzer Zeit geschlossen werden kann.

Dieles könnte hiezu auch beitragen, wenn die einzelnen Bereinsmitglieder, welche Urkundensammlungen besisen die Abschriften oder wenigstens das Inhaltsverzeichnis der noch ungedruckten Urkunden — welche sie bessissen und die zur Anlage eines Diplomatariums dienen könnten dem Berein zur Benüßung mittheilen wollten, da schon jest wohl eine bedeutende Menge von Urkunden einzelnen Forschern hie und da bekannt sind, aber das Allgemeine noch nicht zu ihrer Kenntniß gelangt ist. Freisich müßte diesem vorausgehen ein vom Berein verzanlaßtes genaues Berzeichniß jener vaterländischen Urkunden, welche schon gedruckt — wo sie zu sinden, und ob sie ganz oder nur auszugsweise publizier worden sind, nach welchem sodann die noch ungedruckten Stücke seicht bestimmt werden könnten.

Indem ich nun diefen Bortrag schließe, halte ich es fur meine Pflicht der lobl. Generalversammlung für

bie mir gutig gewidmete Aufmerkfamkeit zu banken, und bitte zugleich um Nachsicht, wenn ich, von der Wichtigkeit des Gegenstandes hingerissen, vielleicht etwas langer, als sich ziemte die kurz bemessene Zeit unsers Berzeins in Anspruch genommen habe, andrerseits eben durch die Kürze der Zeit gedrängt nur eine oberstächliche Uesbersicht unser Archive liesern konnte. Aber meine Absicht war, diesen Gegenstand der zum Nachtheile historischer Forschung sichon lange genng unbesprochen geblieben, in unsem Bereine so bald als möglich zur Sprache zu bringen, damit der erste Punkt des ersten Paragraphs der Bereinsstatuten nicht ein bloßes Wort bleibe, sondern zur fruchtbringenden That erwachse.

Aus den handschriftlichen Denkwürdigkeiten ') eines Sachsen des 17. Jahrhunderts.

Mitgetheilt von G. D. Teutsch.

1,

Decretum duarum Nationum, Hungarorum et Siculorum, contra libertatem et Privilegia Saxonum Transylvaniensium, factum, ut videlicet ipsis commiscerentur, facultatem haberent coemendi domos in Ciuitatibus. Ab eisdem Saxonibus divina accedente elementia contradictum et in nihilum redactum.

Anno dnj 1625 tempore generalis diætæ, ad festum D. Georgy Albæ Juliæ celebratæ etc. Hatt ein furstlich Durchlaucht H. Bethlen Gabor sampt dem Adell und Szekelysegh, einen Schluß, wider unß Saren, und wider unste Privilegia gemacht, daß eß ihnen nemlig den Ungeren fren solt sein, ihnen Heusser, in den Städten zwischen den Saren zu kauffen, welches sie auch, vj in die Land Artikel bracht. Aber gott hatt ir boses furnemen gestürget, und ist eine Lide Universitet auf solch, der Unger, wider unste

<sup>1) &</sup>quot;Zacharias Filkenius Notarius Segesvariensis Publicus" hat sie aufs gezeichnet. Sie füllen unter bem Titel: "Enchiridion rerum variarum, homini Polytico. officiali, non inutile; " einen mäßigen Folioband.

Frenheit und Privilegia, gemachten Schluß erftlich ju Hermann Stadt confluirt, mit einander fon ber Sach consultirt, undt leglig biefeß einf worben. Dabei ich auch gewesen binn, baß sie erstlich gang miteinander in einem Process auf Beißenburg ziehen und ben fürstligter Durchlaucht mit Bitt anhalten folte etc. Daß er solchen Schluß wider ber Saren Privilegien condirt, minbern, annihiliren, und fraftloß machen wolte. Im Sal aber mitt bitt nichts fund erhalten werden, folt mann auch ein Summam geldt bieten neben Aufweifuna ber Privilegien. Im Fal aber auch bagelbe nichts bels fen molt, folte mann Extrema tentieren, und neben ben Privilegys, gutt, blutt, und alles auffegen bis auf ben legten tropfen und ef in gottef Damen magen. 3ft alfo eine Lob. Universitet folgendeß Tagef aufgefegen, fampt ben Elteffen ber Sundert Manschafft auf ben Stabten, und alfo mit etlig zwankig futschen auf Weis fenburg, angelanget. Darüber ein fürftlich Durchlaucht erschrocken, maß folches boch sein must, und auch bald Audientz gegeben, nach ferhorung aber unferf begeh-Die Schuld fen nicht fein, fondern bem Abell, Die hatten furgegeben, ef wurd burch folche Belegenheit ein firmius vinculum zwischen dem Abell und Garen erwache fen, wenn fie untereinander wonneten. Und hatt fich Expresse mit diesen Worten excusiert Atok legiek az Isten elleot, es Isten ebbeol a helybeol ky ne vigie, ha en a kglmtek Privilegiumanak megh rontassara vgiekeznem, hollot a miem vagion, teoletek vagion, az ingemet, dolomanymat, keontessimet, Papuczimat tik veszetek, Etellel Itallal tük tartiatok. Und bergleichen maß er mehr geredt, Ift alfo die Sach etlich tag in dilation genomen. Darnach nach fielem agieren, disputieren und causieren ber Saren hat ung fürstliche Durchtsaucht burch biese 5 Consiliarios, S. Bethlen Istvan seinen Bruber, H. Stephanum Keovatsotzky Cancellarium und H. Franciscum Miko Thesaurarium, heftig examinieren und fürhalten lagen, warumb daß mir ung so offenberlig zur Rebellion geschift (benn ef schift sich auch iederman bas gu) welches mir zwar nicht fiel haben widerreden kinnen, sondern daß man unß Ursach datzu gegeben hett, so hetzten mir gleichwol nicht praepostere handlen wollen, fondern ihne alf unsern supremum Institiarium et Principem requirieren wollen. Go und bergleichen excusationes furgewendet. Ift leglig die Sach dahin fommen, baß ber Orator S. Cancellarius mir biefes gefraget Innuaron (?) mivel obliteralia kglmek aszt, hogy manifestisima rebellionak okat adot az orszaghban? Darauf unfer Orator S. Colmannus Gotsmeis fter Index Regius Cibiniensis breviter biefes geants wortet: hüsegunkel. Hat also weiter gedachter H. Can-cellarius gefraget, Beil die Edelleut, so sie nicht Heufer in Stadten fauffen folten, wie fie verfichert fenten fein, daß sie auch disturbiorum temporibus ihr Weib undtt find fur bem feindt fenten behuttet werden? barauf geantwortet worden, daß mir fie auch formalf in tali necessitatis casu Weib, find und gutter eingenomen auch nachmals fiel mehr thuen wolten etc. Darauf H. Cancellarius gesagt: Ugian czak azt kevania eo fige. Derowegen nun bie Garen auch hinfort folten ben ihren alten Privilegien bleiben und berfelben gaubieren wie forhin, und fürstlicher Durchlaucht alewege ihre ferfprochene Pflicht und fidelitet leiften. Ift alfo gott lob Dies feß deß Adelf und Szekelysegh bofes fürnemen zu nichts gemacht und cassiert, auch auß ben Articeln aufgemus ftert werden mußen. Auch bie Strif entzwen und mir find worden fren: Disperdat et disperdet Dominus omnia labia dolosa, confundetque qui nos, pusil-lum gregem suum confundere conantur. Denn wenn fie ef aufs fluglichft greiffen an, fo gibt boch Gott ein an. ber ban. Es ftehet in feinen henben. Et sic re feliciter transacta læti quisque domum suam reversi sumus.

Legati ex civitate nostra Segesvariensi fuere D. Georgius Jungling Pro Consul. D. Stephanus Junk Senator ex senioribus, et ego Zacharias Filken Notarius. Ex Civitate Cibiniensi D. Michael Lutsch Magister Civium. D. Colmannus Gotsmeister Judex Regius. Ex Civitate Brassoviensi D. Andreas Georgias cum Senatore quodam. Sic et ex reliquis Civitatibus et Sedibus praecipuis Magistratus interfuit.

section and a relative to the second and a relative to the section of the second and the second

ment and purpose the second arranged to the second

the sand only in the same of the print of the same

## III.

Bon G. D. Teutid.

Denn es mahr mare, daß die Rechtlichkeit eines Beginnens vom Erfolge abhinge, fo hatten gewiß nicht viele Ronige des ungrifchen Reichs auf ben Thron deffelben gerechtere Unspruche gehabt als Rarl Robert ans bem Saufe Anjou. Er hat nahmlich in 52jabriger Regierung (1310 - 1342) Die erften Reime gepflangt, aus benen jene Bluthe fich entwickelte, beren bas ungrifche Reich fich unter feinem großen Sohne erfreute. Als Rnabe mar er nach Ungarn gekommen, gerufen von wenigen Ungu-friedenen, deren Silfe er fo wenig vertraute, bag er bei feiner Landung in Dalmatien bas Gelubbe that: wenn ihm Gott jur Rrone Ungarns verhelfe, alle Tage bas Dater Unfer, ben englischen Gruß und Galve Regina zweis hundertmal zu beten und wenn er am Tage feine Beit bagu habe, die Macht ju Bilfe gu nehmen; als er ftarb, hinterließ er bas vor furgem burch Burgerfriege fo febr gerruttete Reich rubig und fart, bagu einem feiner Gobs ne neben der ungrifchen Rrone Die Aussicht auf ben polnischen, dem andern die Anwartschaft auf den neapolis tanischen Thron. In erfreulichem Gegenfage gu den legten Arpabischen Berrichern hatte er zugleich, burch Beisheit und Willenefraft mehr als burch friegerifche Thatig. feit, die ihm weniger zusagte, das königliche Ansehen gehoben und befestigt, es sogar, der erste König nach Andreas II. und im graden Gegensaß zu dem dritten Arztifel der goldenen Bulle, dahin gebracht, daß nach der Stenerordnung von 1342 nicht nur die Unterthanen der Geistlichkeit und des Abels, sondern wahrscheinlich auch dieser selber zur Abgabe des "Kammergewinns" verspsichtet wurden.") Auch die Begunstigungen, die Karl dem Städtewesen und dem Handel zu Theil werden ließ, seine vernünstigen Aenderungen in der Nechtspsiege, die bleibende Berlegung des königlichen Hoflagers nach Disscheden Reichsleben geworden, das nach langen Wirren unter Karls Negierung im Sanzen das Gepräge erfreus licher Nücksehr zur Ordnung trägt.

Wie Ungarn, so zeigt auch Siebenburgen während ber Regierung Karl Roberts mannigfach neue Bilbunzen und ein reiches vielbewegtes Innerleben, das freilich bei dauernder Nachwirfung früherer Stürme hier anfangs eben so wenig als dort in friedlichen Bahnen sich bewegt. Bor allen andern ziehen die Sachsen des Geschichtsfreunzbes Aufmerksamkeit auf sich, da von dem Leben derselzben allmälig das frühere Dunkel zu weichen beginnt, klazrerer, aus reichern urkundlichen Quellen sließender Einssicht in des Bolkes Innerz und Aeuserverhältnisse Raum gebend. Schon erscheinen sie nicht mehr ausschließlich als Gäste (hospites): eine Gesammtheit der Sachsen von Hermannstadt — universitas Saxonum de Cibinio, — ein Gemeinwesen der Sachsen von Medwisch, Scholken und Birthälm — communitas Saxonum de Megyes

<sup>1)</sup> Wgl. Decret. Caroli I. Art. 19; Ludovici I. Decret. Art. 4, 5, 12, im Corpus juris Hung.; Eber ad Felm. S. 45; Transsituania, perios bische Zeitschrift III. 16 sf. Seibst ber 47. Art. von 1447 in Kovachich's Sylloge decretor. S. 134 spricht nicht gegen biese Ansicht.

de Selk et de Berethalm, — ein sächsisches Volk von Bistricia, — eine sächsische Volksgemeinde von Klausenburg — Saxones de Kulusvar — tritt hervor und keine einzige dieser Ansiedslungen ist, die sich nicht der königlichen Aufmerksamkeit zu erfreuen hätte.

Durch Umfana und Rechtsgebiet erscheint schon zu Diefer Reit Die Bermannstädter Proving als Die felbitstanbigfte und fraftigfte der deutschen Unfiedlungen in Giebenburgen. Wie vielfach die innere Rube berfelben bis gur britten Rronung Raris, ju beffen Begnern fie ehemals gehörte, gestort gewesen, ift anderwarts erwähnt worden. Auch jest dauerte es geraume Zeit, bis vollständiger Friede in die Innerverhaltniffe wiederkehrte. Der schmans fende Zustand berfelben, die noch immer herrschende Unficherheit bes Rechtes mochte die Beranlaffung fein, baß Die Bermannstädter Proving im Jahre 1317 den "golbenen Freibrief" von Rarl bestättigen ließ. Im Ramen ber " gangen Gefammtheit ber Sachsen von Bermannftabt und ber jum hermannstädter Stuhle Beborigen " baten um die Bestättigung Die Grafen Blafung - Blanns - und Bennig, vielleicht beibe Ronigsgrafen der Pros ving und Rarl "ben Bitten bes Bolfes geneigt " gewährs te fie, freilich in schwankendem und vieldeutigem Ausbruck. 2) Ungiehend und lehrreich ift die Bergleichung Diefer mit der Bestättigung des Bipfer Freibriefs von 1512 und bem ber Rlaufenburger von 1516. In beiden rubmt

<sup>2) &</sup>quot;tenorem dicti privilegii corundem eatenus quatenus valere ipsum invenimus et cognovimus, praesentibus de verbo ad verbum
insertum approbamus et etiam confirmamus." Doch kann que diesen,
so wie aus den Eingangsworten der Bestättigung Karls wohl schwerlich
gesclgert werden: das Original des Andreanums sei schon zu seiner Zeit
verlohren gewesen. Sonst könnte nicht stehen: enjus tenor talis est und
die Urkunde wörtlich solgen. Könnte sich aber die Schlußsormel nicht auf die
Losreissung der Stühle Medwisch und Schelken beziehen?

ber König mit warmen Worten die Treue der Betreffenben. Das "Frenthumb" der Zipfer Sachsen bekräftigt er "darum, des wir haben erkanth ihre trene und dinst, die sie uns von unserer Kindheit guttwillig erwiesen haben, beid demutiglich und begirlich in Schtranten, die wir hatten wider Matheum von Trentchin und wyder Omodeus Son auf dem Felde ben Rozgon und dieselbigen Eppser unser getrenen menlich stritten und schonten nicht ihrer gutter noch eigener person, sondern sich vor unser königlich Majestät dargeben haben in fertigkeit und blutvergießen bis in den Todt." In ähnlicher Weise spricht Karl von der Anhänglichkeit der Klausenburger, während er weder in der Bestättigung des Andreanischen Freibrieß, noch sonst wo, die Treue der Hermannstädter Provinz rühmend erwähnt. Der Anjouer vergaß ihr wohl den "deutschen Chunig" nicht.

Daß übrigens burch die Bestättigung des Andreasnischen Freibricks nicht allen Nechtsverlesungen ein Ziel geseht werden, geht schon daraus hervor, daß Medwisch sortwährend von der Hermannstädter Grafschaft gerennt blieb. Aehnliche Eingriffe in die alte Freiheit müssen sich wiederhohlt haben, da wir im J. 1324 die Sachsen in offenem Aufstand gegen den König finden. Ueber nährer Beranlassung, Fortgang und Ende desselben schwebt noch manches Dunkel, daher ihn Schlözer, der die Zeugnisse jener Zeit nicht alle kannte, in Zweisselssels, ebenso wie es klar ist, daß die Sachsen "friedsferlige und gesittige Menschen") nur durch die äußerste Noth gedrängt zu diesem Mittel greisen konnten. Auch liegen in der That mehrsache Hindeutungen auf rechtsslose Zustände urfundlich vor. Im J. 1321 mußte der König den Woswoden Dawsa "zur Wiederherstellung

<sup>3)</sup> Schlözer : Kritische Sammlungen S. 536.

<sup>4) &</sup>quot;homines pacifici ac mansveti." Rog.

bes guten Zuftandes" ins Land ichicken 1), wo, wie wir wissen, einzelne Plage noch immer nicht unterworfen waren. Drei Jahre spater war ber Woiwobe Thomas zugleich Graf von Hermannstadt ), ein Mann, ber bei bem Konig in hoher Gunst 7), seine Macht oft zur Berslegung fremder Rechte migbrauchte 2) und wohl auch Die der Sachsen zu wenig achtere. Dazu mochte es an heimlichen Aufwieglern gegen ben Konig in dem nur unvollkommen beruhigten Reiche nicht fehlen. 9) Rarl fels ber erflart, daß es Machtige unter ben Sachfen geges ben, Die feit feinem erften Auftreten gu feinen Reinden gehort 10) Belche von diefen Urfachen nun immerbin vorherrschend gewirft haben mag (Engel vermuthet auch) Müngplackereien) wir finden die Sachfen im 3. 1324 in Baffen gegen ben Ronig. Graf Benning von Peters. borf im Unterwald führte fie. Den Worten bes Bois woden Thomas zufolge hatten fich alle Sachsen mit ihm erhoben. Daß bie Bermannstädter Graffchaft eifrigen Untheil an dem Aufstande genommen, erhellt aus mehrfachen urkundlichen Zeugnissen; mahrscheinlich ift, baß auch ber noch nicht unterworfene Theil bes Burgenlanbes ihm nicht fremde geblieben; von Biffrik bagegen und Rlaufenburg liegen feine Andeutungen etwaiger Theils nahme bor. Die Gefahr für Rarl muß übrigens bebeutend gemefen fein, ba er neben bem Abel und ben übris

<sup>5)</sup> Cher ad Felm. C. 33.

 <sup>&</sup>quot;Nos Thomas Vaiwoda Transsilvanus et comes de Zonuk et de Cibinio, Fejér VIII. 2, 589.

<sup>7) 28</sup>gl. Fejér VIII. 2, 504; VIII. 3, 203; VIII. 4, 655.

<sup>8)</sup> So führt Unbreas Bischof von Sieb. schwere Rlage gegen ben Woiwos ben , ber unter Unberm Weissenburg angezündet und geplündert. S. das Schreiben P. Benedict XII. in der Batth. Büchersamml. "ex regesto litt. Apost, Benedicti P. P. XII. ao. VIII. ep. 490. "

<sup>9) &</sup>quot;Cum Saxones Transsilvani ad falsas suggestiones aemulorum nostrorum a Fidelitate nostra aberrassent" fagt König Karl 1324. "Coll. diplom." III. 277 in ber B. B.

<sup>10)</sup> S. die Urfunde im Unhang.

gen Bewohnern Siebenburgens noch die gefammten Rumanen gegen die Sachsen aufbot. Durch die Hilfe derfelben besiegte der Woiwode diese in offener Feldschlacht, in der Graf Henning der Führer selber siel. 11) Mit ihm verlohren die Sachsen wahrscheinlich den Muth zur Fortsechung des ungleichen Kannpses, denn im solgenden Jahr erscheint die Ruhe hergestellt, zugleich aber der Woiwode Thomas nicht mehr als Graf von Hermannstadt. 12) Zum Lohne seiner Thaten erhielt er dagegen vom Konig die reichen, wegen Hochverrath eingezogenen Gitter und Besigungen Hennings, die er jedoch den "armen Waisen" dessehungens gegen eine Ablösung von 200 Mark seinen Silbers zurückstellte. 12) Daß auch der Siebenbürz gische Adel für die in dem Kampf gegen die Sachsen bewiesene Treue nicht unbelohnt geblieben, werden wir weiter unter sehen.

Den schwankenden Zustand der damaligen Rechtsverhaltnisse, herbeigeführt durch die Uebergriffe einzelner

<sup>11) &</sup>quot;Cum universi Saxones terre Transsilvane ausu temerario contra domini nostri regis provinciam - potentiam in Remeny Notitia Cap. Albens, - hostiliter insurrexissent et per hoc in infidelitatem incidissent, comes Hennengus de villa Petri, erecto vexillo, congregata multitudine Saxonum tanguam Primipilarius ipsorum universos Comanos ipsius domini nostri regis in adjutorium nostri per ipsum dominum regem nostrum transmissos investigasset et dimicasset cum elsdem etc. . . iidem Comani victoriam contra ipsos Saxones obtinuissent et praedictus Comes Henengus in eadem pugna exstitisset , gladio interemptus." - Borte bes Boiwoben von 1325: Fejer VIII. 2, 618. "Cum ex praecepto domini nostri regis una cum regni Nobilibus et aliis regnicolis partis Transsilvaniae exercitum validum contra aemulos et infideles ejusdem domini accessissemus " faat ber Boiwobe in einer mahrend ber Belagerung ber Repfer Burg ausgestellten Urfunde 1324 in dom. prox. a, f. nativitatis virginis gloriosae. Fejér NIII. 2, 589.

<sup>12)</sup> Cher ad Felm. S. 33. Fejér VIII. 2, 648; VIII. 3, 170, 203.

<sup>13)</sup> Fejer VIII. 2, 648, 651,

Mächtigen zeigt nicht minder flar die Geschichte ber Sie ftergien ferabtei Rerg in jener Beit, beren wichtiger Freibrief von 1522 uns wenn auch wenige belehrende Blicke in Die Innerverhaltniffe ber Sachfen thun laft. Spatern nichteinheimischen Nachrichten zufolge wurde bie genannte, ber beiligen Jungfrau Maria geweihte Abtet von Egresch aus in bem letten Biertel bes 12. Jahrh. (1179) gegründet und an bem linken Altufer nahe bem wlachendurchstreiften Karpathengebirge, alfo gewiß wie bie Orbensfagungen forberten ,in Buftenei und Ginobe . entfernt von bem Beraufch menschlicher Gefellschaft" bas Rloffer angelegt. 14) Raum ein halbes Jahrhundert nach ihrer Stiftung wurde die Abtei durch den Mongoleneins fall verwüstet, von Bergog Stephan 1264 gur Wiederhers ftellung von der Woimodalbewirthung befreit und in Bes dug auf Abgaben mit der hermannstädter Proving vereint. 15) Da flagte im 3. 1322 ber Prior Beinrich in bes Abtes und Conventes Namen dem Ronig, baf bas Rlofter an Gutern und Personen burch Ungerechtigfeit und haufige Gewaltthat vielfachen Schaben erleibe. Der Ronia, die gewünschte Silfe gewährend, nimmt die Ab. tei mit ihren Besigungen in feinen befondern Schuf und vereinigt fie vollständig mit ber Bermannstädter Graf. schaft, beren Rechtsgebiet fortan auch bas ihrige fein foll. 16) Denn so wie die Besigungen ber Abtei zu ber

attact to acres . or by t

<sup>14)</sup> Schuller : Umriffe u. frit. Stubien G. 100. J. U. Fegler : Die Gefchichten ber Ungern und ihrer ganbfaffen, II. 313, 317. a to all terrarily an

<sup>15)</sup> Fejer V. 1. 206.

<sup>16) ...</sup> in omni libertate provincialium de Cibinio una cum ejusdem provincialibus plenarie gaudeant (populi possessionum monasterii), nec a consortio ejusdem libertatis in qualicunque necessitatis articulo aliquatenus separentur." " Tabul, nation. Saxon. " handschriftliches Mere ber Batthyanifchen Buderfammlung. Bgl. Refchner : de praediis praedialibusque Andreani, S. 47. Die Urfunde ift auch in Fejer VIII. 2, 338 ff. abaebruckt, aber fo fehlerhaft - oft bis zur Unverftanblich: feit - baf fie von einer bem Driginal im nationalarchiv entnommenen Abschrift in nicht weniger benn 70 Stellen abweicht.

jährlichen Steuer ber Hermannstädter Provinz von 500 M. S. verhältnismäßig beitragen, so sollten sie auch an allen Freiheiten und Bortheilen, die dieselbe genießt und namentlich an solchen der lettern, die ihr von unbebauten Gebietöstrecken zusließen, verhältnismäßigen Antheil haben. Dagegen sollen des Rlosters Hörige in allen Nösthen und in jedem Falle, der nicht gegen des Königs Willen streitet, der Bolfsgemeinde der Grafschaft mit geziemender Hilfe beistehn; nur wenn innere Zwietracht diese verwirrt, sollten sie nicht früher Parthei ergreisen, dis nicht Bersuche zur Ferstellung der Eintracht gemacht worden sind. 17)

Leiber nur in Einzelnem bestimmt Karl bie Rechte ber Abtei gegen ihre Besigungen, wobei Manches mit bem eben ausgesprochenen Willen bes Konigs, daß die Bewohner ber Rlosterguter sich der gleichen Freiheit mit ben Hermannstädter Gaugenoffen erfreuen sollten, in selt, samem Widerspruch steht. Die richterliche und Strafgewalt besigen nämlich nach Karls Bestimmungen mit als

<sup>17) &</sup>quot;Quia cum provincialibus supradictis homines possessionum monasteril praefati ad illas quingentas marcas - ad illas ingentas molestias, F. - quas ipsa communitas provincialium praedictorum nostra regiae Mti. annuatim solvere tenetur, tali gratia et condonatione contribuant, ut etiam corundem provincialium utantur omnimoda libertate regia, ita - - praecipimus, ut a nulla generali participatione utilitatum totius provinciae Cybiniensis qualiumcunque ullo modo excludantur, sed in omnibus desertis possessionibus atque metis et in aliis utilitatibus quibuscunque consimilem participationem habeant . . . Similiter etiam praedicti monasterii homines praefatao communitati provinciae in omnibus generalibus adversitatibus ejusdem et provinciae decenti auxilio occurrant in his, în quibus nostrum favorem habuerint et consensum, excepto, quod partibus contra partes - proceribus contra pares, F. - in ipsa provincia existentibus, adstare alicui minime teneantur, nisi primo ad communem concordiam fuerint revocati," Tab. nat. Sax. Bal. Refcner: De praediis S. 48, 49,

len hiebei sich ergebenden Einkunften Abt und Convent bes Rlosters, die nach Willkühr auf den Gutern desselben aus den dort Ansäsigen den Richter sessen und absessen. 18) Bon seinem Urtheil steht besonders in wichtigern Rechtsfällen Berufung vor das Rloster immer frei und was an Busen und Strafgeldern einkommt, gehört dem Abt und Convent. 19) Auf den Besisungen durfen bloß Rlosterhörige wohnen; 20) in ihrem Umfreis darf weder Hof noch Land ohne der Obern Bewilligung sich den gehörigen Steuern und Abgaben entziehen. Wer es dennoch thut und entgegen dem Gebote des Abtes und Conventes im Ungehorsam beharrt, den sollen nach Bersluß der gessessen Frist auf die Mahnung jener der Herm. Graf os der wem er es aufgetragen, mit den Herm. Gaugenossen sangen und vor des Königs Gericht stellen. Das lies

<sup>18) &</sup>quot;Districtissime mandamus, quatenus a modo contra jura et libertates praedicti monasteril et ordinis nullus omnino de quibuscunque juribus, judiciis, birsagiis et proventibus hominum et possessionum ejusdem monasteril se ullatenus intromittet, sed solus abbas et conventus libere ordinent et disponant comitemque suum vel comites, nullatenus tamen qualescunque extraneos, nisi ex iis, qui in possessionibus monasteril praefati resident, dictoque abbati et conventui obediunt, quemcunque et quotiescunque statuant et destituant qui in omnibus praedictis possessionibus monasteril judicia justa et vera exerceant, prout abbas et conventus ipsis commiserint faciendum." Tab. Nat. Saxon. Die Nichter auf den Abeigütern find also verschieden von den freigewählten des Sachsendodens. Zene sind nichts Anders, als die Kirchenvögte des Rossters — Bgl. Eichhorn: Deutsche Staats und Rechtsgesch, 1, 788 — und der Freibrief eisert gegen die wohl erstrebte Erblichmachung der Würde.

<sup>19) &</sup>quot;Ipsi comites et dictarum possessionum Jobagiones in majoribus et praecipuis causis et negotiis semper recursum ad praefatum monasterium habeant et quidquid in birsagiis cesserit abbati et conventui praesentetur." Tab. Nat. Saxon.

<sup>20)</sup> Achntich in ben Hofrechten ber Abtei Ebersheim vom I. 1320; Eichs born II. 601. Auch auf ben Besitzungen ber Abtei Engelberg barf Nicsmand wohnen , "wan bes Gobhus eigen lute." I. Grimm: Weisthumer

gende Gut des Widerspänstigen fällt dem Rlofter anheim; bon ber fahrenden Sabe desselben erhällt es zwei, ber herm. Graf ein Drittheil, wofür er zu besto eifrigerer Befchugung der Abteirechte verpflichtet ift. 21)

Alehnliche Strenge gebietet Karl auch gegen biejenisnigen, die nicht auf den Besigungen der Abrei wohnend die Rechte derselben verlegen. Allen soll, so oft es Noth thut, der Herm. Graf mit Hilfe der Provinz 22 auf die Mahnung des Abtes in des Königs Auftrag solches wehren. Wenn in Sonderheit ein Mächtiger 23 die Beswohner der Abteigüter zu seiner Bewirthung zwingen will, so sollen diese ihn gefangen nehmen und dem nächsten Stuhle der Hermannst. Grafschaft übergeben, wo ihn des Königs Urtheilsspruch richten wird. Kann er as ber seiner Macht wegen nicht festgehalten werden, bersweigert er Genugthuung und stellt sich der richterlichen Borladung nicht, so wird er als Berräther an König und Bolk geächtet, ebenso jeder, der demsselben in Wort und That Beistand leistet. 24 Auf persönliche Beleidis

<sup>21) &</sup>quot;Volumus insuper et regia auctoritate firmiter praecipimus et mandamus, ne a modo aliqui comitum vel potentum servientes in praedictis possessionibus qualescunque mansiones habeant, praeter soli illi, qui abbati et conventui serviant et obediunt, nec aliqua sit curia vel qualiscunque haereditas, quae censum et consveta jura et servitia.. non solvat, exceptis his, qui ab abbate et conventu specialiter sunt, privilegiati. Die Ungehorfamen "comes provincialis, vel sui vicarii, quibus hoc commiserit cum praedictis provincialibus ad requisitionem memorati abbatis et conventus.. capiant nostroque regali judicio reservent; ipsi abbati et conventum haereditatem suam libere restituant, omnia bona mobilia ipsorum rebellium in monasterii villis... sic dividantur etc." Tab. N. Sax.

<sup>22) &</sup>quot;Comes provincialis Cibiniensis . . advocata communitate provincialium Cibiniensium."

<sup>23) &</sup>quot; . . aliqui comites vel potentes" — wohl Sachsen.

<sup>24)</sup> Neo aliqui . . in iisdem possessionibus, violentum descensum, facere praesummant. . . Quem vero descensum si quis fecerit . .

gung der Mönche wird nicht minder strenge Ahnbung gesest. Wer durch Schimpf oder Drohung sich an ihnen vergeht, wenn sie sich nach des Ordens Tracht und Sazzungen richten, soll vor der versammelten Hermannst. Proping von dem Gaugrafen so gestraft werden, daß sein Beisspiel Allen, die es sehen, oder hören zur Warnung dient. Wer einen Mönch thätlich mishandelt, hat ohne Gnade das Leben verwirkt. 25) Hermannstädter Graf und Grafsschaft haben in diesem und jedem andern Falle die Psiicht, des Klosters Rechte mit aller Macht zu schünwogt desselben. 26) Zugleich erkläftrache, der Schirmvogt dessesselben. 26 Jugleich erkläft der König alle in Zukunft etwa zu erlassenden Briefe und Berordnungen gegen die Rechte der Ubtei für ungültig; den neuen Freibrief daz gegen soll der Herm. Graf, damit Niemand Rechtsverzlesungen mit Unkenntniß entschuldigen möge, wenigstens einmal im Jahre vor der versammelten Provinz 27) vorzlesen und erklären.

ab ipsa communitate., capiatur et praedictis provincialibus ad viciniorem sedem praesentetur, pro dicta violentia nostro regali judicio reservandus. Si autem talis propter potentiam suam capi vel detineri non posset, nec etiam laesis.. vellet satisfacere, et tunc si citatus non comparuerit, tanquam verus rebellis noster et dictorum provincialium proscribatur." Tab. N. S.

<sup>25) &</sup>quot; . . a praedicto comite, adjutorio communitatis dictae provinciae si necesse fuerit advocato, talis maleficus regio nostro judicio districtissime cum poena damnationis sine misericordia prosternatur."

<sup>26)</sup> Eichhorn i. a. W. 1, 787.

<sup>27) &</sup>quot;. in praesentia communitatis provinciae." — Aehnlich eine alte Defnung von Reftenbach (in der Rähe von Winterthur) "die — gewonheit, fenheit, herkommen — fol man auch im jar zwürent offinen von erzellen zeherbst vond ze meven." I. Grimm: Weisthümer 1, 75. Der Rerzer Freibrief wurde zum erstenmal Samstag nach Maria Himmelsahrt 1322 auf dem Volkstag (Conflux) des herm. Gaues, wo auch das herm. Kapitel anwesend war, vorgelesen. Reschner in Schullers Urchiv. 1, 282.

Als Besissungen der Abtei nennt die Handveste Rerg, Rreug, Meschendorf, Rlosdorf — villa s. Ni-colai — Abtsdorf, Michelsberg, Marienburg (Földvar), Rolun (Colonia), Harrbach und Wal. Kerg Ckercz Walachorum. Wie bas Rlofter zu diefen Befigungen gefommen fei, mag bei ben meiften fchwer, jest vielleicht gar nicht zu bestimmen fein. In bem erften Biertel bes 13.ten Jahrh. schenkte ihm ein Priefter, Meister Gocelinus, Michelsberg, bas er fur treue Dienfte von bem Ronig erhalten, ber es gegen ein anderes Gebiet von der Herm. Kirche eingetauscht. 23) Das Dorf gehörte also damals nicht zur Herm. Provinz. In ders selben Urfunde, in welcher König Andreas II. 1223 dies fe Schenfung anerfennt, bestättigt er bem Rlofter feis ne eigene frubere Bergabung eines ben Balachen ents nommenen Landstriches - "terram exemptam de Blacis - an dem linken Altufer zwischen ben Bachen Ars pafch und Rerg. Ein Jahrh. fpater erfcheint die Abtei im Befig auch ber andern oben genannten Ortschaften. Bu bedauern ift , daß der Freibrief Konig Karls die Rechts. verhaltniffe berfelben jum Rlofter nicht vollständig angibt. Darf man aus ber Stelle, Die jenen Gutern Die Rechte bes Bermannstädter Gaues jufpricht, nun wirklich mit Gis cherheit fchließen, fie feien außer in Rallen, Die ber Freis brief felbit anders ordnet, in den Befig bes Bermannfradter " Freithums" gefommen? Sat demnach die Abs tei nicht vollkommene Brundherrlichkeit, fondern bloße Schußherrlichkeit über jene Guter? 29) Dem jegigen Stande diefer Besigungen gufolge 30) mußte menigitens bei ben fachsischen Drefchaften ein den lettern nahekoms mendes Berhaltniß angenommen werden, nach welchem wohl das Recht des Fischfangs, der Jagd, der Schenfe, die Waldung u. f. w., sonst immer Ausstüße des

ensembnist, specialter percentages comments.

<sup>28)</sup> Fejér III. 1, 399; VII. 1, 212.

<sup>29)</sup> Eichhorn i. a. W. II. 596, 718.

<sup>30)</sup> Marienburg : Geographie von Siebenb. II. 258.

echten Gigenthums, ihnen guftand. Bei ber Bergebung von Michelsberg an bas Kloster ift ausbrücklich von eie ner gewiffen Freiheit des Ortes bie Rede. 31) Belches hiebei "die Steuern, die gewohnten Abgaben und Dienft. leistungen" feien, ju welchen nach ber Urfunde bie Befigungen dem Abt und Convent verpflichtet find, mochte fchwer mit Gewißheit ju entscheiden fein. Wenn die hunbert Goldaufben jahrlicher Ginfunfte, die nach ben Borten bes pabstlichen Legaten Urfus de Urfinis 12) die Ab. tei jur Beit ihrer Aufhebung von den Befigungen bezog, ber ganze und urfprungliche Ertrag berfelben find, fo beustet feine geringere Große ebenfalls auf einen freiern Bus ftand jener Ortschaften bin. Dagegen hatte wohl das Rlofter anfänglich in benfelben bas Patronaterecht 33) und es mag baffelbe vielleicht nur furz vor oder nach ber Aufhebung ber Abtei ben einzelnen Rirchengemeinben anheimgefallen fein. 34)

Noch weniger kann leiber über bas Berhaltniß der Abteiguter zum Hermannst. Gau im Einzelnen gesagt werden. Sie tragen den Worten des Freibrieses nach zu den 500 M. des Andreanums, wohl auch zu den 500 Mann desselben bei und follen dafür Antheil haben an allen Freiheiten und Gemeindegutern der Provinz; ob sie aber auch Theil genommen an den Stuhls "und Gau-

<sup>31)</sup> Der König hat bem Meister Gocelinus Montem s. Michaelis geschenkt, eodem jure libertatis, quo nos obtinueramus" und dieser vergabt bie Besiehung ber Abtei "eodem titulo libertatis." Fejer VII. 1, 212.

<sup>32)</sup> Mus bem R. Urchio s. N. 566 in Tab. N. S. G. 731.

<sup>33)</sup> Darauf beutet wenigstens die Stelle des Freibriess hin: "nec aliqui comites, vel potentes, qui per dictas possessiones abbatis et conventus transitum secerint.. in iisdem possessionibus violentem descensum.. facere praesumant, specialiter autem et praecipue nulla ratione super capellanos ipsius abbatis et conventus, scilicet plebanos dictarum villarum seu possessionum." Tab. N. S.

<sup>34)</sup> Bgl. Refcner : De praediis G. 52.

versammlungen berselben, wie man nach ber ihnen vom Ronig ertheilten,, vollständigen Freiheit ber Gaugenoffen von Hermannstadt "erwarten sollte, ist mindestens sehr zweiselhaftz und wird von einem bedeutenden Kenner altzsächsischer Zustände gradezu verneint, 3 %) was wohl als gultig angenommen werden muß, so lange urfundliche Zeugnisse nicht das Gegentheil erweisen. Gewiß ist, daß nach altdeutschen Begriffen ein minderer Grad von Unstreiheit mit politischen Nechten in einem gewissen Umfang nicht unvereindar war und keinesweges ein gänzliches Entbehren derselben bedingte. 3 %) Auch in Siebend. has ben einzelne unfreie sächsische Odrfer sogar den Blutbann.

Eine genaue Bestimmung aller biefer Berhaltniffe in bem Freibrief mare um fo wunschenswerther, ba bies burch die Innerguftande ber Proving felber in vielen Begiehungen eine jest schwer vermifte Aufflarung erhielten. Bei ben grade fur biefe Geite bes fachfifchen Lebens mangelnten Zeugniffen aus jener Zeit fann namlich in Bejug auf Berfaffung und Bermaltung einzelner Stuble fowohl als bes gangen Gaues nur fo viel mit Sicherheit gefagt werben, daß bas gesammte bamalige fachfifche Bolksleben auf ber Gelbitftandigkeit, Unabhangigkeit und Bleichberechtigung ber einzelnen Land, ober Dorfsgemeinden beruhte, deren lebergewicht über bie - unter ben Sachsen nur fpater entitebenben - Stadtgemeinben ja bekanntlich fur Die Rechtsbilbung bas mefentliche Renn. zeichen ber germanischen im Begenfaß gur romanischen Belt ausmacht. Die fowohl in dem Einzel, als Besfammtleben biefer Bolfsgemeinden ber altbeutschen Bers

nicht von Rreug ift ?

<sup>35)</sup> Reschner: De praediis G. 42.

<sup>36)</sup> Bgl. Eichhorn 1, 71; 76, Note i. — başu Neschner: De praediis S. 35; auch Fejer K. 4, 752. Ob ber unter ben senioribus sedium de Cibinio, de Medies, de Zeguzwar et Koz (Archiv bes Bereins 1, 61) neben Stephan von Bobenborf vorkommende Petrus de Karuth

fassung zufolge die größte Deffentlichkeit stattgefunden — an Hindeutungen darauf sehlt es auch in dem Rerzer Freibrief nicht — mag später einmal au passenderm Orte besprochen werden. Gewiß ist, daß das bürgerliche Lesben jener Zeit sich in ganz andern Bahnen bewegte und dem einfachen gesunden Sinne jener deutschen Männer unbegreislich war, warum eines Gemeinwesens freies Glied nicht besugt sein solle, Kenntniß zu haben von dem, wovon sein eigenes Wohl mit abhing.

Einen anziehenden Beitrag zur Rechtsgefchichte biefer Zeit liefert ber Streit von Schafburger Burgern mit Trapoldern um den Befig des benachbarten Weiß. Karl hatte, Diefes Dorf, das durch Hochverrath fireh. Karl hatte, dieses Dort, das durch Hochverrath seines frühern Besigers Herricus Magnus de Lowaß an ihn gefallen zur Belohnung treuer Dienste an Stephan und Nikolaus die Sohne Whche's (Widt's) von Schäßburg geschenkt. Nikolaus von Trapold — comes de Apoldia — und seine Brüder erhoben jedoch Ansprüche darauf unter dem Borwande, daß die Güter des Gezächteten ihnen allen gemeinschaftlich gehört hätten und erwirkten für sich ebenfalls königliche Schenkungsbriefe, Die aber Rarl nach erfannter Bahrheit für ungultig erflarte. Deffenungeachtet sprachen sie nach vorhergegangener Rlage ber Schafburger bei bem Boiwoben auf einer Bersammlung der Adeligen in Thorenburg 1357 das Eigenthumsrecht über Weißkirch — in comi-tatu Albensi — an; der Woiwode Thomas aber fällte in demselben Jahre ein den Schäßburgern gunstiges Urtheil, da nach seinen Erkundigungen über den Thatbe, stand der Sache bei den Aeltesten (den Borstehern) der Stühle Hermannstadt, Medwisch, Schäfburg und Reps das Recht auf ihrer Seite sei. Tros diesem Spruche befiehlt der Moiwode zwei Jahre spater angeblich mit des Boiwoden Willen dem Weißenburger Kapitel, die Sohnne bes Misolaus von Trapold in den Besit des Dorfes Weißfirch, bas "in comitatu de Seguswar" liegend, ihnen erb. und eigenthumlich jugehore, einzuführen. Ob bieses wirklich geschehen, ist ungewiß; im I. 1542 läßt sich Graf Johann von Schäßburg in seinem und seiner Angehörigen Namen jenes Weiwodalurtheil von der "Gefanntheit der Herm. Gaugenossen" transsumiren und bestättigen, ohne daß von irgend einer Verlegung seiner Eigenthumsrechte darin die Nede sei. Wer aber immerhin von den Streitenden im Besiße Weißfirchs geblieben: wir sinden in ihnen abermals "güterbesißende und nach der Weise der Abelichen lebende Sachsen"?")— ob die Prädlales des Andreanums ist noch unentschieden— die bei Streitigkeiten über ihre auf ungarischem Boden besindlichen Guter dem Wolwodalgerichte unterliegen, auf den Tagen der Abeligen erschelnen und außer dem Sachsenboden diesen in jeder Beziehung gleich sind."

Als frühere Theile der Hermannst. Provinz nehmen nach derselben die zwei Stühle Medwisch und Schelken die Ausmerksamkeit des Geschichtesfreundes wohl zunächst in Anspruch. Karls Befehl ihrer Wiedersvereinigung mit jener, von der sie des Woiwoden Ladislaus Gewaltthat losgerissen, hatte nichts gefruchtet. Drei Jahre später wurde die thatsächlich bestehende Trensnung vergrößert durch scheinbare Begünstigungen, die die Einwohner jener Stühle von manchen der Herm. Prozing obliegenden Pflichten lossprachen. Karl verordnete

<sup>37)</sup> Die herm. Provinz hat bereits zu bieser Zeit keinen Mangel an benselben. henning von Petersborf, die Nachkommen Erwins von Kelling,
die Alardi von Salzburg und noch manche Andere sind auf Comitateboben reichbegüterte Geschliechter. Bgl. Fejer VIII. 1, 497; VIII. 6, 68.
71; VII. 4, 233.

<sup>38)</sup> Die Urfunden im Urchiv bes Bereins 1, 60, in ber Batth. Bucher- fammlung und im Schäfburger Urchiv.

namlich im J. 1318, 39) daß fortan die Sachsen von Medwisch und Schelken von der Heeresfolge und der Pflicht der königlichen Bewirthung frei sein sollten, wosgegen ihre jährliche um den Martinstag zu zahlende Steuer auf 400 M. feinen Silbers nach Herm. Gewicht ershöht wurde. So war die Rechtsgleichheit mit der Herm. Provinz urkundlich aufgehoben; doch sollte das Verfahren in Gerichtsangelegenheiten sich auch fortan nach der Gewohnheit jener richten. Erwägt man die Höhe der neuen Steuer, so muß wohl die damit abgekaufte Verpflichtung zur Bewirthung des Königs und Heeresfolge drückend auf den Ansiedlern gelastet haben.

Geltener als bie genannten Stuble wird bie fuböfflichste beutsche Pflanzung Siebenburgens, bas Burgenland, unter Rarl erwähnt. Der lange Widerftand ben Salomon von Kronftadt mit ber Schwarzburg bem Ronig geleiftet, ift befannt. Die bas Schlof übergaben: Johann und Jakob bie Gohne bes Difolaus Groß von Rofenau find vermuthlich die gehn Jahre fpater in Biftrifer Ungelegenheiten genannten ,, Johann und Jafob, Mifolaus Cohne, Grafen von Kronftadt und Bi. ftrig ". 40) Wie hier die Grafenwurde über Biftrig und Rronftadt, fo erfcheint fie an andern Orten über Biftrig und die Gefler, über Biffrig und Rlaufenburg bereint. 41) Dem Konig fant namlich au jener Zeit bas Recht Der Befegung Diefer Stellen zu und Rarl vereinigte aus Grundfag, obwohl gegen ein bestehendes Reichsgefet, 42) gerne mehrere biefer einflufreicher Memter in ber Derfon eines (ober bisweilen zweier) Betreuer.

(Die Fortsetzung folgt.)

<sup>39)</sup> Fejér VIII. 2, 160.

<sup>40)</sup> Fejér VIII. 4, 449.

<sup>41)</sup> Fejér VII. 2, 72. VIII. 4, 222.

<sup>42)</sup> Der golbenen Bulle 30. Art. Ungesestlich war baher auch, bağ ber Woiwobe Thomas Graf von hermannstadt.

## Anhang.

Karolus, dei gratia Hungariae, Dalmatiae &c. rex &c. omnibus Christi fidelibus, tam praesentibus, quam futuris, praesens scriptum inspecturis salutem a largitore salutis. Ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, quod, quia possessio Georgii, filii Nicolai Ders, filii Thomac Wyzlov, filii Michaelis, item Johannis, Nicolai, filiorum Eliae ab Wyzlo & Akus filiorum Michaelis nobilium de Hidegviz, fidelium nostrorum, Thamaspataka vocata, sicut dicunt eorum haereditaria, in proxima vicinitate & vicina propinquitate castri nostri Deva nuncupati existit, utilis & necessaria fore dinoscitur, eandem admittentibus volentibus & consentientibus praefatis nobilibus insi castro nostro Deva cum omnibus utilitatibus suis & pertinentiis universis duximus applicandum. In cujus quidem possessionis Thamaspataka vocatae concambium & permutationem quandam possessionem infidelium nostrorum Pauli videlicet, filii Ladislai, ac per consequens filiorum ejusdem, qui a toto eo tempore, quo in regnum nostrum Hungariae, jure & ordine geniturae nobis debitum introivimus gubernandum, inflati spiritu superbiae, non attendentes, quod qui naturali domino restitere molitur, divinis dispositionibus manifeste videtur contraire, temeraria praesumtione adversus nostram processerunt Majestatem incessanter, possessiones fidelium nostrorum desolando, bonaque eorundem rapiendo, consvetae infidelitatis & malitiae eorum tramitem deserere non curantes, Ladomasteluke vocatam, in Districtu Zibiniensi existentem, similiter cum utilita-

tibus & pertinentiis suis universis sub eisdem metis & terminis suis veris et antiquis, sub quibus per ipsum Paulum et filios suos habita exstitit et possessa, ab eisdem tanguam ab infidelibus & male meritis, ut de eorum contumacia commodum non videantur reportare sed perpetua laborent egestate & ne per impunitatis audaciam fient qui nequam fuerunt nequiores, de consilio Praelatorum & Baronum regni nostri auferentes, praescriptis Nobilibus de Hidegviz, fidelibus nostris ac eorum haeredibus haeredumque suorum successoribus dedimus, donavimus & contulimus perpetuo possidendam, tenendam pariter & habendam. In cujus concambii sive permutationis memoriam firmitatemque perpetuam praesentes concessimus litteras, duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri Endree, praepositi ecclesiae Albensis, aulae nostrae Vicecancellarii, dilecti & fidelis nostri; a. d. 1326, decimo Kal. Octob., regni autem nostri a. similiter 26. Venerabilibus &c.

> Aus G. J. Haners Chartophylax III. 54. im Superintendentialarchiv in Birthatm. Die Urschrift in der Stolzenburger Kirchenlade.

## IV.

## Das Wiederausleben der evang. luther. Kirche 3u Klausenburg.

Gin Beitrag zur flebenburgifch-fachfifden Rirchengefchichte.

Joh. Georg Schaser,

ev. Pfarrer zu Thatheim. Jun Tuncker C. Annaturer C.

Die evang. lutherische Kirche zu Klausenburg im Rososcher Comitat verbankt ihr Wiederausseben dem Magister Isaak Eblen von Zabanius. Zabanius ein Slave aus Ungarn gebürtig, war vor der Berfolgung der Prostestanten in Ungarn ein, durch seine auch im Auslande bekannte Gelehrsamkeit, berühmter Professor an dem Gnunasium zu Eperies. In Folge der Religionswirren wurde er im Marz des Jahres 1673 seines Amtes entsest und ins Eril geschickt. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit bestimmte den Grafen der sächst. Nation Andreas Fleischer ihn dem Hermannstädter Magistrat zu empschen, welcher zu Anfang des J. 1676 ihm eine Lehrersstelle am Hermannstädter Gnunasium und 150 Gulden zur Deckung der Reisesosken andor. Auf dieses Anersbieten kam Zabanius im August desselben Jahres aus Danzig nach Hermannstadt, als Matthias Semviger Comes und Georg Armbruster Provinzial Bürgermeister war. Im J. 1681 d. 29. Mai wurde er Rector des

Gymnafiums und verwaltete bas Rectorat als gediegener Philolog, Philosoph und Theolog bis jum 3. 1687, in welchem er zur Pfarre von Urwegen berufen wurde. Urs wegen vertauschte er nach wenigen Jahren mit Muhl-bach und Muhlbach mit hermannstadt, wo er ben 8. Dezember 1692 jum Stadtpfarrer installirt murbe. Der ben Bermannftabter Stadtpfarrern gebuhrende Capitulars Rang im Geniorate zwischen bem Onnbicus und Galaburger Pfarrer wurde ibm bom Dechanten angewiefen. ') Schon im folgenden Jahre ben 28. April jum Dechanten gewählt, erwuchs ihm ein neues Umt, bas, bei ber furz borber erfolgten Uebergabe Siebenburgens an Defterreich und ber neu gewonnenen Rechtslage ber Das tionen und Stande im Lande, ihm als Bertreter ber Gerechtsamen bes hermannftabter Capitels viele Gorgen und Geschäfte auferlegte. Als Bermannit. Dechant auf gleicher Stufe mit bem Superingendenten, welcher nur bas Ordinationsrecht vor ihm voraus hatte, wies er die hierarchischen Uebergriffe bes Superintendenten Lucas Herrman II. oft schonungslos guruck, ber, wie mehre feiner Borganger 3. B. Lucas Berrman I., Bartholos maus Baufiner und Christian Saas die Rechte und bas Unfehn bes hermannit. Capitels ju fchmalern und baffel. be unter fich zu beugen versuchte. Die beiben Surrogatien Großschenk und Leschfirch, wie biefe Capitel in ben Protofollen früherer Zeiten immer genannt murben,-) welche integrirende Theile bes hermannft. Capitels find, gaben vielfache Beranlaffung ju unangenehmen Behben mit dem Superintendenten. Bei erledigten Pfarrftellen in ben beiden Surrogatien wollte herrman feine Schus, linge als Candidaten ben furrogirten Dechanten aufbringen und fie befordert wiffen, obgleich die Grundges fege bes hermannft. Cavitels ihn von abnlicher Einmis

ar aftur or is those arms I.

<sup>1)</sup> hermannft. Capitular-Protofolle G. S. 90. H. S. 309. Q. S. 28.

<sup>2) 3</sup>d ichreibe "Surrogatien" nach bem Worftaut ber Prototolle und ber Berfaffung bes herm. Capitels unter Sabanius.

schung ausschlossen, indem dem Hermannst. Dechanten als Oberdechanten der 3 vereinten Capitel die oberste Leitung der Candidation gebührte und über dieß für die Leschzsfircher Pfarreien dem Hermannst. Königsrichter und Prodingial Bürgermeister die Candidation zweier Individuen zusam. Die Hermannstadt mit Großschenf und Leschzsfirch nur Ein Capitel bildet, so waren alle drei zu Eisnem Promotionstreise vereinigt. Die Eheprozesse aus den Surrogatien wurden vom Hermannst. Capitel in leszter Instanz entschieden und die erledigten Pfarrstellen des sest, ohne Einfluß des Superintendenten; denn Hermannstadt und Burzenland als ehemalige Theile der Gras

<sup>3)</sup> Capit. Protot. G. G. 159.

<sup>4)</sup> Siefe alle herm. Capit. Protofolle bis zur Balfte bes 18. Jahrh, und bie Ministerial-Matrifel beim hermanft. Stadtprebiger.

Barum gilt biefes hiftorifde Recht nicht mehr? Wie foll Bermann: fabt feine 14 akabemifchen Lehrer und 8 Prebiger, bie alle farg befols bet find , und feine 24 abfpirirenben Canbibaten ber Theologie beforbern, wenn fein Promotionetreis, wie jungft fogar burch bie Lostrennung ber evang. Parodien im Brofer und Muhlbader Stuhl, immer mehr verengt wirb, und zwar ohne Wiffen bes Dber-Confiftoriums ? Wenn eis ne burch Sahrhunderte hindurch beftandene Berfaffung gum Rugen und Frommen bes hermannft. Gymnafiume, welches bie Sauptbilbungeanftalt in ben 7 fachf. Stuhlen und fur biefelben war und ift, willführlich ohne Biffen und Bewilliaung ber Regierung umgeftutzt werben fann, muß ba nicht bei ben fteigenben Parteiintereffen, ber eftrwurbige Bau unfes rer Altvorbern in Trummer gerfallen? Brood und Muhlenbach find Bermannstadt zu immermahrenbem Danke verpflichtet, weil biefe beiben Stuble unter ber Oberaufficht und unter bem Schute hermannftabte ihre politifche Erifteng und Freiheiten und Gerechtsamen unverfehrt ers halten haben. Muf Betrieb ber Berm. Oberbeamten faufte bie Ration im 3. 1478 ben Mühlenbacher Stuhl mit 2000 fl., fpater Banbe im Brofer Stuble mit 1000 fl. frei; Broos fetbft fcuite auf ihre Bitte ber Ronig Labislaus im 3. 1441 gegen bie Gewaltstreiche ber abelichen Bruber Johann und Benedift von Sive, wolche bas bafige Richteramt und 600 Morgen Canbes an fich geriffen hatten (Berm. Archiv num. 101 ) und ber Baiwob Sigism, Bathori im 3. 1581 gegen bie Uebergriffe ber Goeinianer.

ner Erzdiocese machen die eine Salfte ber geistlichen Universität mit bischöflichen Rechten aus, mahrend die ubrigen Capitel, als ehemals zum Albenfer Bisthum gehorig, die andre Salfte der Universität unter dem Superintendenten bilden.

Daraus, daß nach der neuesten Praxis die Ehepprocesse der Hermannst. Diócese nicht mehr vom Herm. Capitel in legter Instanz, wie seine historischen Rechte besagen, entschieden werden, sondern im Appellations, wege an den Superintendenten gesangen und zur endlichen Entscheidung an den Allerhöchsten Hof befordert werden, erwächst für die strittigen Partheien besonders aus dem Großschenker Capitel der große Nachtheil, daß sie mit dreifachen bedeutenden Rosten besastet und ihre Processe sehr verlängert werden.

Zabanius brohte burch die Eingriffe des Superintendenten gereizt selbst mit Lostrennung seiner Diòcese von der andern Halfte der geistlichen Universität, deren Haupt der Superintendent war, aber es blieb beim Drohen, denn sein Sohn Joh. Zabanius Hermannst. Probinzialbürgermeister that auf einer Reise durch Birthalm verschnende Schritte. Bei dem Ruse seiner Gelehrsamsseit stand Zabanius als Stadtpfarrer und Dechant in großem Ansehn; sein Biograph sagt im Capitularprotofoll H. S. 291: ich zweisse, daß im siedendurgischen Sachsen ein ihm Gleicher gesunden werde, feiner übergagt ihn an Kenntnissen, er ist ein vollendeter Theolog,

<sup>5)</sup> Das Großschenker wie bas Leschfeircher Capitel erhält vom hermanns städter ben Triens von ben Deliberatstaren aller aus beiben Capiteln nach hermannstadt zur Revision appellirten Eheprocesse, weil ihnen versfassungsmäßig nicht zusteht, von den, vor ihrem Forum schwebenden Ebeprocessen Deliberatstaren zu erheben. Großschenk fügt aber seit jungsfter Zeit zum Triens auch Deliberatstaren hinzu und bebürdet dadurch ben armen Contribuenten.

im Disputiren sehr gewandt, ber größte Redner aus bem Stegreif, kurz: ein Mann zu hohen Dingen geborren, besten berühmten Namen die Gelbsucht einigermaften verdunkelt hat. Dieser Gelehrte war es, der zur Wiederherstellung des erloschenen lutherischen Gottesbien, stes zu Klausenburg das Meiste beitrug.

Rlaufenburg eine von Gachfen gebaute Stabt, in ihren Rechten und Freiheiten burch specielle Privilegien gefichert, fand in einem politifchen Berband mit ber Bers mannstädter Proving b. i. mit ben 7 fachf. Stuhlen; benn bie Rlausenburger Rauffeute flagen im 3. 1378 mit ben Bermannstädtern bem R. Ludwig : es famen bie Raufleute von Rafchau und andern ungarifchen Stabten mit ihren Feilschaften in die hiefigen Markte und Dorfer und fchmalerten ihnen baburch ihren Erwerb; auf biefe Rlage entscheibet ber Ronig babin: es burften Die Raufleute aus ben ungarischen Stabten nirgends fonft als nach Rlaufenburg, Biffrig, Beigenburg, Engeb, Thorba und gulegt nach hermannstadt mit ihren Waas ren reisen, ihre Tucher nicht mit ber Elle, fonbern im Stuck verkaufen, und von Sermannstadt weiter in ben 7 fachf. Stublen nicht handeln. (Berm. Archiv. Dro. 38.) Die Rlaufenburger appelliren nach ber Entscheidung Des R. Sigismund im A. 1405 ihre Processe nach Biffrig und bon ba nach hermannstadt; fie ftellen mit ben 7 fachs. Stublen ihr Contingent an Wachen jum Grengfordon gegen die Walachei nach einer Urfunde bes R. Sigismund vom 3. 1433, worin es heißt: es schieften bie 7 fachs. Stuhle um die Bewegung ber Turfen gegen Siebenburgen zu erfahren, einige Rundschafter in Die Walachei, ja felbst bis in bie Turfei, und um bie Turfen von ben Grenzen abzuhalten, unterhielten fie einen Grengforbon von 2000 Mann im Alpenzuge von Fagarasch bis in ben Sageger Diffrict; weil biefes ben 7 Stuhlen viele Roften verurfachte und bie Ginwohner von Biffrig und

Rlausenburg einen verhältnismäßigen Antheil zu tragen sich weigerten, beklagen sich die Sachsen der 7 Stühle darüber beim König, der die Bistrisser und Klausenburger zur Uebernahme ihres Antheils verpflichtet. (Herm. Archiv Nro. 68.)

Seit dem 14. Jahrhundert hatten sich den Sachsen zu Klausenburg einige Ungarn beigemischt, welche von jenen aufgenommen und geschüßt, mit der Zeit jahlreischer wurden und gleiche politische Nechte mit ihren deutssehen Schußherrn ansprachen; diese gaben, um den Frieden Schußherrn ansprachen; diese gaben, um den Frieden jahrlichen Wahl des Stadtrichters solle der Wechselzwischen Wahl des Stadtrichters solle der Wechselzwischen Wachsen und Ungarn genau beodachtet werden, der Magistrat aus 6 Sachsen und eben so vielen Ungarn und die Hundertmannschaft aus 50 Sachsen und 50 Ungarn bestehen, und beibe Nationsverwandten an den Stadteinsunften gleichen Antheil haben. Konig Matthias bestättigte diesen Friedensbund im J. 1468. Aber der Friede verwandelte sich in der Folge in offenbare Feindsschaft gegen das Deutschthum.

Während der Regierungswirren zwischen König Ferbinand und dem Waiwoden Joh. Zapolya bis zu ihrer völligen Beendigung nahmen die drei ständischen Nationen Siebenburgens größtentheils die Bibel und die augsburgische Confession als Nichtschnur des Glaubens und Lebens an und entsagten dadurch allen hierarchischen Satzungen. Klausenburg als Zweig am sächs. Stamme und als Theil im sächs. Stabtebunde wandte sich ebenfalls zu Luthers Lehre; aber die ungarische Einwohnerzahl siel bald nachher vom Lutherthum zu Calvins und später zu Socins Lehre ab, während die Sachsen, mit wenigen

<sup>6)</sup> Ueber Klausenburgs atte Geschichte voll. Sbere Christiani Schesaei ruinae pannonicae. hermannft. 1797 pag. 212 — 223. Deutsche Jundgruben von Graf Jos. Kemeny. Rlausenburg 1839. I. S. 75 — 79.

Alusnahmen, bem Lutherthum treu blieben. Siedurch entstanben Reibungen, bie in Saß gegen bie Gachfen Rlaufenburgs ausarteten, welcher ihnen um fo mehr gum Berberben gereichen mußte, je mehr bie Ungarn am Soe fe bes fchmachen R. Joh. Sigismund Sonnpathien ju ges winnen gewußt hatten; Diefe erflarten fich baraus, baß. Die Proceffe Rlaufenburgs feit bem 9. 1560 nicht mehr im Appellations : Wege nach Sermannftadt famen , fons bern unmittelbar an Die fonigl. Tafel gelangten und bag. Die Ungarn unter bem Schufe bes f. Ranglers Mich. Chaff fich nicht fcheuten im 3. 1568 ben Sachfen ben Alleinbesig ihrer großen Rirche und Pfarre in Zweifel su giehn und ben ihnen vor 100 Jahren zugestandenen, gleichen Antheil mit ben Sachsen an ftabtifchen weltlie den Burben und Ginfunften auch auf Die fachf. Rirche und Pfarre auszudehnen, obwohl die Ungarn im Befige einer neu gehauten Rirche in ber Burg maren; ein Fes bergug bes R. Joh. Sigismund am Freitag vor Pfinge ften im 3. 1568 entschied bie vollige Dieberlage ber Sachsen ju Rlaufenburg, berin fein Decret verordnete: baf nach bem Tobe ober freiwilligem Abtreten bes jesis gen fachf. Pfarrers Frang Davidis ein ungar. Pfarrer u. nach beffen Albgang wieder ein fachf. Pfarrer Befig von ber fachf. Rirche und Pfarre nehmen und in bem Jahre, in welchem ein Ungar Stadtrichter mare, bas volle Dos minium über die Pfarrfirche und der Gottesdienst in berfelben ben Ungarn allein zustehen, fo wie wechfelsmeis fe ben Sachfen in bem Jahre, in welchem ein Sachfe Stadtrichter mare, Diefes Recht zufommen folle. 1) Rach Diefer fonial. Entscheidung zu Bunften ber Ungarn ging fogleich bie fachf. Pfarrfirche in die Bande ber Ungarn über, weil Franz Davidis ben Namen eines fachfischen mit bem eines ungar. Pfarrers vertaufchte, benn unftat, in feiner Glaubensmeinung, querft Lutheraner, bann

<sup>7)</sup> Deutsche Fundgruben B. I. G. 79-87.

Zwinglianer und jest Socinianer 3) fand er mit seinem gleichgesinnten Zeitgenossen Georg Blandrata unter den Ungarn überhaupt und den Klausenburgern insbesondere mehr Anklang und Nachfolge als unter den Sachsen, von denen wohl Einzelne zum Calvinismus und Socinianismus und badurch zum Ungarthume übergingen, aber im Ganzen dem luther. Bekenntnisse treu blieben. Durch den Abfall vom Lutherthum stellten sich die Ungarn den Sachsen schroff entgegen; nicht sollte unter beisden Nationen das gleiche Bekenntniss einen Bruderbund anfrichten, nicht sollte es den Ungarn unmöglich machen, auch im Gebiete der Sachsen Einsluß und Herrschaft zu gewinnen; was sie durch enthusiastische Verkundigung einer neuen Orthodoxie zu bewerkstelligen suchten, wodurch sie nicht nur einzelne Herzen, sondern auch sächsischen Boden, Gerechtsame und Freiheiten erwarben, wie es außer Klausenburg in den sächs. Märkten Broos, Enged, Thorda, Salzburg und Foggarasch geschehn ist.

Durch ben Umsturz ber wohlerworbenen Rechte ber Sachsen Klausenburgs auf Kirche und Pfarre ward das Princip der ungar. Könige Kari Roberts, Ludwigs I., Sigismunds, Alberts, Ladislaus und Matthias angegriffen und vernichtet, zufolge dessen die deutschen Stadte durch Erweiterung ihrer Rechte und Freiheiten, ihrer freien Institutionen und ihres freien Berkehrs an deutsscher Bolkszahl zunehmen und zur Zierde des Landes und zur Stüße des Thrones werden sollten. Durch diessen Umsturz war auch der Thpus gegeben, wie durch Sectirerei Gerechtsame, Land und Leute auch sonst im Gebiete der sächs. Nation erobert werden könnten, welche im J. 1572 theils durch ihre weltlichen Bertreter auf dem Landtage zu Thorenburg, theils durch ihre geistslichen Führer auf der ersten Synode zu Medwisch unter

<sup>8) 306.</sup> Filftiche, Rectors gu Kronftabt, fiebenburg. Rirchengefcichte, latein. M S. §§ 164. 178. 186. 187. 195. 226.

bem Superintendenten Lucas Unglerus (Ungleich) ben Befehluß ausgesprochen hatte: "überal auf dem Sachsen-boden die Augsburgische Confession bekennen und alle boden die Augsburgische Confession bekennen und alle Sekten und Meinungen der Arianer verwerken zu wollen," ein Beschluß, den der Waiwod Stephan Bathos ri zu Weißenburg den 4. Juli 1572 bestättigte (Herm. Archiv Mro. 1020.) Troß dieses Beschlußes fanden sich bennoch in Broos, wo schon im J. 1491 einiger Unsgarn Erwähnung geschieht (ebend. n. 654), unter diesen Calviner (Nesormirte) und selbst Sociaianer (Unistatier.) Verwarf die sächsische Nation die Glaubensers neuerungen, fo waren Frang Davidis und feine Anhanger um fo mehr bemuht, ihre Lehre auch auf bem Sachsen. boben ju berbreiten; dief gelang befonders in Broos, wo Die arianische Barefie, wie Stephan Bathori fie nennt, unter bem Schufe ber bafigen Ronigsrichter, trog bes Einschreitens ber Hermannst. Oberbeamten, sich taglich vermehrte. In einem Schreiben an den Herm. Burgermeister Simon Miles vom letten April 1575 (Herm. Archiv num. 1054) drückt der Kanzler Martin Berzes viczy seine Berwunderung darüber aus, "wie Sectiver in Broos zu Königsrichtern erhoben und nicht lieber ent. fernt wurden" und Stephan Bathori erklart im namli-chen Jahre: burch alle Mittel bie Arianer in Broos unterdrucken zu wollen (herm. Archiv num. 1057), beffen ungeachtet fab fich Leonhard Uncius Pfarrer in Broos im 3. 1581 gezwungen, bem Baiwoden Sigismund Bathori zu flagen: "er werde in feinem Umte von ei. nigen Burgern und Anhangern bes Frang Davidis gefort, welche ohne fein Biffen bie Zehnten von zwei Dorfern nach ihrem Gutdunken Andern zugetheilt und auch einen Schulrector gegen seinen Willen eingesetht hatten." Sigismund Bathori trägt hierauf dem Berm. Bürgermeister und Königsrichter auf: den Pfarrer Uncius, seinen Poeten, in seinem Amte und seinen Geschiefen und Alle rechtfamen ju schufen, bie Burger ju jugeln und Als

les in ben vorigen Zuffand guruck ju fuhren (hermannft. Archiv num. 1181.) Geschahen folche Gewaltstreiche in Broos, in einem der 7 fachf. Stuhle, über welchen bie Serm. Oberbeamten bie Oberaufficht führten und wo der Baiwod felbit für feinen Poeten fich intereffirte, wie beflagenswerth mag ber Zustand ber Sachsen in Rlaufenburg geworden fein, welche schon feit dem 3. 1560, feit ben Davidischen Umtrieben und Glaubensneuerungen außer bem Berbande mit ber fachfischen Racion, nirgends Bulfe in ihrer Bedrangnif fanden, fondern, ihrer ahnenererbten Berechtfamen beraubt, als Befig- und Recht . Lofe im eigenen Saufe ein fummerliches Dafein friften und felbft bes geiftlichen Eroftes in beutscher Sprache entbehren mußten. Der Druf, unter welchem fie feufsten, murbe noch baburch vergrößert, bag ber Waiwod Chriftoph Bathori auf Betrieb des polnischen Ronigs Stephan Bathori und des Pabftes Gregor XIII. Die Jefuiten im 3. 1579 in Rlaufenburg einführte, melde von Sigismund Bathori 1588 aus Rlaufenburg gewiesen, aber von Beorg Sommonnai wieder eingeführt, erft im 3. 1619 von dem Furften Gabriel Bethlen im Lande aufgehoben wurden. Rach biefer Zeit , in welcher Die Religionsspaltungen in Rlausenburg ihren Sohepunkt erreicht hatten, indem Frang Davidis als Reformirter fich und feine Parthei über Die Lutheraner und als Unis tarier mit feinem Unhang über Beibe fich erhob und bie Gesuiten über alle Partheien die Berrichaft anftrebten, nach diefer Zeit fcheinen bie Calviner über Die Socinias ner das llebergewicht gewonnen zu haben; die Sachfen aber, fo viel ihrer am Lutherthum vesthielten, lagen schmählich barnieder und hatten nicht, wo und von wem fie in ihrer Sprache Gottes Wort vernehmen fonnten, bis im 3. 1627 ben 15. November bie Patrone ber orthodoren Rlausenburger Rirche ?) um die Anstellung und

<sup>9)</sup> Diefer unbestimmte Ausbrudt: "Patrone ber orthoboren Rirche" be-

Befoldug eines sächsischen Predigers sich in einem ungarischen Bittgesuche an die sächsische Nationsuniversität wandten, welches also lauret: "unter Gottes gnädigem Schuse haben wir auch früher dahin getrachtet, daß ber wahre christliche Glaube auch in unserm Orte, unter unsern hiesigen sächsischen Brüdern in ihrer Nationalsprache verfundigt werde, und da vor nicht langer Zeit Gottes Allmacht dazu eine Gelegenheit uns zeigte, so ließen wir dieselbe nicht ungenüßt vorübergehn, sondern bemühten uns, so viel in unsern Krästen stand, sie zu benüßen, und dieß unser Bestreben segnete bis zu dieser Zeit der heilige Geift, weswegen sein Name gedieser Zeit der heilige Geift, weswegen sein Name ge-priesen sei. Da die sächs. Universität es nun wohl ein-sehn wird, daß der Gottesdienst nirgends ohne bestimm-te Einfunfte bestehen kann, die Mittel aber, welche fruher die hiefige orthodore Rirche zusammengebracht hat, fo unergiebig find, daß fie nicht einmal zur jahrlichen Befoldung der jegigen Rirchendiener ausreichen, und wir aus unserm Eignen das Fehlende zu ersegen pflegen: so nehmen wir, damit unfre Bemuhungen nicht fruchtlos bleiben, sondern unter Gottes Beistand immer glucklis chern Erfolg haben, unfre Buffucht zur Universität im vesten Bertraun auf ihr christliches Wohlwollen und ih, re treue Liebe zu Gott und ihrer Nation, weswegen wir bieselbe in diesem durch den Herrn Königsrichter überschickten Brief angehn wollten, worüber berfelbe auch mundlich nahere Auskunft geben kann (wegen biefer Angelegenheit haben einige unserer Brüder diefen Som, mer den hermannstädter herrn Bürgermeister jugleich mit andern aus mehreren Stadten damals in Weißenburg anwesenden Herrn angegangen, worauf dieselben damals schone Hosfnungen machten, indem sie die Sache nur bis zur folgenden Universitätssigung verschoben.) Wenn wir nun einerseits die von solchen geehrten Herrn uns darüber gemachten Hoffnungen, andrerseits aber ihr christliches Wohlwollen in Betracht ziehn, wohl wis-

fend, daß fie in unferm Baterlande nicht bie lette Stufe bes mahren driftlichen Glaubens find : fo nehmen wir feinen Anffand die gange Universität, als unfre boch. geehrten Beren au bitten, fie mochten ben bei uns jest begonnenen mahren Gottesbienft mit einer bestimmten Beifteuer befordern belfen, fchon um der in unferer Mit. te lebenden Sachfen willen, vorzuglich aber um ihre bei. fie Liebe gu Gott baburch an ben Lag gu legen, bis ber allmächtige Gott entweder burd unfere quadigen Rurften ober burch die Bermehrung ber Glaubigen an biefem Orte biefe heilige Angelegenheit in einen vefter begrinbeten Stand gu verfegen erlauben wird; bis bahin moge Die Universitat uns mit einer bestimmten zur Bezahlung eines guten Predigers hinreichenden Beifteuer unterftugen, welche Beifteuer fie jahrlich geben und bem aus ihrer Mitte neuerdings hieher zu berufenden Herrn Prediger anweisen moge, damit also auch unfre sächst. Bruder zwei brauchbare Lehrer zum Gottesdienste haben konnen; auch wir haben mit großer Bereitwilligfeit uns bemuht, bem zweiten eine Befoldung ju geben und für ihn zu forgen. Diefe mohlwollenden und vor Gott angenehmen Beffrebungen wird, wie wir ficher glauben, wenn bie Universität fie ausführt, der allmächtige Gott vielfältig fegnen und ihre in unferer Mitte lebenden Brider merben mitten unter fo vielen Jerthumern, boch bei bem mahren Glauben bleiben fonnen und befregen werben Alle, welche dieß boren, ben Damen ber Universität gu allen Zeiten erheben und ihren Ruhm ausbreiten." (Serm. Archivs num. 334.) Auf Diefes Bittgefuch wurden 100 fl. im Landtag ju Weißenburg ben 4. Marg 1628 bewilligt. Die Gachfen welche hiedurch in ben Befig eines Pfarrers und Predigers gelangten, blieben, bei ber herrfchenden Befehrungefucht ju Rlaufenburg, ber Begen. stand der Verfolgung; die Reformirten mandten alle Mittel an sie allesammt in das helverische Bekenntniß hinüber zu ziehn. Als willige Werkzeuge hiezu boten sich

felbft fachf. Pfarrer in Rlaufenburg an, welche weltlie cher Chre geizig, Die Gunft reformirter Magnaten fich badurch erwerben wollten. Unter ihnen erscheint zuerft Rasvar Graffins, welcher vom 9. 1642 an burch Dres bigen und Austheilen bes heil. Abendmahls in Calvins Sinne, feiner lutherifchen Gemeinde ben Calvinism angenehm zu machen und dieselbe allmählig zum Uebertritt vorzubereiten fuchte. 10) Diefes merfte des Pfarrers Pre-Diger, warnte Die Gemeinde und widerlegte feine Lehre in öffentlichen Predigten. Der Groll, Der fich hiedurch zwischen beiben Berolben bes Evangeliums entspann, enbete nur mit bes Predigers Tod. Gedrungen bei bem Bermannft. Capitel, bas von feinen Umtrieben wußte, um einen Prediger nachzusuchen, suchte fich Graffing vor bem Capitel, und von biefem an ben Superintenbenten gewiesen, auch bor bemfelben zu rechtfertigen, morauf er bom Superintenbenten bie Erlaubnif erhielt, einen Prediger zu berufen. Weil ber Ruf einen Idioten traf, nahm Graffius vor bemfelben bald feinen Anftand, feis ne calvinische Lehransicht in öffentlichen Bortragen freis er ju entwickeln, ja felbit bem Prediger aufzudringen. Diefer bagegen fich ftraubent fam in unangenehme Conflicte mit bem Pfarrer; Die Folge war, bag ber Prebiger personlich bem hermannft. Capitel und auf beffen Unweisung, bem Superintendenten feine Anfechtung flag. te und um feine Entlaffung bat, bamit er nicht "von folchem schweren und heftigen Zusegen aus Schwachheit us berwunden, fein Gemiffen beschweren und feine Geligkeit einbufen mochte." Als ihm feine Bitte gewährt murbe. entfagte Joh. Erispin, fo hieß ber Idiot, feinem Amte offentlich zu Rlaufenburg im 3. 1652. Gein Dachfols ger Jafob Weifffircher, ben fich Graffins ohne Bormiffen bes Serm. Capitels und bes Superintenbenten aus

<sup>10)</sup> Die folgende Geschichte ift entnommen bem herm. Capitular: Protocoll G. S. 231 - 254.

Bermannstadt zu verschaffen wußte, indem er ihm bie Nachfolge in das Pfarramt in Aussicht gestellt hatte. ift ber erfte, welcher fich bom reformirten Superinten. benten im 9. 1653 ordiniren laft. Dach Raspar Graf. fins Tode folgte ihm fein Gohn gleiches Damens, ben bie reformirten Geiftlichen ju gewinnen und auf die bom Bater betretonen Wege gu leiten versuchten, allein, er widerftand ihrem Unfinnen, nahm fich Gimon Melas einen Bermannft. Enmnafiaften, jum Drediger, ben ber evang. Superint, Lucas Berrman ordinirte. Des Pfarrers Stellung muß eine schwierige gewesen fenn, weil er bald barauf, ohne Bormiffen feiner Gemeinde, Rlaufenburg verließ. Der Prediger murde ebenfalls von ben Res formirten hart gebrangt, weil er ju ihrer Rahne nicht fchworen wollte, fie fprachen ihm feine Befoldung ab. Weil er bei bem Rurften Michael Apaffi I. perfonlich hieruber Rlage führte und Diefer Die Auszahlung befahl, jog er ben Saß feiner Begner fich noch mehr ju; ihre Derfolgungen nothigren ihn feinem Amte ju entfagen. Gein Machfolger im Predigtamte, Michael Marci, war wie Beiffircher, bem Befenntnig ber Reformirten geneigt, umgab fich aber bor feinen Buborern mit bem Scheine lutherischer Rechtglaubigfeit. Als er endlich felbit vor feiner Beuchelei zu errothen anfing, suchte er fein Gewiffen baburch ju befchwichtigen, bag er Rlaufenburg mit der Pfarre von Michelsdorf (Veszös) vertauschte. Martin hartman, ber ihm folgte, trat noch fecter als Freund des helvetischen Religionsbefenniffes berbor; cr legte feinen Amtseid auf daffelbe ab und fließ Schmas. hungen gegen die lutherifchen Beiftlichen aus, zeigte fich aber in der Maste des Lutherthums bor feinen fachfis fchen Buhorern, um fie nicht argwohnisch du machen und befto leichter mit bem Calvinismus ju umfpinnen. Seines Amtes endlich aus unbefannten Grunden ents fest, suchte er in Bermannstatt Buflucht, wo er, weil feine Profeintenmacherei unbefannt geblieben war, jum

Spitaloprediger ernannt und zur Pfarre von Reugborf, chen befordere wurde. Dem Ginflug ber reformirten Beift. lichen gelang es, in Hartmanns Stelle einen ungeschieften Cantor, Mamens Stephan Potelei, zu sehen, welcher noch vor seinem 32jährigen Cantorat der helvetischen Religion geschworen hatte. Dieser rühmte sich, die Klaufenburger Sachsen zum völligen llebertritt bringen zu wollen, er ließ einen ungrifch , calvinifchen Studenten, welcher ber beutschen Sprache nicht machtig war, in ber lutherifchen Rirche predigen und gab feine Berachtung gegen bie luth. Rirchgemeinbe vielfaltig zu erkennen. Er war es, ber bie Reformirten gegen bie Rechte ber Sache fen unterflugte, als im vierten Jahre feines Prediger, amtes die Rirche der Reformirten in ber Burg mit Benehmigung ber Landesftande ben Ratholifen übergeben wurde. Als nun bie Reformirten mit einander überleg. ten, wo fie ihren Cultus ferner begehn follten, rieth ihnen der Cantor Prediger, wider Wiffen und Willen feiner Zuhorer, ihren Gottesbienst in der fachf. Rirche zu halten; die Sachsen, welche ohnehin nur Rutscher und Lagelohner waren, fonnten wohl so lange warten, bis Die Reformirten ihren Gottesdienft verrichtet hatten. Dies fen Nath nahmen die Calviner an, fanden fich ben folgenden Sountag haufenweis, noch vor dem Lauten, in der lutherischen Rirche ein, so daß die Sachsen, als sie zur Rirche kamen, alle Plage besett fanden und zurucksgehn mußten. Hiedurch in ihren Rechten tief gekrankt, brohten die Lutheraner ihrem Prediger mit Amtsentsessung, die sie aber nicht bewerkstelligen fonnten, weil Petelei ein Schugling ber Reformirten war. Gie wandten fich baber mit ber Bitte um einen orthodoren evangelis fchen Prediger an bas tonigl. Landesgubernium, aber vergebens. Gie blieben eine Berftreute Beerbe ohne Sirten und ohne Rirche. In diefer drohenden Gefahr vol-tigen Erlofchens, in welcher die luth. Gemeinde Rlaufen-burg schwebte, fand dieselbe Sulfe und Beistand bei der weltlichen und gelftlichen Universität, worin bie fachf. Nation begriffen wird. Der herm. Stadtpfarrer Ifaak Zabanius wurde jur Schlichtung der Kirchenangelegen, heiten nach Klaufenburg gefandt. Derfelbe nahm sich der Sache eifrigst an, scheute nicht der Reise Ungemach und Unkosten und brachte die Sache vor dem Landesgubernium während eines ganzen Jahres von 1694 — 1695 jum erwünschten Ziele. Das Zugeständniß freier Religis onsübung unter einem evang. Pfarrer war die Frucht feis nes rastlofen Bemuhens, wie sehr auch die Reformirren bagegen eiferten, welche in ihrem unduldsamen Religis onseifer der Union, der frühern Religionsgesetze unter den Fürsten und des Leopoldinischen Diploms vergaßen, welches seit Kurzem die Freiheit und Gleichheit der re-cipirten Religionen vestsesste und garantirte. Im Namen Des Superintendenten Lucas Berrman II. überreichte Bas banius im Mai 1694 zu Hermannstadt, und wieder im Juni besselben Jahres in seinem eigenen Namen bem Gubernator Grafen Georg Banfi ein Bittgefuch um Schuß für die gedrückten Sachsen Klaufenburgs, reiste den 13. August von Hermannstadt nach Klaufenburg, berichtete ben 22. Aug. von hermannftabt bem Superintenbenten ben Erfolg feiner Bermendung bei bem Gubernator und dem Kangler, Grafen Nicolaus Bethlen, übergab dem f. Gubernium den 1. Marg 1695 ein von ihm felbst im Mamen der Rlaufenburger Lutheraner verfaßtes Memo. rial, beffen Inhalt im Auszuge alfo lautet: "Die berial, dessen Inhalt im Auszuge also lautet: "Die be"sten Fürsten haben sich forgfältig gehütet, die Gewissen
"der Menschen zu beschweren. Der Kaiser Maximilian
"II. glorreichen Andenkens antwortete denen, welche ihn
"dur Berfolgung der Lutheraner anreizen wollten: ich
"bin König über die Bölker, nicht über die Gewissen.
"Der Fürst Stephan Bathori pflegte zu sagen: 3 Din"ge habe sich Gott vorbehalten, 1) aus Nichts etwas
"dü schaffen, 2) Könige und Fürsten einzusesen und 3)
"die Gewissen zu beherrschen. Doch wozu bedarf es ber

"Ermahnung biefer Fürsten, ba felbit ber turfifche Rais "fer Soliman von feinen Nathgebern auf feine Beife maur Borfolgung feiner Unterthanen fich aufreizen ließ, "indem er ju fagen pflegte : baf ein Barten im Schmels "se buntfarbiger Blumen schoner fei, als ber einfarbis gen. Ich bin überzeugt, baß ein h. Landesgubernium bon ber Maßigung jener Rurften fich nicht werde ile "bertreffen laffen in einer Sache, Die ich altersgrauer, umit fchweren Gorgen eines breifachen Umtes belafteter "Mann bor ben Großen bes Landes und ben Berren ber reformirten Religion ju bertreten ben ehrenvollen "Auftrag habe. Wo hat Chriftus, oder feine Apostel die "Borfchrift gegeben , daß man ben Lutheranern nicht eis nen wahren, fondern einen masfirten Lutheraner vor-"fete? - Ich bitte instandigst, ich bitte bei ben Wun-"ben Chrifti, es wolle ein h. Landesgubernium ber in "ihrem Bewiffen Schwer verlegten Lutheraner Rlaufens burgs sich anabiast annehmen und ihnen einen lutheras "nifchen Pfarrer vorfeten, nach dem Sinne des Leopol"binischen Diploms, welches so gnabig und freisinnig "Allen Religionsfreiheit ba zufichert, wo bie Religions, nubung bisher fatt gefunden hat. Dief war ber Fall in "Rlaufenburg, wo im Beginne ber Reformation alle "Einwohner jum Lutherthum fich befannten, nachher uin verschiedene Secten fich trennten. Im 3. 1557 war "Raspar Seltai luth. Pfarrer ju Rlaufenburg, welchen "bie Rronffabter an die Stelle ihres verstorbenen Stadt. pfarrers Magifter Balentin Wagner beriefen u. f. w. "Möchten die Bergen der Gubernialrathe ruhren und für "bie Gache ber Rlaufenburger Lutheraner geneigt machen "die Approbaten des Landes, ber 25. fe Artifel bes "Dedenburger Landtages vom 3. 1681, in welchem fraft "ber Wiener Pacification nicht nur freie Religionsubung, "fondern auch Ruckfehr ben Berbannten von dem Rais "fer gnabigft jugeffanden wird. Die Lutheraner Rlaufen-"burge im Befice bes Burgerrechtes tragen als treue Un"terthanen Sr. Majestät ihren Antheil zur Erhaltung "des kais. Militärs, weswegen sie auch gleiche Gnade vom "Raiser erwarten, beren die übrigen Bürger theilhaftig "sind. Wer mag anstehn, es für ein boses Beispiel zu "erklären, daß die reformirten Bürger Rlausenburgs "und vielleicht der unzeitige Eiser einiger reformirten "Geistlichen den Lutheranern dassenige versagen, was "die kais. Huld ihnen allergnädigst gestattet. Wahrlich! "sollte diese Angelegenheit an den Allerhöchsten Kof genstangen, zu dem jeder Bittende freien Zutritt hat, er "wurde es nicht zugeben, daß die Lutheraner, die im "Leopold. Diplom mit eingeschlossen sind, der kaiserligen Gnade verlustig gingen. Die Religionsschwierigseit "wird nur dann gehoben, wenn den Lutheranern kein "verkappter Pfarrer vorgesest wird u. s. w."

Auf biefes Memorial gab bas f. Gubernium Das mens ber reformirten und unitarischen Rathe folgende Refo. lution: 1. weil nur wenige Lutheraner in Rlaufen. burg find, fo mogen fie nur in einem Privathaus freie Religionsubung halten; 2. ihren Pfarrer burch Privat. beitrage befolben, von ben offentlichen Ginkunften ber reformirten Rirche niemals etwas ansprechen; 3. auf feiner. lei Stadtbienfte Anfpruche machen; 4. Die fachf. Das tion folle unter bem Nationalsiegel und bie geiftl. Universität unter bem Siegel bes Superintenbenten ober ber Snnobe bie veruflichtende Berficherung ausstellen , baf, wenn irgend wie die vorangestellten Bedingungen verlett wurden, die Lutheraner Rlaufenburgs bes ihnen jest gus gestandenen Rechtes verluftig gehn und aus ber Stadt gewiefen werden follten. 5. Die Religion ber Reformirten und Unitarier (follte fie fich je in ben fachf. Stadten und Marktflecken finden), moge Rraft der Artifel und bes Leopold. Diploms gleicher Rechte fich erfreuen, namentlich in Rronstadt ober in der Boritadt.

Auf biefe harte Resolution unterbreitete Zabanius im Namen bes Clerus (geiftl. Universität) folgende Einrede:

- 1. die Frequenz der Lucheraner Rlausenburgs beläuft sich auf 350, darum möge ihnen frast des Leop. Diploms und der Approbaten gestattet werden, eines öffentlichen Gottesdienstes sich zu bedienen. Es ist recht und billig, daß die luth. Rlausenburger durch das k. Landesgubernium in ihren Freiheiten, die den 4 recipirten Religionen gemeinschaftlich sind, mit Hinwegräumung aller Hindernisse unverlegt erhalten werden.
- 2. R. Andreas II. befiehlt ben Sachfen Zehntabgaben an ihre Pfarrer; daß die Sachfen Rlausenburgs hies rin erhalten wurden, fordert das Leopold. Diplom, welches jene Zehntabgabe genehmigt.
- 3. Die Stadtrechte Klausenburgs bestehn darin, daß bie Burger ihre Beamten mahlen und Stadtdienste übernehmen; wer daher die Lutheraner von diesem Rechte, ohne Zustimmung des Landes, ausschließen wollte, wurde dem Leopold. Diplom, den Stadtrechten und der Gewohnheit früherer Jahre widerstreben.
- 4. Das Superintententials ober Nationals Siegel pflegt nur dann angewendet zu werden, wenn die Beding, ungen von beiden Seiten gut geheißen und bestättigt werden. Es ware also dem Willen des Raisers ganz entgegen, wenn irgend ein Theil von denen, welche des Raisers Gnade im Punfte der Religion gleich gestellt hat, dem andern Theile unbillige Bedingungen vorschreiben wollte.
- 5. Ueberall wo die Religionsubung der Neformirten und Unitarier zeither fich findet ift es fraft der Artifel und des Diploms erlaubt, sie fortzusegen.

Eine genauere Erorterung biefer Einrebe enthalt 3a. banius Schreiben im Ramen bes Elerus vom 3. 1695.

"Wir banken unterthänigft, beißt es barin, für bie Benehmigung, baf bie. Rlaufenburger Lutheraner nach "Maggabe Des Leopold. Diploms und ber feit bem Bes gainne ber Reformation üblichen Bewohnheisrechte einen "luth. Pfarrer berufen burfen; benn die burch Luther "gereinigte Religion haben die fachf. Stabte feit bem 3. ,1530, in welchem bas Augsb. Glaubensbefenntnif bem "Kaiser Karl V. vorgelegt wurde, heimlich angenom, "men, Magister Joh. Honterus zu Kronstadt hat sie "nachher im 3. 1535 offentlich in demfelben verbreitet. "Bu Ende bee Jahres 1562 hat Martin Kalmanczei "Pfarrer zu Debrezin Zwingli's und Calvin's Dogmen "ber erste nach Siebenburgen zu verbreiten angefangen, "welcher aber im naml. Jahre zugleich mit Ludwig Szengedin, Laurentius Percz und Balentin Nagy einer bon den luth. Pfarrern ju Rlaufenburg gehaltenen Gn-"nobe und Disputation unterlag. Raspar Beltai war ba-"mals luth. Pfarrer ju Rlaufenb. 3m naml. Jahre mur-"be bie Religionsfreiheit jedem jugeftanden und im 3. "1563 vom Landtag ju Weißenburg bestättigt, fo baß "was immerhin an Rircheneinkunften Die Reformirten oder "Unitarier ju Rlaufenburg befigen, ben Lutheranern, als "Urhebern der Reformation, juftehe. Bei biefer Gachs Mage harte bas Landesaubernium gur Aufstellung von "fchriftlichen Bedingungen nie ben Gedanken faffen folulen. Wird ber Ginfluß ber Romischfatholischen, ber usu jenen Bedanken Anlaß gab, burch die Weisheit ber "Bubernialrathe vernichtet, fo find wir überzeugt, Daß "bie Lutheraner weder von dem offentlichen Gottesbienft, unoch von ben Rircheneinkunften, welche auch unfre "Lutheraner burch bie Entrichtung ber Zehnten bermeh. "ren, werben ausgeschlossen werben. - - - Es u. "berfteigt bie Grenze unferer humanitat, die Luthera, "ner von der Liebe, welche die Reformirten und Unita, prier in fruberen Zeiten ihnen angedeihen ließen, burch "bie Rurcht bes Erils auszuschließen. Und wollten wir

"biefes auch beabfichtigen, wir wurden fomobl gegen bie Befege ber Datur, als auch gegen bie gotel. und burgerl. Gefete verftoffen. Wahrlich nicht Menich, viel weniger Burger, fondern Sflave ift ber, welcher irgend einer Freiheit, ober bes Bunfches einer ehrlichen "Befchaftigung wegen Spott, Berachtung ober bas au-Berfte Unglick ber Derbannung fich gugoge. Wer weiß nes nicht, daß wir burch gottl. und menschliche Befege "berbunden find, bas Wohl und bie Glücffeligfeit ber "Burger Rlaufenburgs, Deren fie feit Alters ber genof-"fen, ju befordern. Go wie die Freiheit ber Stabteburger eine ihnen gemeinschaftliche ift, fo barf niemand in ber Ausübung berfelben gehindert werden. Gollte "biefes auch ber Rall fenn, Die Bewogenheit ber reformirten "Beren Gubernial Rathe, welche Banfi's Dietat befeelt, wift fo groß, bag Niemand, wenn er fich nur bittend an fie mendet, an bem Bachethum feines Gluckes zwei. "feln barf. Dicht hangt bas Leopold. Diplom, bas bie "Religions . Freiheit begrundet, von ber gurcht bes E. grils, noch von bem Giegel bes Superintendenten ober "eines andern ab, fondern einzig und allein bon ber "Machtvollkommenheit Gr. faif. Majestat."

Während dieser Verhandlung bis zur endlichen Entscheidung durch die Staatsregierung blieb der Cantor Paul Jekel der einzige Stern, welcher den hirtenlosen Sachsen Rlausenburgs in der Nacht ihrer Trübsale leuchtete, sie mit Lehren, Singen und Beten erquickte und zur Beständigkeit ausmunterte. Die Nesormirten drohten ihm dasur mir Berweisung aus der Stadt, und weil dieses nichts half, den vorzüglichern Lutheranern mit Vertreibung, mit Verlust ihrer Häuser und mit dem Tod, wossern sie sich nicht mit ihnen verbinden wollten, denn die Sachsen verschmähten den gemeinschaftlichen Gottesdienst mit den Resormirten und kommunizirten, in Ermangelung einer Kirche, anderwärts, aber auch die Komunis

on suchten die Reformirten ihnen zu verwehren. Einen auffallenden Beweis hiefür berichtet Zabanius dem Super, intendenten im August 1694 mit den Worten: ich war im Begriff, das heil. Abendmahl auszutheilen, aber Nachts vorher 11 Uhr erschienen in meiner Herberge zwei Personen und beschworen mich, von meinem Borshaben abzustehen, denn ohne Blutvergießen könne die Communion nicht geschehn. Ich stand ab, um nicht der guten Sache, die ich betrieb, zu schaden; aber wie ergoßen sich die armen Lutheraner in Thranen, wie zeigten sie sich bereit, wosern es sein könnte, mir auf das Feld zu folgen, um daselbst das heil. Abendmahl zu genießen."

Durch bie obigen Drohungen ber Reformirten ließ fich ber Cantor nicht einschüchtern, wohl aber mehrere feiner Glaubensgenoffen, Die geschrecht jum reformirten Befenntnif abfielen, baburch einen Rif unter Die Luthes raner brachten und bei vielen bange Zweifel an bem Wibererlangen ber Religionsfreiheit erregten. Jefel fprach ben Abtrunnigen in ihren Saufern ju und fuchte fie jum Rucftritt zu bewegen; was ihm auch bis auf wenige Ehrgeizige gelang, die Magistraterathe und Stadtofficia. len werden wollten. Gobald bie Calviner merkten, bak ben Lutheranern Religionsfreiheit und ein Prediger von ber hohen Landesstelle zugesichert werden wurde, beschlo. fen fie, ben wenigen reformirten Gachfen einen Pfarrer vorzusegen, in der Hoffnung, wenn sie fruber als bie Lutheraner einen Beiftlichen brachten, fo wurden fie al. le mit einander bemfelben gulaufen. Sie beriefen bem. nach ben Salzburger Prediger Jacob Rlein unter ber Bedingung: es folle ber Cantor Jefel aus ber Stadt vertrieben werden, damit er nicht mehr die Leute verfüh. re. Als die Lutheraner und ber Cantor von diefem Befchluß Renntnig erhielten, fantte biefer im Damen feis ner Bemeinde einen Erpreffen an ben Landtag ju Beis Benburg, in welchem Ifaat Zabanius mit feinem Gobs

ne, als Berreter ber Klausenbur. Religionsangelegenheit sich befanden. Sobald biese die Berufung des Salzburger Predigers aus einem Schreiben vernahmen, verhinderten sie besselbigen Einzug und verschaften dem Cantor vom kais. General Feldmarschall Grafen Veterani einen Schusbrief, "damit ihm Niemand, bei Berluft aller Habe eine Ungelegenheit zufüge, oder ihn in seinem guten Borhaben store."

Während ber Religionswirren bis jur Dampfung berfelben burch bie bobe Landesstelle fehlt es nicht an bochbergigen Mannern, welche bie Intereffen ihrer gedrück. ten luth. Glaubensgenoffen zu befordern suchten. Der Apotheker Behulfe Joh. Storch war es, ber burch feis ne unermudete Feder sowohl für sich, als auch im Das men ber verfolgten Bemeinde jedes wichtige Ergebniß in Rlaufenburg ben Berfechtern und Bertretern bes angegriffenen Lutherthums berichtete; Gabriel Berhard Buch. handler zeichnete fich baburch aus, bag er fein haus jum luth. Gottesbienft einraumte, wenn gleich ihm bie Calviner ofters mit Ausplunderung feines Saufes brobs ten; Georg Graup Raufmann trat nach entschiebenem Religions Droceffe ein Zimmer ben Lutheranern zur Bollgiehung ihres Gottesbienftes ab. Diefem frand Paul Befel fo lange vor, bis von Bermannstadt ber Gpitals, prediger Martin Rlein auf ein Jahr als Pfarrer nach Rlaufenburg gesendet wurde, welcher ben 8. Trinitatiss Sonntag 1695 feine Antritterebe hielt und nach Berfluß eines Jahres zuruck nach hermannstade ging. Ihm folgs te im Pfarramte Joh. Murgafchi ein Berwandter bes Stadtpfarrers Zabanius, ber als Protestant aus Ungarn verwiesen, im Stadtchen Bergdorf unweit hamburg Rectoredienste gethan hatte, aber vor Rurzem nach hermannftabt ju feinen Bermanbten gefommen mar. Pra. fentirt wurde Murgaschi den 27. Juli 1696 burch Joh. Rrempes Pfarrer ju Eppendorf und burch ben vorigen

Rlaufenburger Pfarrer Martin Rlein; Recommendator war ber Hermannft. Senator Martin Thut,

Damit die neu konstituirte luth. Gemeinde Klaufenburgs nicht mehr in die vorige Seelenverwirrung gerathe, wurde dieselbe zum Filiale von Hermannstadt und deren Pfarrer zum Glied des Hermannst. Capitels erstlärt; ihre Eheprocesse wurden von dem Hermannst. Capitel entschieden Protoc. J. S. Die geistlichen und weltlichen Patrone Hermannstadts behielten sich das Mecht vor, die nothigen Pfarrer der wiederhergestellten Gemeinde vorzusesen.

Im 9. 1711, in welchem Georg Marci als Pfarrer prafentirt murbe, befindet fich (laut Cavitular Protofoll 3. S. 37.) Die luth. Rirche Rlaufenburgs im Befige mehrer unbeweglicher Guter; außer ber Rirche befaß fie ein Saus, bas ein Apothefer bewohnte, ein anderes, bas zur Schule biente; außerhalb ber Stadt einen burch bie Lange ber Zeit verfallenen Meierhof, auch einige Grundftucke von 9-10 Rubel Ausfaat, einen Weinaarten, ben bie Rirchenvater auf Roften ber Rirche bebauen ließen, beffen Ertrag gur Befoldung bes Pfarrers, Die in einer jahrlichen Collecte bestand, geschlagen murbe; außerdem befaß ber Pfarrer noch zwei Weingarten, einen Davon ließ er felbit bestellen, ben andern bie Bemeinde. Die Unftellung eines Predigers wurde bei Marcis Prafentation besprochen und gut geheißen, bemfelben jur Belohnung jahrliche 40 fl. , 4 Rubel Rorn und eine wochentliche Collecte eines Ternarius von jedem Zuhorer und ein Weingarten von einem hals ben Morgen bewilligt; ber Pfarrer trat ihm die Sto. largebuhren von Covulationen, Ginleitungen, Taufen und bas Drittel von bem Beichtgelbe ab.

Im friedlichen Genuse ber Religions, Freiheit, welche Zabanius durch seine Einsicht, Gewandheit und Ausdauer den luth. Klausenburgern gewinnen half, wuchsen dieselben während 120 Jahren zu einer so zahl, reichen Gemeinde an, daß im J. 1816 der Grundstein zu einer geräumigern Kirche gelegt werden muste, ihr völliger Ausbau wurde durch die Armuth des Kirchena, rars, welche wiederholte Collecten im Lande nothig machte, dis zum J. 1825 verzögert; seitdem steht sie da ein sprechendes Denkmal der Berdienste des luth. Pfarrers Martin Liedeman um dieselbe.

The state of the s

# V.

Die Handschriften der k. k. Hofbibliothek in Wien in Dezug auf die Geschichte Siebenbürgens.

Der f. f. geheime hof, und hausarchivar, Joseph Chmel hat in seinem Werke: "Die handschriften der gf. f. Sofbibliothet in Wien im Intereffe ber Befchichs ite, befonders ber vefferreichischen verzeichnet, und ercers "pirt" ben Gefchichtsforschern und Beschichtskundigen eis nen Leitfaben jum Bebrauch ber handichriftlichen Schade bieses mahrhaft kaiferlichen Instituts geliefert, für welchen ihm im Interesse ber Wissenschaft ber warmste Dank gebührt. Der bedeutende Umfang und ber hiedurch verurfachte hohe Preis Diefes außerft fchagbaren Werkes burfte daffelbe jedoch fur bie Freunde und Bearbeiter der Geschichte unfere Baterlandes minder zuganglich mas then. Ich glaube baber im Intereffe bes Bereins für fiebenb. Landesfunde ju handeln, wenn ich in der Zeits schrift besselben nach und nach einen Auszug aus biesem Werke in besonderm Bezug auf Die Geschichte Siebenburgens veröffentliche, um Die Mitarbeiter an berfelben und andere Bearbeiter unferer vaterlandischen Geschichte barauf aufmerksam zu machen, welche Schage ihnen in Diefer Sinficht an der f. f. Sofbibliothet zur Benügung ju Bebote fteben.

Ich schreite ohne weitere Vorerinnerung zu bem bies- fälligen Auszuge felbst. Die jedem Artifel beigefügte ros

mische Zahl weist auf ben Band, bie arabische auf bie Seite bes Ehmel'schen Werkes.

Codex Ms. Nr. 8736. (Hist. prof. 132.) Cod. Ms. chart. s. XVI. 326 Bl. Miscellanea historica — I. 20 ff. — Enthalt eine schafbare Sammlung von Urfunden und Staatsschriften, welche auf die Wahl Steephan Bathori's jum Konig von Polen Bejug haben.

Codex Ms. Nr. 9026. (Hist. prof. 106.) Cod. Ms. chart. in Folio s. XVI. 246 Bl. — I. 30 ff. — barinn ist enthalten:

Legatio Ferdinandi ad Solimanum Turcam 1533. Schreiben des Ibrahim Paschah an R. Ferdinand

über ben Mord bes Gritti.

Ferdinandi regis responsio ad Ibrahimi (de caede Gritti de Joan. Cepusii ingratitudine in Turcas.)

Mandatum Ferdinandi R. pro Hieronimo de Zara et Cornelio Duplicio Sceppero legatis suis ad Thurcarum Imp. ad ratificandam pacem cum eo initam.

Ingebuch bes C. Scepper (eines ber Befanbten.)

Codex Ms. Nr. 7990. (Hist. prof. olim 170) Cod. Ms. chart. s. XVII. 55 Bl. I. 35 ff. — Darin Fol. 32. Schreiben Gabriel Bethlens an den K. Friesdrich von Böhmen dd. Kaschan 1. Juni 1620.

Fol. 40. Schreiben besselben an benfelben, ddt. Reufohl 16. Juni 1620. (Original.)

Cod. Mss. Nr. 8134. (Hist. prof. 198.) Cod. Ms. chart. s. XVI. in folio. — I. 231. ff. — Martini Sibeuburgeri J. U. D. et Consulis Vienensis, post capite plexi sub Ferdinando I. varia scripta cum publica, tum privata (Gesammest von Tengnagel.)

Martin Rapin (Capinius auch Siebenburger genannt) aus Bermannstadt geburtig, war ein febr gelehrter, mobibabender und angefehener Mann in Wien, ein einflufreiches Mitglied bes Burgerftanbes, feit 1505 breimal Defan ber juribifchen Racultat an der Wiener Universität, von 1512 - 1517 Stadtrichter in Wien und bas Drafel aller Parteien. Bei ben nach dem Tobe Raifer Mar. I. ent. fandenen Unruhen in Defferreich, welche von Seiten Wiens bald in offene Emporung übergingen, trat Rapin, hauptfachlich burch perfonliche Rache gegen ei. nes ber Mitalieder ber noch von dem verftorbenen Rais fer bestellten Landesregierung, ben Rangler Schneid. poct, angetrieben, auf bie Geite ber Emporer, un. ternahm 1519 eine Gefandschaft im Damen Derfels ben nach Spanien an Rarl V., und wurde endlich nachdem Ferdinand I. perfonlich bie Regierung ber beutschen Erblande übernommen und ben Aufruhr gebampft hatte, burch ein von bem neuen Landes. herrn perfonlich prafidirtes Gericht jum Tode verurtheilt, und am 9. August 1522 zugleich mit bem Eblen v. Duchanm und Gigingen und bem Burgermeifter Riemer ju 2B. Neuftabt enthauptet. Geine Wittme heirathete fpater ben Sofbibliothefar Blotius und erhielt einen Theil bes confiscirten ebes gattlichen Bermogens guruck.

Eine umftandliche Biographie biefes merkwurdigen Mannes, ber auch in naheren Berbindungen mit R. Wladislav II. von Ungarn ftand, ware gewiß fehr intereffant.

Weitere Daten über ihn und seine Familie kommen noch vor Cod. Mss. Nr. 9038. — I. 321 — unter ben Handschriften bes Bibl. Blotius fol. 3. 77. 111. 113. 122. 131. — Cod. Mss. Nr. 8136. (Hist. prof. 328 et 329) L. IX fol. 23. — I. 537.

Cod. Mss. Nr. 8448. (Hist. prof. 222.) Hungarica varia. Cod. Ms. chart. in folio s. XVII. 155 Bl. — I. 284. —

1. Condiciones Bochkaianae. Matthiae Gubernatori (1605) propositae.

2. (Fol. 13-14). Instructio secunda pro Commissariis suae Serenitatis ad Bachkaium delegatis.

3. Fol. 25. Guetliche Tractation in fachen ber Resbellion ober Aufstandt in Sungarn betreffend.

4. Fol. 27. 28. Querelae excusationes cum Protestatione Regni Hungariae praesertim partium superiorum coram Deo et toto orbe Christiano.

(Fol. 37. b.) Sequitur Protestatio.

5. (Fol. 43.) Blasiorum Lippai et Nemeth Hai-

donum epistolae.

6. Forgacz Francisci, Ep. Nitriensis epist. ad Archiducem Matthiam, in qua deditionis Nitrienses historiam narrat, se vero Jaurini suae serenitatis voluntatem expectare, quando eum ad se venire jubeat.

7. (Fol. 49.) Legatio Ungarica ad Sac. Reg.

Maj. Poloniae simul et responsum.

8. (Fol. 55) Litterae encyclicae Steph. Bochkaj, quibus Ungaros ad comitia ad d. 17. April.

1605 in Zerench indicta invitat.

9. (Fol. 56.) Hauptarticul und Puncten die der Durchleuchtig Fürst, Herr Sigismundus herrn Pancratio Semnyéi bei der kheys. May. mit vnnderthenigster bitt gehorsambst anzubringen bevohlen.

10. (Fol. 58. 59.) Dieselben Puncte lat.

12. (Fol. 89.) Lit. D. Napragy El. Episc. Transsylv. et H. F. Baronis de Merspurg. Dat. Posonii 29. Julii 1605.

15. (Fol. 93.) Formula qua spondent Legati Caesarei pacem initam 23. Junii 1606 cum Botzkay et asseclis suis a Maj. Caes. ratam habitum iri. Viennae Austriae 25. Sept. 1606.

(Fol. 101.) Capita rerum, quas a Sacratiss.
 M. Caesarea Serenissimus Princeps Sigismundus per Magnificum Dominum Pancratium Seniei humillima petitione impetrare cupit.

23. (Folio 111.) Schreiben d. K. Rudolph II. an den Erzbischof von Salzburg Wolf Dietrich (Nachricht vom Sieg des Woewoten Michael über den Karbinal Bathori.) Pilsen 30. Nov. 1599.

25) Exemplum Instructionis a Cardinale Bathoreo suo Legato ad principem Transylvaniae

secreto datae.

29) (Fol. 131.) Tabula pacis et reconciliationis initae ab Archiduce Matthiae nomine Rudolfi II. Imp. cum Stephano Botskaj de Kismaria et ejus asseclis Ungaris.

Cod. Mss. Nr. 7417. Cod. Ms. chart. in 4-to. s. XVIII. 10 & I. 473.

Joannis Cuspiniani V. Cl. Diarium, res aetate sua gestas complectens. Incipit 1502. Desinit 1527.

Enthalt viele intereffante Notigen insbefondere über feine Gefandtschaften.

Cod. Mss. Nr. 8136. (Hist. prof. 328 et 329.) Cod. Ms. Papyr. s. XVII. in fol. min. 81 Bl.

L. VII. Fol. 17. (et 18.) Legati Transylvanici de

nova mutatione Transsilvaniae.

Ep. ad Majestatem Caes. (Rudolph. II.) Dat. in oppido Hodolin die 16. Aprilis 1599. Demetrius Napragy. El. Episcopus Transs. Stephanus Botsfan. Abschrift. Betheuern ihre Unschulb an ber Beranderung.

Fol. 19. (et 20.) Legatis Transylvanicis Responsum. Ep. Rudolphi II. Imp. Dat. Pragae die 20. April 1599. Ermahnung zur Treue.

L. VIII. Fol. 21. Ep. Rudolphi II. ad Georgium Basta. Dat. Pragae die 19. April Ao. 99. (1599) Wundert sich, daß er durch ihn von Sies benburgen nichts erfahre; fordert ihn auf, wachs fam zu sein, verspricht baldige Unterstüßung durch Geld und Truppen. Will seine Mitwirkung bei der Heraussuhrung der Prinzessin Maria Christierna.

Fol. 22. Ep. Rudolphi ad Capitaneum in Hust. De eod. d. (19. April 1599.) Fordert ihn jur

Treue auf.

L. IX. Fol. 23. Litterae Ludovici Regis Vngariae pro Helena Martini Sibenburgeri vidua intercedentés (ad Ferdinandum Regem) Dat. Pragae 10. Decembris A. D. 1522. (Copia.)

Cod. Mss. Nr. 7188. (Hist. prof. 310. 311. 312.) Cod. Ms. chart. Sec. XVI. fol. I. 575.

Loco II. (Cod. 311.) a. Illustris viri Jacobi Rousselii Serenissimi Gabrielis Electi Hungariae Regis et Dei Gratia Transylvaniae Principis, Ciculorum Comitis, Oppoliae, Ratiboriaeque Ducis etc. ad Serenissimum et Potentissimum Michaelem Theodorowicz Universae Russiae Czarum et Magnum Ducem etc. Legati Extraordinarii oratio, ad Confoederationis sanctioris et arctioris unionem formandam habita anno 1630. (5½ 251)

Loco III. Cod. 312. a. (Fol. 1 — 8.) Internuntii Betleniani (Quadii) Oratio ad Ordines Belgicos unitos anno 1626 (8 Bl.) Mit Noten von

Tengnagel.

b. Fol. 9. Litterae ejusdem Internuntii Betleniani ad Cancellarium Suecicum. (Se nihil

dum ab ordinibus impetrare potuisse, it. nova quaedam. Loco consueto Kal. Oct. stilo

loci Ao. 1626. (2 31.)

c. Fol. 11. Litterae Sigismundi III. Poloniae Regis ad Ferdinandum II. Imp. Dat. Torunii die 1. Decembris 1626. (De Betlenii legationis ad Status Belgicos unitos litteris inter-

ceptis.)

d. Fol. 13. Resolutio S. Regiae Majestatis Suecicae ad eam propositionum suarum declarationem, quam Serenissimus Princeps Transsylvaniae internuntio S. Regiae Maj. die ½ Maji ex Alba Julia ad S. Ram. Mtem. referendum dederat. Datae in Castris ad Dirscaviam die ½ Julii 1626. (5 Bl.)

f. Fol. 21. Exemplum literarum a Ludovico Camerario ex Hollandia ad Cancellarium Sueticum scriptarum occultis litterarum notis. (Sicr

aufacloft.) 25. Sept. 1626. (1 Bl.)

g. Fol. 23. Responsum nostrum (ministrorum Friderici Palatini Boh. R.) ad quaestiones Serenissimi Principis Hungariae et Transsylvaniae a Domino Turzone et Cancellario propositas. Mense Augusti 1620. (1 3!.)

h. Fol. 25. Copia litterarum regiarum (Friderici Palatini) ad Principem Hungariae (1 Bl.) Datum e regia nostra Pragae 8. Julii Anno Christi 1620. Regni vero nostri Boh. primo.

Cedex Mss. Nro. 8662. (Hist. prof. 92.) I. 607. Cod. Ms. chart. s. XVI. in fol. (Fol. 259.)

Mich. Bruti R. R. Hungaricar. Libr. III. (3ft auf tem Einband von Auffen geschrieben)

(Leider mank. - )

Fol. 1.

Incipit "Primus

-,,deteriorem censeant, nisi coacti invitique

inducant animum perferre. Quae una olim causa fuit, cum aliis nobilissimis gentibus, priscis temporibus etc.

(Fol. 258. b. Schluß.)

Interea trecenti e sugientium agmine Turcarum, cum alios cursu praevertissent solatium exitio suturae caedis quaerentes, quae ante oculos obseruabatur, eo impetu nostros sunt adorti, ut in vulnera et mortem ruentes, surentium. (Caetera desunt.)

Gentilotti: "patuit non solum tres priores libros, licet non integros sed etiam septimum integrum et bonam partem (noni) hunc codicem complecti et singulis libris adscriptum nomen Joannis Michaelis Bruti.

Incipit historiam a Vladislao Ludovici patre, et perducit usque ad Caroni Turcarum belli ducis usque Linzium in Austriam factam impressionem.

Fol. 62. b. Jo. Michaelis Bruti Ungaricarum Rerum Liber secundus.

"Interea Julius Pontifex, tum sedandae invidiae caussae quam sibi ingentem conflaverat excitatis regibus ad Venetum bellum etc.

Fol. 119. (92) Tertii Lib. Initium.

Cum ita incensis ad seditionem animis, inde exoriens flamma exarsura etc.

Fol. 1306. (106) Jo. Michaelis Bruti Ungaricarum Rerum liber tertius

"In hoc rerum statu cum Ungaria laboraret; in dies tamen magis hominum studia flagrabant etc.

Fol. 185. (184) Jo. Michaelis Bruti Ungaricarum Rerum liber septimus.

Incipit: "Jam pugnae appetebat tempus, cum

Ludovicus rex irato numine rapiente ad exitium Vngaros, consultare de praelio cepit etc. Fol. 233.

Jam pridem se animo, tum ex animi sententia conceptis verbis, se illis vitam, caput, fortunas devovere.

Finis libri 8 uj.

Fol. 233. b. Jo. Michaelis Bruti Ungaricarum Rerum Liber nonus

Incipit: His ad hunc modum administratis, Solimanus motis extemplo castris, in Thraciam exercitum reduxit etc.

©. Mazzuchelli-Gli. Scrittori d'Italia. Vol. 2. Parte 4. pag. 2248 — 2254. (Bruto nato circa 1515. . . den in Transs. c. 1594.) P. 2254.

Scrisse ancora la Storia d'Ungheria per ordine di Stefano Battori Re di Polonia, la quale divisa in Otto libri estesi in Lingua Latina si conserva a penna nella Libreria Cesarea di Vienna. Questa storia, di cui egli stesso fá menzione nella prefazione a' tre' libri della storia del re Ladislao scritte di Callimaco, e da noi riferita di sopra al num XIV, era cavata, siccome Bruto afferma ex scriptis Litteris, Annalibus, privatorum commentariis, dalla voce d'un certo Tommaso Unghero Soggetto di multa stima presso al Re Stefano, e dalle memorie di Francesco Forgazio rivedute da Simone fratello di esso Francesco, ch'era intervenuto a Consiglj de' Re d'Ungheria, ed alle azioni piu illustri di quelle guerre.

Bei Teleki (Cat. Bibl. Tel. III. p. 27.) wird ein Manuscript angeführt: Brutus (J. M.) Rerum hungarlearum et transsilvanicarum Libb. XIII. Fol.

Nähere Nachrichten über Brutus (vom Gr. Jos. Kemeny) findet man im Magazin für Geschichte 2c. Siebenburgens von Anton Kurz. Kronftabt 1844. B. 1. H. 1. S. 1. S. 43-66.

Cod. Ms. Nr. 8674. Cod. Ms. chart. in folio s. XVI. 75 Bl. (Hist. prof. 213 et 214) I. 610.

Cod. 214. B. Historia Bellorum in Hungaria gestorum imperante Rudolpho II. Caesare Rom. bona fide conscripta.

Fol. 29, b. Responsiones ad Articulos Camerales per Hungaros Boczkaianos in nuperrimo eorum conventu Carponae conclusos.

- Cod. Ms. Nr. 8464. (Hist. prof. 220.) Cod. Ms. chart. in Fol. s. XVI. (Fol. 285.) I. 615. Historia Ungariae ab a. 1572 1606.
- Cod. Ms. Nr. 8733. (Hist. prof. 209.) Cod. Ms. chart. in Folio s. XVI. (Fol. 13.) I. 632.
  b) Exemplum Instructionis ab Cardinale Bathoreo suo Legato ad principem Transylva-
- Cod. Ms. Nr. 8668. (Hist. prof. 133.) Cod. Ms. chart. s. XVI et XVII in folio (Fol. 156.) I. 633.

niae (Sigismundum) secreto datae (3 + Bl.)

Miscellanea Rerum Polonicarum sive acta publica Electionis Imp. Maximiliani II. in Regem Poloniae.

Fol. 87. Palatini Transilvaniae Legati Oratio habita Warsoviae anno 1575.

Fol. 104. Literae Rebellium Batorianas partes sequentium contra Electum regem ad Imperatorem missae 15. Dec. 1575.

Fol. 108. Literae Senatus ordinum Regni Poloniae Imperatoris partes sequentium ad Weivodam Transylvaniae scriptae. 19. Dec. 1575.

Fol. 109. Litterae Weivodae Transylvaniae ad Tartarorum Principem Dat. in civitat. Alba Julia 24. Dec. 1575.

Ibid. Litterae Imperatoris Turcarum ad Weivodam Transylvaniae. Dat. Constantinop. 28. Dec. 1575.

Fol. 113. Articl so der Türkisch Khaiser den Stephan Batori Weywoden in Siebenwürgen zu schwören zue geschickht haben sol.

Ibid. Motivae Weyvodae Transylvanie ad prosequendam Electionem.

Fol. 115. Responsionis ad Batorium remittendae informatio a Rar. Na. Robskio Starosta (quem referendarium vocant) conscripta initio mensis Feb. Anno 1576.

Fol. 117. Litterae Wayuodae Transyluaniae ad ordines Poloniae suae Factionis. Dat. in civ. nostrae Meggiez 1. Febr. 1676.

Fol. 121. Schreiben des Franz Berchy an Christian v. Teuffenbach uiber die Wahl des Woiwoden von Siebenbürgen zum König von Polen. Meggiez 8 Febr. 1576.

Ibid. Litterae pactorum et conventorum. 8. Febr. 1576 (Stephani.)

Fol. 124. Exemplum literarum Palatini Cracoviensis Petri Shorouinsky Capitanei factionis Bathoricae ad Imp.

Fol. 143. Copia litterarum Senatorum Russiae ad Palatinum Transilvaniae Russiam jam ingressum.

Fol. 144. Responsum Transilvan. Dat. Sniatini 31. Martii 1575.

Fol. 149. Protestatio Batory ante coronationem et in ipsa coronatione.

Fol. 155. Vota Polonica pro novo Rege eligendo, vel libera suffragia amplissimorum Ordinum Inclyti Regni Poloniae in Electione novi regis die 18. Novembris 1576 in comitiis generalibus Electionis Varsoviae in loci campestri, ea parte fluvii qua civitas est celebris.

Cod. Mss. Nr. 7937. (Hist. prof. 78. ol. Hist. lat. 436.) Cod. Ms. chart. in Fol. s. XVI. Fol. 106.— I. 658.

Rerum Pannonicarum quas ab obitu Joannis Weyvodae Inclytus Rom. Hung. Boemiaeque Rex Ferdinandus in Hungariae Regno praeclare gessit libri quatuor Auctore Wolfgango Lazio Vienn. Medico Ejusdem Regis a consiliis et historiis. (Mit einzelnen Berbefferungen des Lazius.)

Cod. Mss. Nro. 7688. (Hist. prof.223 et 224.) Cod. Mss. chart. in folio sec. XVI. (Fol. 265.) I. 659.

1) Cod. 223. (Manf.) Im Gentilottischen Ratalog steht: Gasparis Velii Ursini Fragmentum Historiae Ungaricae, Decadis scilicet IIII. liber primus. — Ejusdem decadis liber quartus mutilus qui agit de comitiis Spirensibus et conventibus haereditariarum provinciarum. Ejusdem Decadis IIII. liber quintus de clade Budensi et obsidione Viennensi. Liber sextus, septimus, octavus, nonus.

2) Fol 94. Decadis quintae Rerum Austriacarum Liber Primus. Qui Ferdinandi Caesaris res gestas pro Regno Hungariae cujus haereditatem adierat, complectitur ab Obsidione praecipue Viennensi qua a Solimanno anno XXIX. pressa fuerat. Autore Wolfgango La-

zio Historico.

Fol. 110. Historia Hungariae Decadis Quintae Liber II. And the more soul his to me

Fol. 117. Histor. Hung. Decad. V. lib. tertius.

3) (Fol. 125.) Rerum Pannonicarum Lib. tertius de his rebus quas Vilhelmus Baro a Rogendorf ad Budam gessit, et de miserando nostrorum discessu.

Authore Wolfgango Lazio Viennensi medi-

co, regio historico.

4) (Fol. 140.) Rerum Pannonicarum Liber tertius de his gestis rebus, quas Joachimus marchio Brandenburgensis Elector ductu et nomine regis inclyti Ferdinandi aliorumque Germaniae principum in Hungaria an. gessit 1542. Authore Wolfg. Lazio Viennensi med., Reg. historico.

5) (Fol. 151.) Rerum Pannonicarum Liber quartus de his gestis rebus quae in regno Hungariae gesta sunt cum ab Vngnadio tum a Velsio nomine et auspicio regis inclyti Ferdinandi ab anno Domini 1543 usque ad annum 1546. Auth. Wolfg. Lazio Viennensi med., reg. hist.

6) (Fol. 171.) Incipit Liber septimus Historiae Hungaricae, in quo res a Nicolao comite illustris. a Salmis sacri cubiculi praefecto ge-

stae..ennarrantur: de allegante a reference

7) (Fol. 182.) Historiae Hungaricae Lib. octav.

8) (Fol. 191.) Liber nonus Decadis Quintae Historiae Hungaricae.

9) (Fol. 203.) Decadis IIII. Liber decimus, in

quo obsidio Segethensis enarratur.

13) (Fol. 292.) gleich mit Nr. 6. nur mit bem Bufage Authore Wolfg. Lazio Viennensi.

14) (Fol. 302.) gleich mit Nr. 7.

15) (Fol. 308.) gleich mit Nr. 8.

16) (Fol. 320.) gleich mit Nr. 9.

(Cod. 224.) Gasparis Velii Ursini Fragmenta varia Historica (11 Blatter.)

Cod. Mss. Nr. 8055. (Hist. prof. 225.) Cod. Ms. chart. in Fol. s. XVI. (66 Blátter.) I. 665.

(F. 1.) Decadis quarte lib. septimus autore Caspare Velio Ursino etc. a Lazio in hanc formam et seriem digestus et contractus.

(F. 43.) Liber 8.

(F. 48.) Incipit Liber nonus Decadis quarte.

(F. 51.) Liber 10. Cod. Mss. Nr. 8657. (Hist. prof. 155. ol. 431.) Cod. Ms. chart. in fol. s. XVI. (66 21.) I. 665.

Fragmentum Historiae Casparis Velii Ursini. Libri sex priores Decadis IV. Historiae Ungaricae a Wolfg. Lazio degesti et emendati.

(Complectuntur historiam rerum gestarum ab initio belli a Ferdinando Rege adversus comitem Cepusiensem gesti usque ad solutam obsidionem Viennensem. - Gentilotti.)

Cod. Mss. Nr. 7967. (Hist. prof. 156. 157. 158) Cod. Mss. chart. in Fol. s. XVI. (70, 84 u. 70 

BELL DANGER W.

1) W. Lazii Vien. Pannonii Commentariorum Rerum austriacarum Liber primus qui reliquorum et sequentium Isagogen ac Transsilva-

niae descriptionem comprehendit

2) Rerum pannonicarum, quas ab obitu Joan. Weiwodae inclytus Rom. Hung. et Boh. Rex Ferdinandus in Hung. regno praeclare gessit, libri quatuor aut. Wolfg. Lazio Vien. medico ejusdem regis a consiliis et historicis.

3) Dacia sive Transylvania Lazii.

Diefes find biejenigen ber im B. I. bes Chmel'ichen Bertes verzeichneten Sanbidriften, welche fur Bearbeiter berifies benburgifden Beschichte besonderes Intereffe haben burften.

### VI.

Eine angeblich im Archiv der königl. ungar. Hofkammer in Ofen befindliche Urkunde.

In nomine Domini Amen. Vniversa negocia, que in statu solido stare desiderantur. (sic!) 1). Ne igitur eorum memoria cum temporis processu pereat, et evanescat, discretorum virorum prudencia solet ea per literas eternare. Hinc est, quod Nos Judices, scilicet Comes Janusch niger regii iudicii iudex Sedis Schenk, alterque Comes Janusch de Ualle Marie prelibatae Sedis Judex,2) ceterique Jurati Consules ac Seniores universique Sedis eiusdem, ') Judices Terre Fugrasch (Fogaras) scilicet Sladae et Cosda, Petrusque dictus Schan, universi quoque Jurati Consules, ac prefate Terre Seniores 4) insinuando memorie notificamus tam presentibus, quam futuris ha-rum noticiam habituris: quod in nostri venientes presentiam nonnuli de Communitate ville Vallis Marie vocate ex parte dicte Communitatis parte ab una, parte vero ab altera Walach i quidam scilicet Dobra et Mane filius Stanislawen cum Walacho quodam, qui Bratten dicebatur, de villa Stanesdorff dicta, et Slade cum filio suo Bother de Uilla Oel endorf cum genero Taytte de Uilla altera Gassendorff vocata 1) coram nobis publice recognoscentes, quomodo praefata Communitas pretacte ville Val-lis Marie ipsis Walachis prænotatis pro quibusdam homicidiis in sex personis foemineis de Walachorum genere per quosdam dyaboli-ca instigante sugestione de prefata Communitate ville Vallis Marie in priorum territorio perpetratis, amicabilem exhibuissent compositionem, ac reconciliationem pro quadam certa Summula pe-cuniali, quam quidem Summulam præfata Communitas in certis terminis ab ipsis Walachis assumptis plene et integraliter pretactis Walachis, uti prædicti fatebantur Walachi, omni cum diligentia persolvissent.6) Quare prefati Walachi premissam Communitatem una cum ipsarum Mulierum interfectoribus per presentes de ipsa pecuniali solucione reddunt liberos pariter, et absolutos, promittentes etiam, ut premisse Communitati causa predictarum interfectarum nullam alicuius obstaculi, seu perturbationis nocumentum per se ac suos heredes vel posteros pro nunc, et deinceps debeat penitus inferri: insuper pretactam Communitatem contra quoslibet hujus rei contradictores, prout coram nobis manifeste assumserunt, propriis fatigys ex-pensis et laboribus cum suis heredibus, et posteris defendere tenentur. Ad omnium igitur prescriptorum testimonium, majoremque ad evidenciam, ac ad certitudinem inaffibilem presentes nostras dicte Communitati concessimus literas privilegiales, 7) sigillis utrisque tam Sedis Schenk, quam terre Fugrasch in filis albis inpensis firmissime roboratas. 3) Acta sunt hec in presentia honorabilium ac discretorum virorum Judicum superius expressatorum, Johan-nisque Gerlach, Nicolai Helwich, Johannisque Rod de Schenk majori.

Nicolaique Sartoris, et Petri dicti Cleiman?) de Oppido Fugrasch, ac plurium fide dignorum virorum. Datum vero in Schenk majori sub anno Incarnationis Domini Millesimo quatuor Centesimo tredecimo, tricesimo die Mensis Septembris. (°) Indictione sexta.

L. S. duplicis pendentis.

### Mandgloffen zu diefer Urfunde.

- 1) hier hat augenscheinlich entweder ber Verfasser oder ber Abschreiber dieser Urfunde etwas ausgelassen.
- 2) Diesem zu Folge hatte ber Großschenker Stuhl schon bas mals einen Königsrichter und einen Stuhlsrichter. Auch ist merkwürdig, daß Beide Comites heißen; wahrscheins lich war der zweite, Comes Janusch de valle Mariae, Gräf oder Ortsrichter von Marienthal, (Mergeln), Morgonda) und zugleich Stuhlsrichter.
- 3) Jurati Consules, waren die Nathsgeschwornen ober Nathsherrn, Seniores die Altschaft oder Stuhlsversfammlung.
- 4) Also hatte auch die Terra Fugrasch ihre eigenen Judices, Juratos, Consules und Seniores, wie die säche sischen Stühle, und es ist sonderbar, daß ihrer Abhängigseit vom Albenser Comitat gar keine Erwähnung geschieht. Aus den hier und weiter unten vorsommenden Namen läßt sich schließen, daß damals sowohl die Richter als auch sämmtliche Bewohner der Terra Fogaras Walachen waren.
- 5) Stannesdorff, Oelendorf, Gassendorf, bag biefe Ortfchaften jum Fogarascher Distritt gehörten unterliegt feinem Zweifel, aber wie sind sie zu biesem beutschen Ramen gefommen ? wurden sie vielleicht burch beutsche

Colonisten angelegt ober bevölfert? wo lagen biese Orts schaften? bestehen sie heute noch, oder sind sie unterges gangen? und im erstern Fall, wie heißen sie jezt? Dieß Alles sind Fragen beren Losung sehr interessant seyn wurde.

- 6) Wie mehrere Gesetze jener Zeit liefert auch bieser Bersgleich ben Beweiß, daß damals ein Mord nicht als ein öffentliches Berbrechen oder als eine Störung der öffentlichen Sicherheit, sondern blos als ein Privatvergehen betrachtet wurde, benn von einer Bestrasung der Mörderift gar nicht die Rede, und mit der Privat Sühne der Angehörigen der ermordeten Weiber, welche blos in einer fleinen Gelbsumme bestand, scheint die ganze Sache abgethan gewesen zu seyn.
- 7) Der Umstand, daß auch die Bescheinigung dieses Bergleisches Litterae privilegiales genannt wird, liefert einen neuen Beweis dafür, daß vor Zeiten jede öffentliche Urstunde ein Privilegium genannt wurde.
- 8) Schon damals hatte die Terra Fogaras eigenes Siegel, also eine, vom Albenser Comitat abgesonderte Gerichtsbarkeit.
- 9) Diefer Name scheint zu beweisen, daß es schon zu Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts im Markt Fogaras Deutssche gab. Auch wird ersichtlich, daß Fogaras selbst schon ein Markt-Fleck war.
- 10) Diese Angabe bes Tages ber Ansfertigung ber vorliegenden Urfunde könnte beinahe über die Echtheit derselben einige Zweisel erregen, denn, wie bekannt, wurben zu jener Zeit die Tage gewöhnlich nach den Festtagen
  bann den vorgehenden oder nachfolgenden Bochentagen,
  manchmal auch nach dem römischen Kalender angegeben.
  Doch besindet sich im sächsischen National Archiv Nro 67
  eine Urfunde, welche Elyas, Bajwode der Moldau,
  den daselbst Handel treibenden sächsischen Kausseuten ertheilt, wo der Tag folgendermaßen angesezt ist. Datum
  Zwezawye die Aprilis IX. A. Dom. MCCCCXXXIII.

## VII.

### Beitrage gur Staatskunde von Siebenburgen.

#### I. (Schluß.)

#### 4. Allgemeine Ergebniffe.

Durch Berbindung und Bergleichung der in übersichtslicher Beise mitgetheilten Thatsachen kommen wir zu versschiedenen Schluffen, welche nur hier gegeben werden konnen, ob fie gleich der wichtigste Theil dieser Untersuchungen sind, ja dieselben erft eigentlich abschließen.

a. Die Seelenzahl ber hiefigen evangelischen Gemeinde muß hier vor allen Dingen angegeben werden, weil sie die Große ist, an welcher die meisten andern Angaben zu meffen sind. Aber da ergeben sich bedeuten, de Schwierigkeiten. Die im October

1766 gemachte Zählung ergab nämlich 3262 Menschen 1832 (zu Ende März) " " 5922 " 1839 (im März) " " 4120 1) " Demnach würde zu Ende 1842 die hiesige evangelische Bevole

ferung wahrscheinlich betragen haben

4235

<sup>1)</sup> Unbere genaue Sahlungen ftehn mir nicht zu Gebot, nicht weit keine gemacht waren, sonbern — weil Riemanben eingefallen, bieselben hier irgenb einzutragen. Wann wirb boch für kunftige Untersuchungen bieser Urt, bie erforberliche Erleichterung geboten fein.

Allein burch genaue Gegeneinanderrechnung ber jahrlichen Todesfälle und Geburten erhalte ich bis Ende 1842
bie Zahl 5426 — ein in der That sehr bedeutender Unterschied. Daß derfelbe von Auswanderungen 2) hiesiger Einwohner herrührt ift unzweifelhaft; aber dadurch ist die Möglichkeit, eine auch nur genähert richtige Durchschnittszahl der hiesigen evangelischen Einwohner für den ganzen in Nechnung gezogenen Zeitraum und einzelne Theile besselben zu geben, fast ganzlich abgeschnitten.

Um indessen die gewünschten Bergleichungen boch nicht ganz beseitigen zu müssen, versuche ich, jene Durchsschnitte auf folgende Weise zu finden. Bon Zählungen zwischen 1766 und 1832 ist mir blos eine vom Jahr 1809 bekannt, welche aber nur das mannliche Geschlecht umfaßt. Davon lebten damals 2026, was nach einer Mittelzahl von 1766 und 1832 mit ziemlicher Wahrsscheinlichkeit eine Seelenzahl von 4214 gibt.

Daraus ergibt sich benn, daß von dem oben angebeuteten Ausfall durch Auswanderung auf die Jahre 1767—1809 nur 216, dagegen auf 1810—32 951 fommen, während wieder in den lesten 10 Jahren nur etwa 24 Menschen an andere Orte übergesiedelt sind. Mit Hilfe dieser Thatsachen ist es möglich, die durchschnittliche Seelenzahl einiger Jahrsunfe fast genau zu bestimmen und so auch für die zwischen liegenden genäherte Werthe zu sinden, welche zwar nicht vollig zwerlässig, aber für unsere Zwecke doch hinreichend brauchbar sind.

THE STATE OF THE S

<sup>2,</sup> Darüber mehr unten h.

<sup>3)</sup> Sollte inbessen das Berhaltnis ber Geschlechter ein anberes gewesen fein als bas auf diese Weise gefundene, so würde die Bolkstaht auch eine ans bere — wahrscheinlich kleinere — gewesen sein. Doch die gesuchten Durchsschnitte wurden wenig anders ausfallen und so die allgemeinen auf sie gestützten Folgerungen kaum eine sehr geringe Beränderung erleiben.

#### Die mittlere hiefige Seelenzahl betrug alfo

|           | 2 |      | *************************************** |                   |
|-----------|---|------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1767-71   |   | 3360 | 1807-11                                 | 4176              |
| 1772—76   |   | 3461 | 1812—16.                                | 4099              |
| 1777—81   |   | 3562 | 1817-21.                                | 4026              |
| 1782-86   |   | 3663 | 1822-26                                 | 3951              |
| 1787—91   |   | 5764 | 1827—31 .                               | 3878              |
| 1792-96   |   | 3866 | 1832-36 .                               | 4002              |
| 1797—1801 |   | 3968 | 1837-42.                                | 41764)            |
| 1802-1806 |   | 4070 |                                         | Commission of the |

Diese Zahlen geben nun ein Mittel an die Hand, die verschiedenen oben angeführten Thatsachen in Berhaltniffe mit einander zu stellen, welche um so überschauslicher sein dursten, weil so kurze Zeitraume angenommen worden.

#### b. Die Verhaltniffe felbst find folgende:

| and the first track to see and the second |            |           |          |                                          |
|-------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------------------------------------|
|                                           | 100        | Geburten. | Tobesf.  | getr. Paare.                             |
| 1                                         | 1767 — 71  | 29.6      | 20.8     | 9.8                                      |
|                                           | 1772 - 76  | 30.9      | 22.2     | 9.8                                      |
|                                           | 1777 81.   | 33.4      | 27 . 2   | 9.0                                      |
|                                           | 1782 — 86  | 31 .9     | 24.0     | 9.3                                      |
| ( - C. J. J. )                            | 1787 — 91  | 28.9      | 26.8     | 9.,3:0                                   |
| auf 1000                                  | 1792 — 96  | 31.8      | 23.3     | 9.61                                     |
| Lebende                                   | 1797 —1801 | 31.7      | 23.7     | 8 . 6. a                                 |
|                                           | 1802 - 06  | 29.0      | 24.1     | 8.6                                      |
| fommen jähr-                              | 1807 11    | 31.1      | 21:1:    | 10.8                                     |
| lidy                                      | 1812 — 16  | 31.2      | 26.8     | 19711                                    |
| *****                                     | 1817 — 21  | 33.3      | 22.6     | 9.2                                      |
| 75 1 1                                    | 1322 — 26  | 35.4      | 29.6     | 8 9                                      |
|                                           | 1827 - 31  | 35.6      | 1:28 . 1 | 9.3                                      |
| The same of                               | 1832 — 36  | 39.0      | 33.0     |                                          |
| -                                         | 1837 — 42  | 37.8      | 30.4     | $\begin{array}{c} 10,2\\7,1 \end{array}$ |

Die vorstehenden Durchsichnitte durften von den wirklich Statt gefundenen Berhaltniffen wenig ab-

<sup>4)</sup> Bei biefer Berechnung ift — wahrscheinlich mit ber Birklichteit ziemlich übereinstimmend — angenommen, bas ber Ausfall fortwährend fich vergrößert habe. Das Berhältniß ift baher freilich nicht ohne Millführ fests geset, aber ber Umftand, baß die Bahten nur Durchschnitte aus je 5 3abren find, burfte einen Theil der baburch entstandenen Fehler wieder aufheben.

weichen und find daher recht lehrreich. Sie zeigen, daß die Zahl der Geburten in den 30 Jahren von 1782—1811 gesunken, nachher aber fortwährend bedeutend ge, stiegen, daß die Menge der Todesfälle sast ohne Unterbrechung gestiegen bis in die neueste Zeit, während daz gegen, wie auch in andern Ländern bemerkt wird, die Zahl der Trauungen fortwährend abgenommen und nur in der lesten Zeit wieder eine Zunahme derselben eingestreten. Erfahrungen in andern Ländern lehren, daß dasselbst ähnliche Beränderungen Statt gefunden mit Ausnahme der Todesfälle, deren verhältnismässige Zahl fast überall sich vermindert hat. Diese Abweichung ist daher von Bedeutung und verdient in hohem Maß fernere Beleuchtung durch inländische Berhältnisse. Zur bestimmten Würdigung stelle ich einige sont gemachte Beobachtungen mit den sür den hiesigen Ort gefundenen, gewiß der Wahrheit sehr. nahestehenden Durchschnittszahlen zusammen.

|          |                      | Geburten.  | Tobesf.       | neue Chen |
|----------|----------------------|------------|---------------|-----------|
|          | in Schäßburg         | 32.8       | 25.8          | 9.1       |
|          | in Franfreich 5) .   | 31.59      | 25.23         | 7.23      |
|          | im öftr. Staat 6) .  | 39.95      | 31.76         | 8.47      |
|          | in mehren Cande      |            |               |           |
| 1000 Bes | schaften im          |            |               |           |
| benbe    | Durchschnitt 7)      | 36.36      |               | 9.4       |
| fommen   | in Großbritt anien 3 |            | 25.15         | 10.47     |
| -        | in Preugen ?) ?      | 1 6. b. Of | rift. 29 . 61 | * 98.93   |
|          |                      | 16.6.30    | ben 21.61     | 7 • 19    |
| - 1      | (in Danemark 10)     | 31. 4      | 21.16         | -         |

Schäfburg zeigt nach biefer lleberficht eine faum mittelmaffige Menge von Geburten, ein mittelmaffiges

<sup>5)</sup> In ben oben angeführten Sahren, Dufau - Bertha II 3, 665.

<sup>6)</sup> Becher an mehreren Stellen.

<sup>7)</sup> Gusmild nach gablreichen Erfahrungen 1. 91. 126. 225.

<sup>8)</sup> Berghaus Canberfunde 5. 310.

<sup>9)</sup> hoffmann an mehreren Orten. - Bernoulli 39.

<sup>10) 1834 - 39</sup> Bernoulli 55 f.

Berhaltniß der Lodesfalle und ein gunftiges ber Trau. ungen.

c. Die Geburten insbesondere. Die sonit ges machte Erfahrung, daß auf viele vorhergegangene Trausungen zahlreiche, im Gegenfalle aber wenige Geburten Statt finden, bestättigt sich hier so ziemlich, denn unter den 39 Jahren 11) welche auf die zahlreicher d. h. den Durchschnitt des Jahrzehends übertressender Trauungen solgten, hatten 21 ebenfalls zahlreiche und von den auf die an Trauungen armsten 36 Jahre folgenden 18 ebenfalls wenige Geburten. Die sonstigen bedingenden Ursachen sind zum großen Theil in Dunsel gehüllt. Daß die Matur das Gleichgewicht zwischen beiden Geschlechtern immer wieder hergestellt, ergibt sich aus der oben mitzgetheilten Zahl der Geburten von 10 zu 10 Jahren Nach den Zählungen von 1766 lebten hier Evangelische männl. Geschlechs 1548, weiblichen 1714. Auf dieses auffallende Mißverhältniß folgen

in den 1-sten 5 Jahren 258 240

Da in ber neueren Zeit bas Misverhaltnis unter ben Lebenden beider Geschlechter hauptsächlich durch die ungleiche Zahl ber Todesfälle unter ihnen wieder groß war (Marz 1832 1906: 2016), so hatte auch

| •   |          |          | manni. | maily alchanter      |
|-----|----------|----------|--------|----------------------|
| tas | Jahrfünf | 1317—21  |        | weibl. Geburten. 318 |
| 11  | 11       | 1822—26  | 352.   | . 346                |
| 11  | "        | 1827—31  |        |                      |
| "   | "        | 1832—36  | 389 .  | 595-                 |
|     |          | Zusammen | 1425   | 1416                 |

Go gleichen 12) alfo auch bei uns Geburten und Tobes.

<sup>11)</sup> Eigenlich 40 (vergt. unten e) aber bas Jahr 1842 fann babei nicht in Betracht kommen.

<sup>12)</sup> Bgl. oben 1.

falle bas Berhaltnif wieder aus, welches Auswanderuns gen, Rrieg u. f. w. geftort haben.

Jahlreiche Geburten fanden Statt in 11 von den 25 oben als an Todesfällen befonders reich angeführten Jahren; wenige aber nur in 7 der (28) als an Todeen arm angeführten Jahren. Rur 4 jener Jahre hatten wenige und nur 5 der leztangeführten viele Geburten. Don jenen 24 13) Jahren, welche zahlreiche Todesfälle hatten, folgten auf 7 solche mit vielen Geburten und auf 6 von den lesteren, Jahre mit vielen Geburten. Diese Erfahrungen sind auch so auszusprechen: in der Schäsburger evangelischen Gemeinde fallen zahlreiche Geburten vorzugsweise in die Jahre mit vielen Todesfällen, mährend alle andere Beziehungen zwischen Geburten und Todesfällen mehr ungewiß sind.

Die Zahl ber Tobtgebornen ist nur feit bem Jahr 1831 (einschließlich) zu ermitteln. Gefeht bas Berhalteniß sei im Durchschnitt bem seither beobachteten gleich (40 auf 1867 Geburten), 14) woran zu zweiseln kein Grund vorliegt, so wurde es sich als ein sehr gunstiges barftellen. Denn von 1000 Gebornen waren

| in Preußen 15)   | Tobtge | boren | 51  | 19     |
|------------------|--------|-------|-----|--------|
| " Danemart is)   | 11     | 11    | 46  | 00     |
| " Großbrittanien | 7) 11  | 11    | 167 | 00     |
| " Sachsen 18)    | 11     | 11    | 44  | 30     |
| " Meflenburg     | "      | 11    | 57  | 00     |
| " Schweden       | 11.    | 11    | 26  | <br>40 |
| " Schäßburg      | 11     | 11    | 20  | 98     |

<sup>13)</sup> Dabei mußte bas Jahr 1842 naturlich unberuckfichtigt bleiben.

<sup>14)</sup> Unter benen biefe 40 aber nicht begriffen find , also eigentlich 40 unter 1907 Geburten.

<sup>15) 1820 - 27</sup> Bertha XII, 3, 352.

<sup>16)</sup> Bernoulli a. a. c. 55.

<sup>17)</sup> Schneiber preuß. Staat. 3ste Huflage. S1.

<sup>18)</sup> Beder 211, nach Bides ,, Die Bewegung ber Bevollerung" 1921.

Bon Bebeutung für die Zustande ber Bevölkerung ist das Berhältniß der Geburten zu den bestehenden Ehen. Doch dasselbe auch genau festzustellen, sehlen mir die nothigen Thatsachen. Hierüber also nur Weniges. Nach der Zählung von 1832 waren evangelische Shen am hiessigen Ort 892. Sehen wir sie für die Jahre 1830—34 in runder Zahl auf 890, was von der Wirklichkeit wohl nur wenig verschieden sein wird, so verhalten sich die in dieser Zeit Gebornen zu denselben durchschnittlich wie 143 zu 890 (jährlich.) Ich stehe nicht au, dieses Berhältniß als dem allgemeinen nahe auzunehmen, bes sonders da nach den obigen Ermittlungen die Zahl der Geburten in der neuern Zeit zu — dagegen die der Eshen abgenommen hat. Daß diesemnach in unserer Stadt gegen die bestehenden Shen sergleichung einleuchten.

Auf 100 stehende Chen fommen

```
in Schäßburg jährlich . 14 . 6 Geburten

"Preußen 19) . "20 . 0—27 . 5 "

" 1838 20) " 22 . 2 "

" Kranfreich 21) " 23 . 0 "

" Großbrittanien 22) " 35 . 3 "
```

Achnlich wie in Preußen und Frankreich ist das Werhaltnis auch in vielen andern Staaten, das heißt: man rechnet auf 9 stehende Ehen meist an oder über 2 Geburten, während in Schäsburg jährlich nur 1. 3 auf 9 Ehen kommen. Die Zurechnung der Todtgebornen, welche bei Frankreich menigstens nicht in Betracht gezo, gen sind, wurden das Berhaltnis wenig andern.

<sup>19)</sup> Schneiber a. a. o. 83.

<sup>20)</sup> hoffmann in preuß. Staatezeitung 1841 St. 257 f. — Bernoulli 33. Um niedrigsten standen im angegebenen Jahr die Regierungebezirke Liegnis (18.0.), am höchsten Oppeln und Posen (25.5).

<sup>21)</sup> Dufau - hertha II 3, 668.

<sup>22)</sup> Berghaus 5, 310.

d. Lobes falle, Daß bie Jahl biefer im Bershältniß zu ben jedesmal Lebenden in neueren Zeiten merklich gestiegen, ergibt sich fast unwidersprechlich aus den oben mitgetheilten Berhältnißzahlen und ist um so auffallender, als wohl in allen Ländern, deren Bedolker, ung staatskundlichen Untersuchungen unterworfen wurde, das Gegentheil sich herausgestellt. Eine Ausnahme ist üsbrigens auch die Zunahme der verhältnismäßigen Geburtenzahl. Es fragt sich, ob beide in gleichem oder ungleichem Maß gestiegen? Zur Lösung dieser Frage gelangen wir durch Zusammenstellung der Durchschnitte aus obigen Berhältniszahlen.

Genaue Betrachtung biefer Zahlen zeigt, baß bie Tobes, fälle in biefen legten 41 Jahren etwa um 0. 4 wenis ger gestiegen sind als die Geburten, was an sich zwar unbedeutend scheint, aber doch für das Steigen ber hie, sigen Bevolkerung von Wichtigkeit ist.

Daß bas Geschlecht ber Lebenben von 1766 bis 1832 sich sehr bedeutend geandert hat, zeigen die Zah. lungen, nach welchen

1766 mannl. G. 1548 weibl. G. 1714 1832 " " 1906 " " 2016

gefunden wurden. Daß biefe allmalige Aenderung bes gegenfeitigen Berhaltnisses ber Geschlechter (und An, naherung gegen bas allgemeine Berhaltnis) auf die To. beställe von Einfluß gewesen, ist mit Bestimmtheit vor auszusehen. Leider sind dabei nur die auf jene Zahlungen folgenden nachsten Jahre in Betracht zu ziehen, weil nur in ihnen bas Berhaltnis als wenig verschieden an-

zunehmen ift. Unter Diefer Boraussegung fommen Tobte gleichen Geschlechts auf 100

|               | mannliche " | weibliche E. |
|---------------|-------------|--------------|
| 1767-714 (14) | 2.22        | 1.96         |
| 1832-36       | 3.20        | 3.35         |

Obgleich in dem letten Zeitraume die (17) Todegebornen nicht besonders in Abzug gebracht worden, welsche übereinstimmend mit andern Erfahrungen besonders dem mannlichen Geschlecht anachören und eine auf langere Jahresreihen gegründete Berechnung wahrscheinlich ein etwas verschiedenes Ergebniß zeigen wurde, so ist doch nicht wohl anzunehmen, daß der Thatsache dadurch widersprochen werden sollte, daß in der neuern Zeit (mit vermehrter Sterblichkeit) besonders die Zahl ber weiblichen Todten gestiegen sei. Damit durfte die nicht unwichtige Thatsache in Berbindung stehen, daß im ganzen desserreichischen Staat 23) gestorben sind von 100

|      | mannlichen | weiblichen Bewohnern |
|------|------------|----------------------|
| 1834 | 3.95       | 2.83                 |
| 1837 | 3.08       | 2.89                 |
| 1839 | 2.96       | 2.23                 |

Von diesen Jahren fand die größte Sterblichkeit im Jahr 1837, die geringste 1834 Statt; es scheint also auch durch dieses Verhältniß bestättigt zu werden, daß eine merkliche Vermehrung der Sterblichkeit besonders auf Rosten des weiblichen Geschlechts geschieht.

Die bem Leben besonders gefährlichen Jahre sind schon oben (2) genugsam bezeichnet. Der Bergleichung wegen hier noch die Angabe, daß:

1812 Scharlach und (weniger) Fraifen fark maren

1816 Ruhr befonders bei Rindern "

1820 Scharlach ziemlich ftark

1826 Ruhr, so ftark, baß im Juni 9, Juli 37, August 61, Sept. 13 Todesfälle erfolgten; sie raffte besonders Kinder weg, 1839 Abzehrung ziemlich stark, 1840 Scharlach stark.

e. Trauungen und Ehen. Der berühmte Statisster Hoffmann hat gefunden, daß in Preußen von 1820—27 in denselben 5 Jahren, in welchen die Zahl der Trauungen den Durchschnitt überstieg, auch die Gesburten eine größere Hohe erreichten, als die Mittelzahl und ebenso in denselben 3 Jahren hinter derselben zurückblieben, wenn es mit jenen der Fall war. 24) Eine Bergleichung beider Ergebnisse bei uns zeigt, daß unter den 40 Jahren, in welchen die Zahl der Trauungen größer war, als die Mittelzahl des betreffenden Jahrzeshends, in 21 auch die Zahl der Geburten ihre entsprechende Durchschnittszahl übertraf und von den 36 Jahren, in welchen weniger Trauungen waren, hatten 18 eine weniger als mittelmässige Menge von Geburten (überall im Berhältniss des Jahrzehends.) Es läßt sich also auch vom hiesigen Ort und zwar wegen der längeren Reihe betrachteter Jahre mit größerer Sicherheit behaupten, daß zahlereiche Geburten besonders in Jahren mit vielen Trauun. gen Statt sinden, wenige dagegen in Jahren mit wenis gen Statt finden, wenige dagegen in Jahren mit wenigen. Die Urfache dieser Uebereinstimmung ist, wie Hosse mann ganz richtig bemerkt, darin zu suchen, daß die Umsstände, welche das Schließen der Shen begünstigen, auch der Zahl der Geburten forderlich sind.

Daß die Zahl der vorhergegangenen Todesfälle auf die der Trauungen in den folgenden Jahren von merklichem Einfluß gewesen, ergibt sich aus der Wahrneh, mung, daß von 40 Jahren mit hoher Zahl neuer Ehen 18 auf Jahre großer Sterblichkeit und von 36 Jahren mit wenigen neuen Ehen 22 auf Jahre geringer Sterb

<sup>24)</sup> Bertha XII. 3; 346.

lichkeit folgten. Der Schluß scheint also begrundet, daß bei uns in dem größeren oder geringeren Berluft, welchen die Bevölkerung durch den Tod erlitten, ein Antrieb zur Stiftung neuer Ehen ober beziehungsweise ein Abhaltungsgrund davon liege.

Die Zahl ber Trauungen ift in den verschiedenen Jahren fehr ungleich und nach hiefigen Erfahrungen fchwankender, als bie übrigen untersuchten Berhaltniffe. Diese Erfahrung ift auch an andern Orten gemacht mor-ben und gang naturlich , ba bie Schließung der Ehen von weit mehr Bedingungen abhängt, als andere Beränder, ungen in der menschlichen Gesellschaft. Nächst den son, stigen Bewegungen der Bevölkerung sind besonders Erwerb und Unterhalt Hauptursachen der Entstehung von Chen, mahrend bagegen ihr Sinken auch eine Abnahme ber Chen jur Folge haben muß. Daß sie wie im Land überhaupt, so namentlich (und vielleicht ganz befonders) in unserer Stadt, wenigstens für den gebildeteren Theil ihrer Bewohner abgenommen und fortwahrend abnehe men, ift auffer Zweifel. Uebereinstimmend damit fehen wir denn auch die Zahl der Trauungen im Ganzen fort. mahrend finken, fo bag auch bei uns bie allgemeine Erfahrung ihre Bestättigung findet, welche Bernoulli : ), fo ausspricht: "Mit der Civilisation vermindern fich gewöhnlich die Ehen, weil mehr als die Erwerbmittel un-fere Bedürfnisse zunehmen." So gibt denn die Zahl der neugestifteten Ehen einen sehr richtigen Maßitab für Be-urtheilung der größeren oder geringern Aussicht, den nothigen Erwerb zu finden und die oben (unter 3) mitgetheilte Uebersicht durfte in dieser Beziehung Beranlastung geben zu manchen Schlüßen dieser Art, welche auch in staatswirthschaftlicher Beziehung wichtig sind. Daß übrigens auch zufällige Umstände auf die Zahl ber gegrun. beten Sausftande Ginfluß haben fonnen, zeigen Die Jah-

<sup>25) &</sup>quot;Bevoleerungsmiffenfchaft" 1840 Ga 174.

re 1809 und 13 (vgl. oben 3.) Aehnlich doch weit aufsfallender war dieses Berhaltniß im Jahr 1813 in Frankreich, wo mehr als doppelt so viel Shen geschlossen wurden, als im folgenden Jahr 26); daß das allgemeine außerordentliche Aufgebot die Urfache war, liegt zu Tage.

Die Dichtigkeit der Bevolkerung ist an manchen Orten ein Hinderniß der Trauungen, hierorts jedoch sicher noch nicht. So sehen wir denn daß im Durchschnitt bei uns auf 110 Lebende eine neue She kommt — ein Schreichies Berkolkeris

fehr gunftiges Berhaltniß.

122.8 Menschen 1834) 119.1 " " 1837 im ganzen Kaizerstaat 128.2 " " 1839 | 136.5 " " 1837 in Tirol 150.5 " " " " Steiermark 154.0 " " " Destr. ob d. Ens 27) Che fam

Diefe große Bahl von Chen erscheint ficher auffals lend und bestättigt einigermaßen ben Gag Bechers: mo mit dem Gewerbseiß die Landwirthschaft in enger Ber-bindung steht, dort ist auch die Mehrzahl der Trauun-gen. 23) Indessen steht mit dieser Zahl wenig in Uiber-einstimmung die verhältnismäßig geringe Zahl der Ge-burten und beziehungsweise Zunahme der Bevölkerung 29) wohl aber die auch sonst bei zahlreichen Shen bevbachtete geringe Sterblichkeit. 20)

Doch durfte mahrscheinlich auch bei uns die verhaltnismassige Zahl der jahrlich geschlossenen Shen früster noch größer gewesen sein, worauf schon ihre fortswährende Abnahme seit 70 Jahren hinweist. So ward eine neue She geschlossen in

<sup>26)</sup> Berghaus a. a. e. 5, 74.

<sup>27)</sup> Mile biefe Ungaben nach Becher 224 f.

<sup>28) 220.</sup> 

<sup>29)</sup> Denn es ift eine ziemlich allgemeine Erfahrung, baf ba, wo biefe im erfreulichen Steigen ift, auch gahlreiche neue Ghen gefchloffen werben, we nige aber wo fie langfam gunimmt.

<sup>30)</sup> Beder 220.

Franfreich :1) 1770-80 unter 104 G. 1817-98 unter 133 ber Mart Brans

76-82 , 1750 benburg 32) 1700-12 " um 1827 Schweden 3 3) um 1750 107 Schäßburg . 1767-76 , 1832-42 102

Auch bas Ginfen ber verhaltnigmaffigen Zahl ber Chen ift noch nicht groß, benn nach einem Durchschnitt ber legten 16 Jahre fommen jahrlich 9.1 Chen auf 1000 Lebende, ober unter 110 Menfchen entstand eine Che, während in Frankreich 1835 unter 121 und 1811 gar erff unter 144 Menschen eine geschloffen murbe. Uebris gens ift zu bemerfen, bag wegen ber geringen Bahl ber Geburten auch die Bahl ber nicht heirathfähigen Bevol-Ferung verhaltnifmaffig groß erscheint, moburch alle jene Berhaltniffe etwas ungunftiger gestellt werben.

Eine andere wichtige Frage ift bie, in welchem Berhaltnif die mirklichen Chen gur Gefammtbevolkerung ftehen mogen? Go wichtig es nun auch mare, baffelbe ju perschiedenen Zeiten zu bestimmen, so ist bas nicht wohl thunlich und es muß bas oben (unter c) angegebene als bem allgemeinen ziemlich nahe angenommen merben. Das nach fommen auf 100 Lebende ber hiefigen Bevolferung im Mart 1832 (alfo fo ziemlich auch im Allgemeinen)

ftehenbe Chen. 25 . . . 0 in Preußen . . . 1837 1840 34) im Konigr. Sarbinien 35) Festland allein in Holland . . . 1840 36) in Franfreich 'in ber letten Beit 37)

<sup>31)</sup> Bides a. a. O .- Bern, 169.

<sup>32)</sup> Süsmild 1, 142.

<sup>33)</sup> Forfell Statift. v. Schw .- Bern. 170.

<sup>34)</sup> Beibe Bahlen nach Soffmann (Staatezeitung a. a. o.) Bernoulli, N. 32. 35) Rach Billerme in "Annales d'Hygiène Bb. 24. - Bernoulli, N. 46.

<sup>36)</sup> a. a. o 50.

<sup>37)</sup> Dufau in "Trait, de Statist. etc." 180. - Bern. N. 62. Bgl. auch Ber. 441

Dieses Berhaltniß in ber hiesigen Gemeinde erscheint als ein ausgezeichnet gunstiges und durfte für die ganze Zeit wohl noch gunstiger angenommen werden, weil nach dem obigen die Zahl der Ehen in neuerer Zeit ab — und die Sterblichkeit zugenommen hat. Daß es richtig sei, geht hervor aus der großen Zahl der jährlich hier geschlossenen Ehen und dem bedeutenden Alter, welches ein so beträchtlicher Theil der Bevolkerung erlangt (vgl. unsten f.), wodurch also den Ehen eine verhältnismässig lange Dauer zusommen muß.

f. Bestimmung der Leben den dem Alter nach. Die oben unter 3 gegebene llebersicht läßt sich dazu bes nutsen, das Alter der auf jeder Stufe Lebenden zu besstimmen. Doch muß bemerkt werden, daß, auch abgessehen von der dieser Rechnungsart anhaftenden Unvolltommenheit, das hiebei sich herausstellende Berhältnis von dem allgemeinen etwas verschieden ausfallen muß, weil in neueren Zeiten die Sterblichkeit zugenommen hat. Rehmen wir 1000 Geborne, so leben davon alt (voll):

|   |       | I               | II.      | 100  | ,  | 1.         | II.      |
|---|-------|-----------------|----------|------|----|------------|----------|
|   |       | in Schaßb. 5 8) | n. Süßm. | 39)  |    | in Schäfb. | n. Süßm. |
| 0 | Sahre | 1000            | 1000     | Jan. |    |            | SI H     |
| 1 | 22    | 789.11          | 750      | 8    | 99 | 557. 2     | 547      |
| 2 | 27    | 704.81          | 661      | 9    | 22 | 549. 0     | 539      |
| 3 | 27    | 653.97          | 618      | 10   | 22 | 541.15     | 532      |
| 4 | 22    | 627.07          | 593      | 11   | 22 | 537.87     | 527      |
| 5 | 22    | 603.46          | 579      | 12   | 22 | 533. 3     | . 523    |
| 6 | 27    | 585.75          | 567      | 13   | 22 | 527. 7     | 519      |
| 7 | 27    | 570. 0          | 556      | 14   | 27 | 521. 8     | 515      |

<sup>38)</sup> Dier find bie Todtgebornen ausgeschieben. Gufmild hat bas nicht gethan, wie gum Theil auch anbere Berfaffer folder uiberfichten, woburch bie Werthe etwas verandert werben.

<sup>39)</sup> Diese Bahlen erhielt er (2, 319 — 22) aus fehr vielen Untersuchungen bieser Art.

|          | . I              | II.        |              | -1.      | II.   |
|----------|------------------|------------|--------------|----------|-------|
| 15 Jahre | 517. 2           | 511        | 57 Jahre     | 272 . 0  | 237   |
| 16 "     | 511. 6           | 507        | 58 "         | 265 5    | 228   |
| 17 ,,    | 505 . 7          | 503        | 59 "         | 256 . 9  | 219   |
| 18 ,,    | 498. 9           | 499        | 60 "         | 249. 4   | 210   |
| 19 ,,    | 494. 3           | 495        | 61 ,,        | 240 . 2  | 201   |
| 20 ",    | 490.35           | 491        | 62 ,,        | 232 . 04 | 192   |
| 21 ,,    | 483.8            | 486        | 63 ,         | 221.87   | 182   |
| 22 "     | 479.85           | 481        | 64 ,,        | 214 . 6  | 172   |
| 23 "     | 474.27           | 476        | 65 ,         | 200 . 5  | 162   |
| 24 "     | 469.35           | 471        | 66 "         | 187 . 7  | 152   |
| 25 "     | 461.5            | 466        | 67 ,         | 179 . 6  | 142   |
| 26 "     | 456.27           | 461        | 68 "         | 171 . 0  | 132   |
| . 27 "   | 452.66           | 456        | 69 "         | 156 • 6  | . 122 |
| 28 "     | 448. 1           | 451        | 70 "         | 148 • 4  | 112   |
| 29 "     | 443.5            | 445        | 71 "         | 140 • 9  | 103   |
| 30 "     | 438.27           | 439        | 72 "         | 135 • 0  | 94    |
| 31 "     | 432. 7           | 433        | 73 "         | 123 - 17 | 85    |
| 32 "     | 428. 4           | 427        | 74 "         | 111 - 36 | 77    |
| 33 "     | 424. 5           | 421        | 75. "        | 98. 9    | 69    |
| 34 "     | 421. 5           | 415        | 76 ",        | 84 · 8.  | 62    |
| 35 "     | 417. 9           | 409        | 77 ,,        | 75 · 6   | 55    |
| 36 "     | 413. 3           | 402        | 78 ",        | 67 - 7   | 49    |
| 37 "     | 408.13           | 395        | 79 "         | 55 • 6   | 43    |
| 38 "     | 399. 6<br>394. 7 | 388<br>381 | 80 "         | 48 • 7   | 37 32 |
| 39 "     | 389. 5           |            | 81 ",        | 41 . 2   | 28    |
| A 4 "    | 382. 9           | 374<br>367 | 82 "<br>83 " | 36 • 3   | 24    |
| 40 "     | 378. 6           | 360        | 84 "         | 24.6     | 20    |
| 'A2 "    | 374. 1           | 353        | OE "         | 18 7     | 17    |
| AA "     | 362. 6           | 346        | 96 "         | .14 . 4  | . 14  |
| AE "     | 355. 7           | 339        | 97 "         | 11 8     | 12    |
| AC " -   | 347. 5           | 332        | 99 "         | 9.5      | 10    |
| A7 "     | 339. 6           | 324        | 90 "         | 5.9      | 38    |
| AQ "     | 333. 1           | 316        | 00 "         | 4. 5     | . 6   |
| 40 "     | 325. 5           | 308        | 01 "         | 3. 9     | . 5   |
| 50 "     | 319. 6           | 300        | 00 "         |          | 4     |
| 51 "     | 311. 7           | 291        | 03 "         | 2.6      | -3    |
| .52 . ,, | 309. 1           | 282        | 94. "        | 1. 3     | :2    |
| 53 "     | 300.25           | 273        | 0= "         |          | 1     |
| 54 "     | 293 . 7          | 264        | 06 "         | 0.9      | ō     |
| 55 "     | 286.15           | 255        | 07 "         | 0.5      | 0     |
| 56 "     | 280 . 6          | 246        | 91 "         | 1        |       |

Der bedeutenden Abweichung wegen fege ich noch ble' Liften von Schweben (III.), Belgien (IV.) und Preus fen (V.) auszugsweise her, von welchen die beiden lezten sehr zuverläffig find. Don 1000 Gebornen leben noch (oder werden alt)

|           | TTT . |                | ****** 4 a |
|-----------|-------|----------------|------------|
|           | III.  | IV.            | V.40       |
| 1 Jahren  | 780   | 775            | 751        |
| 2 ,,      | 730   | 705            | 111        |
| 3         |       | 1. 17 - 1811). | 632        |
| 5: "      |       | 11.            |            |
| 6 "       | 644   | 612            |            |
| 7 "       | 044   |                | 555        |
| "         | 644   | 502            | 530        |
| 10 "      | 611   | 583            |            |
| 14 ,      |       |                | 512        |
| 15 ,      | 590   | 560            | ا استاران  |
| 20 ,      | 570   | 534:           | 485        |
| 25        | 546   | 500            | 457        |
| 30 "      | 519   | 468            | 430        |
| 35        | 488   | 438            | 403        |
| 40 "      | 459   | 409 409        | 375        |
| 45: 1. ". | 422   | 379            | 342        |
| 50        | 385   | 348            | 308        |
| :55"      | 340   | 312            | 269        |
| 60 "      | 293   | 272            | 226        |
|           |       |                |            |
| 70 "      | 175   | 170            | 124        |
| .80 ,,    | 56    | 59             | 40         |
| 90        | 5. 51 | 6.8            | 130425     |
|           |       |                |            |

Der Unterschied zwischen diesen Angaben ist sehr groß, so groß, daß man geneigt wird, benselben nicht nur den Abweichungen der Berhaltnisse zuzuschreiben, sondern zum Theil auch dem Berfahren bei der Berechnung. Auf den ersten Blief muß auffallen, wie gunftig die schwes bische Liste ist, was unter Andern daher rühren mag, daß sie etwa um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gemacht worden. Das 10 Jahr überleben nach I. 541,

Parkers of the same

<sup>40)</sup> Ift entlehnt aus Bern. Ber. 403, IV. von ba (eigentlich aus Quetelet "über ben Menschen" u. f. w. Deutsch 148 — 151), V. aus Quetelet 160.

II. 532, III. 611, IV 583, V. 530, das 25. I. 461, II. 466, III. 546, IV. 500, V. 457. Die Hälfte mehrer gleichzeitig Gebornen ist abgestorben nach I. schon vor Ablauf des 18., II. am Schluß des 18. Jahres, III. erst zu Ende des 33, IV. nach dem 25, V. vor dem Ende des 16. & derselben lebt nach I. mit Ende des 59., II. um die Mitte des 55., III. etwa am Schluß des 64, IV wie I., V. zu Ende des 57. Aus dieser Gegeneinanderhaltung ergibt sich, daß die hiesige Bervölkerung nicht ganz jene vortheilhaften Verhältnisse zeigt, wie sie oben (2) angedeutet wurden.

Allein es ist zu berücksichtigen, daß von den mit, getheilten Uebersichten einige vielleicht auch die Todtgesbornen enthalten, was alle Jahlen etwas (gegen I) andert. Ferner sind II. und III. fait vor einem Jahrhundert gemacht und nur IV. und V. sind der Zeit nach ziemlich mit I. übereinstimmend und es ist bekannt, daß sieh das Maß der Sterblichkeit mit der Zeit nicht under beutend andert. Wegen dieser und anderer Grunde bin ich noch immer geneigt, die hiesigen Sterblichkeitsverzhältnisse für günstigten nahe zu stellen. Doch die Sterblichzeitsfälle gehören im Ganzen zu den minder zuverlässigen Leistungen der Staatskunde, weil sie hauptsächlich auf die Boraussekung gegründet sind. daß Geburten und bie Boranssegung gegründet sind, daß Geburten und Todesfälle sich das Gleichgewicht halten, was nirgend der Fall, weil das gegenseitige Berhaltniß der Lodesfälle zu einander manchen Schwanfungen unterliegt, welche kaum in Rechnung zu bringen sind, und man nothwendig auch die Zahl ber gleichaltrigen Lebenden kennen muß, aus welchen ber Tod seiner Opfer genommen. (1) Diesem zufolge gewähren jene Tafeln, so lange sie nicht auf die umfassendsten und zuverlässigsten Be-

<sup>41)</sup> Unbere gerechte Bebenten gegen bie fruher fo beliebten Berechnungen biefer Urt bei Bern. Ber. 391 - 420.

stimmungen gar mancher Art gestügt sind, nur genäherte Werthe, beren größere ober geringere Uebereinstimmung mit der Wirklichkeit vom Zufall abhangt, daher auch nicht erfannt werden kann. Als Beleg hiefür diene nur, daß 1829 in Belgien 42) von 100000 Menschen

|         | nach t      | er Sterblichkeitstafel leben follten | wirklich gegahlt |
|---------|-------------|--------------------------------------|------------------|
|         |             | leben jouten                         | murben           |
| 0 Jahre | alt         | <b>3</b> 06 <b>3</b>                 | 2786             |
| 1 -5    | 11          | 8537                                 | 10180            |
| 5 —10   | 11          | 9257                                 | 10896            |
| 20-30   | 11          | 15426                                | 16807            |
| 40-50   | 11          | 11703                                | 10167            |
| 50-62   | "           | 11296                                | 9660             |
| 62-71   | <i>!!</i> : | 5877                                 | 4771             |
| -71-81  | 11          | 3300                                 | 2498             |
| über 81 | "           | 816                                  | 543              |

Alehnlich mag es auch fonst fein, b. h. nach bem 40. Jahr ergeben die Zählungen merklich weniger Menfchen in gewissem Alter als jene Listen und der Untersichied wird besto größer, je höher das Alter. Ungeachtet dieser Unrichtigkeit mogen hier noch einige Bestimmungen folgen, welche aus jener Tafei abzuleiten sind und in Ermangelung ganz zuverlässiger doch einen gewissen Ueberblick der Sache gewähren.

Nach ber bekannten Weise berechnet 43) ergibt bie oben mitgetheilte Uebersicht, baß in Schäßburg auf 1000 jährliche Geburten 30504 Lebende zu rechnen sind, 44) ein ziemlich gunstiges Berhaltniß, ba die entsprechende Zahl nach Sußmilch nur 2918, nach Duvollard für

<sup>42)</sup> Rach Quetelet 311.

<sup>43)</sup> Bern. Ber. 428.

<sup>44)</sup> Man erhatt biefe Grofe, indem man die oben ( S. 109 - 111 I. ) gegebenen Bahlen gufammenrechnet.

Frankreich 28763 \*\*), nach Quetelet \*\*) für Belgien 52150 ist und es gibt fagar noch gunstigere Uebersichsten. Jene Zahl ist bei uns folgendermaßen vertheilt: es leben, wenn die Gesammtzahl der Lebenden gleich 30504 geset wird,

|    |       | Jüngere. | Heltere." |          | Jüngere. | Meltere. |
|----|-------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| 0  | Jahre | 0        | 30504     | 45 Jahre | 22556    | 7948     |
| 1  | 22    | 1000     | 29504     | 50 ,     | 24258    | 6246     |
| 2  | "     | 1789     | 28715     | 55 %     | 25792    | 4712     |
| 3  | 22    | 2494     | 28010     | 60 "     | 27154    | 3350     |
| 5  | 55    | 3775     | 26729     | 65 ,,    | 28312    | 2192     |
| 10 | 22    | 6640     | 23863     | 70 "     | 29207    | 1297     |
| 15 | 22    | 9302     | 21201     | 75 "     | 29866    | 638      |
| 20 | 27    | 11830    | 18674     | 80 "     | 30249    | 255      |
| 25 | 22    | 14228    | 16276     | 85 "     | 30429    | 75       |
| 30 | 2)    | 16489    | 14014     | 90 ,     | 30490    | 14. 5    |
| 35 | . 22  | 18635    | 11869     | 95 ,,    | 30502    | 1.98     |
| 40 | 22    | 20669    | 9835      | über 97  | 30504    | 0        |

Diese Uebersicht kann auch bazu bienen, zu bestim, men, ein wie großer Theil ber Bevolkerung in jedem Alster steht. Segen wir die Bolkszahl gleich 10000, so leben

Es ift nicht zu bezweifeln, daß auch in diefer Ueberficht bie höheren Alter in zu vortheilhaftem Berhaltniß erscheinen,

<sup>45)</sup> Bern. Ber. 428. 46) 152.

allein es gibt keln Mittel basselbe zu berichtigen, als eine genaue Zählung mit Nücksicht auf das Alter und diese gehört bei uns noch zu den — frommen Bunschen. Doch glaube ich mit bedeutender Wahrscheinlichkeit behaupten zu können, daß unsere Bevölkerung selbst durch derartizge Ermittlungen noch immer als eine in Beziehung auf das Alter ausgezeichnete dargestellt werden dürste. Dafür sprechen die Umstände, daß hier die Schwanfungen der Menschenzahl, welche sonst die Schlüsse auf das Alter unsicher machen, gering sind, die ziemlich geringe Zahl der Todten, auf welcher die Sterblichkeitsliste beruht und daß die häusigen Auswanderungen unsere Stadt vorzugsweise erwachsene Menschen kossen unserhaltnismäßig viele Kinder erscheinen. die Vustanlisten bin ich geneigt, die Ergeb. nisse jener Listen sur die hiesige Bevölkerung als den Alztersverhältnissen sehr mahe stehend anzusehen. die Vergeb. nisse jener Listen fehr nahe stehend anzusehen.

<sup>46)</sup> Als merewürdig führe ich bes Beispiels wegen bie — so stark zuness mente — Bevölkerung bes R. Sachsen an. Es sanben sich bort nach ben Sterbelisten (A) und nach ber sehr genauen Zählung von 1834 (B) unter 10000 Menschen (Bern. Ber. 39 und 501).

| 112 115       | 11.    | . A. | B.   | <br>     |        | . A. i | B.   |
|---------------|--------|------|------|----------|--------|--------|------|
|               | 3. alt |      | 1550 | 40-59    | 3. alt | 1860   | 1860 |
| 7—14<br>15—19 | 32     | 1745 | 1740 | 60-79    | 22     | 652    | 640  |
| 15-19         | 20     | 1170 | 1180 | · 80 bis |        |        |      |
| 20-39         | , 33   | 2996 | 2990 | .aber 90 | 39 ,   | 29     | 40   |

Darf eine Bermuthung hier Raum finden, fo ließe fich die Möglichkeit annehmen, daß eine zwerläffige Jahlung für unfre Bevolkerung gunftis geres ausweisen werbe, als die Sterbelifte gibt.

<sup>47)</sup> Diefer Schluß icheint mir begrunbet (vgl. oben 4 a), gewinnt aber noch mehr an Bahricheinlichkeit baburch, bag bie Bahlung von 1832 nur 2888 Rinber von 0 — 14 3. auswies.

<sup>49)</sup> Diefe Ungaben nach Bern. an mehreren Stellen ter Ber. und bes Rachte.

| in             | Sardis       | Danes<br>mark. | K. Sachsen.                     | Preußen.                     |
|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 0-43. al       |              | 2270           | 0— 5 <b>3.</b> 1550 6—14 , 1740 | 0— 6 3. 2000<br>7—12 " 1490  |
| 10-19 "        | 2080         | 2050           | 15-20 , 1340                    | 13—15 " 450                  |
| 20—29<br>30—39 | 1680<br>1340 | 1710<br>1340   | 1480<br>1350                    | 16—44 " 4270<br>45—59 " 1190 |
| 40-49 "        | 1050<br>780  | 1040<br>750    | 1040<br>820                     | über 59 " 600                |
| 60-69          | 500          | 520<br>260     | 490                             |                              |
| 70—79<br>80—89 | 36           | 60             | 190                             |                              |
| über 90 "      | 2            | 4              | )                               |                              |

Unter biefer Boraussegung ift benn bie Bevolfers ung bon Schafburg benen jugugahlen, unter welchen bers haltnifmaffig viele Menfchen in bem Alter ber Thatfraft und Erwerbfahigfeit fteben, noch viel mehre aber in ho. herem. ( ) Beibe Umifande burften aber noch gunftiger erscheinen, wenn feine betrachtliche Auswanderung Statt fande. Aber auch fo hat Schafburg unter 10000 Menfchen 5010 in dem Alter von 20 - 59 Jahren, bage. gen Sachsen 5040, Sardinien 4850, Danemart 4840, Preufen (von 16-59 3.) 5460, bas fonst in Diefer Beziehung fo gerühmte Schweden 4050, Rufland gar nur 2700.51) Je hoher hinauf gegen bas Biel der irs bischen Pilgerfahrt, desto gunftiger erscheint bas Alters, verhaltniß der hier Lebenden, ein Beweis dafür, daß. bie Maturbedingungen bes menfchlichen Dafeins an bies fem Ort recht vortheilhaft fein muffen. Wenn alfo berfelben ungeachtet verschiedene meniger erfreuliche Berhaltniffe in der Bewegung unferer Ginwohnerschaft gu bemerten waren, fo find fie mit Recht aufferen (burgerlis den u. f. w.) Einwirkungen und Umftanden jugufdreis ben. Doch burfte bas Berhaltnif bes hohen Alters für

<sup>50)</sup> Diefe zwei Erfahrungen flehen wahrscheinlich mit einander im Wiberfpruch, wovon bie Schulb wohl an der Unvollkommenheit der Berechnungsart liegt.

<sup>51)</sup> Conversationslepicon ber Gegenwart 1, 468.

bie jest Lebenben etwas weniger gunstig stehen, ba biejenigen, nach welchen bas angegebene gefunden wurde,
aus Zeiten einfacherer Sitten und gesicherteren Unterhaltes (also minder muhsamen Erwerbes) als die unsere in
diese herüberreichten. Das ist auch sonst der Gang der
Sterblichkeit.

g. Die Lebensbauer. Es gibt mehre Wege, biefelbe zu bestimmen. Der umftanblichfte ift, bag man alle Jahre, welche eine gewiffe in allen Altern stehenbe Menschenzahl durchlebt, zusammenzählt und bann durch die der Einzelnen theilt. Auf diese Weise ? ftellt sich für die Jahre 1815—42 die mittle Lebensbauer fur die für die Jahre 1815—42 die mittle Lebensdauer für die evangelische Bevolkerung von Schäßdung auf 29.525 Jahre und dieses ist das nach sehr verbreiteter Ansicht der Wahrheit am nächsten kommende Ergebuiß. Weit häusiger wird die Größe nach der Sterblichkeitsliste bestimmt: nach ihr wurde sie auf 30.504 Jahre zu sehen sein, oder um fast ein Jahr höher als auf jene Weise! Doch bin ich — aus den gegen Ende von g und sonst angegebenen Gründen — geneigt, jene Zahl für zu klein und eher den lestern Werth für den wahren oder diesem nächsten zu halten. Es ist übrigens leicht einzusehen, daß aus dem Alter der in einem Zeitraum Verstorbenen eizgentlich nur ihre durchschnittliche Lebensdauer zu heltim aus dem Alter der in einem Zeitraum Berstorbenen eisgentlich nur ihre durchschnittliche Lebensdauer zu bestimsist, aber — mit Gewisheit — nicht die der später Sterbenden (und Lebenden.) Deshalb hat man andere Wege gesucht, auch für solche Fälle passende Bestimmungen zu machen. Als der Wahrheit am nächsten kommend unter ihnen gilt, daß die mittle Lebenslänge gefunden werde, indem man die Verhältniszahlen der Lebendgebornen und Gestorbenen (zu der Bevölkerung) zusammenzählt und hälftet. Mit Hilfe der (unter d) angegebenen Größen sinde

<sup>52)</sup> Bei diefer Berechnung nahm ich , geftügt auf mehre Angaben bei Bern-Ber. 262 f., daß die unter 1 J. Verstorbenen burchschnittlich ein Achtel Jahr gelebt.

ich auf diese Urt ben Werth 34.62, welcher von ben obigen freilich bedeutend abweicht. Die Urfachen bavon fuche ich barin, bag jene Berhaltnifgablen nicht gang auf sichere Erhebungen sich stugen und, wie schon oben (b) nachgewiesen wurde, die Zahl der Todesfalle zu -, folglich die Lebenslange mahrscheinlich abnimmt. Die Un. nahme hat daher viel für fich, daß für den gangen gur Unterfuchung gezogenen Zeitraum die Lebensdauer auf 50-34 Jahre ju fegen und in dem legten Biertelighre hundert bedeutend gefunken fei. Jedenfalls fellt fich unfere Bevolkerung in diefer hinficht merklich weniger gun-flig dar als in mancher andern, denn die Lebensdauer beträgt, nach ber lezterwähnten Beife gefunden, 33)

im R. Sachsen 29.05 3. in hannover 35. 3 3. in Preußen 50.25 ", Frankreich 36.45 ", Baden 32.75 ", England 38. 1 "

Doch ift zu bemerfen , baf bie staatsfundlichen Erhebun. gen bon England noch gar viel ju munfchen laffen und auch bie übrigen Bestimmungen gewiß zum Theil unrich, tige Grundlagen haben. Dazu liefert bieses Berfahren, wie auch die andern, fein gang zuverläffiges Ergebnig. 3 4)

Ueber das Berhaltnif ber Lebensdauer ber beiben Befchlechter für fich fann ich nichts Zuverläffiges fagen, ba ich bei ben mubfamen Berechnungen ber Sterbeord. nung auf diefelben leider feine Rucksicht genommen und eine Mittelgahl ber mannlichen und weiblichen Bevolferung für ben gangen Zeitraum auf fichere Urt nicht ge.

<sup>53)</sup> Bern. Ber. 433. 54) Go ift es fehr wohl möglich, baß zwei Bevollerungen gleiche mittle Lebensbauer, aber fehr ungleiche Geburten - und Tobtenverhaltniffe has ben. Wie verschieben mußten aber bann bie fur jene (auf bie lette Beife) gefundenen Grofen fein! Geftiift hierauf konnte man geneigt fein, eine hohere Lebensbauer fur unfere Bevolferung angunehmen , ale fie oben angegeben ift, weil die Berhaltnifgahl ber Geburten bier groß ift. 216lein baburch wurbe bie Richtübereinstimmung mit ben beiben erften Berthen nur noch bebeutenber.

funden werden kann. Doch durste auch hier dem weiblischen Geschlecht ein längeres Leben zusommen, wie so vieste Erfahrungen zeigen. Um indessen darüber doch etwas zu haben, berechnete ich die Lebensdauer für die 4½ Jahste nach der Zählung von 1766 und die 4½ nach der von 1832 und es ergab sich für das männliche Geschlecht die Zahl 9421, wenn das Leben des weiblichen gleich 10000 gesetzt wurde. Es ist mehr als wahrscheinlich, das das Berhältnis im Ganzen diesem nahe stehen wird, namentslich da in Preußen 35) fast dasselbe Statt sindet: dort hat nämlich das weibliche Geschlecht eine Lebenslänge von 31.50, das männliche aber nur von 29.58 Jahren und beide Zahlen verhalten sich wie 10000 zu 9390 — eine in der That überraschende llebereinstimmung. Die oben (zu Ende von 2) gegebene Andeutung läst schließen, das das männliche Geschlecht hier häusiger ein sehr hohes Alster erreiche als das weibliche. Unter den angeführten 3049 Todten waren

| Commence of the second | mannliche. | weibliche. |
|------------------------|------------|------------|
| 75-79 3. alt           | 57         | 48         |
| 80-82 ,, ,,            | 23         | 22         |
| 83-84 ,, ,,            | 15         | 13         |
| 85-87 ,, ,,            | 14         | 7          |
| 88 - 89 ,, ,,          | 7          | 6          |
| 90-91 ,, ,,            | 0          | 4          |
| 93-94 ,, ,,            | 4          | 01         |
| 96-97 " "              | 2          | 0          |

Das Alter von 85—97 Jahren erreichten mithin 27 Manner und 17 Weiber. Dieses Verhältniß ist ein sehr selv tenes und verdient um so mehr Beachtung. Zu seiner Erstlärung weiß ich kaum etwas zu sagen. Möglich, daß das häufige Errkeigen des Schulberges während 8—10 Jahren einen Theil der männlichen Einwohnerschaft zu jener höheren Lebensdauer stärkt, wie auch von Rußland bemerket wird, daß dort durch die rauhe Lebensart die

<sup>155)</sup> Bern. Ber. 434.

Menschen gekräftigt, ja in Folge berselben vorzugsweise die Starken übrig bleiben, woraus das hohe Alter, welches dort Einige erreichen, zu erklären ist.

Nimmt bei uns die Lebensdauer zu oder ab? Dies se Frage zu beantworten ist um so wichtiger, als sonst allgemein das erste wahrgenommen wird. Sanz sichere Antswort kann ich aus Mangel an Thatsachen nicht geben: der Wirklichkeit mag aber Folgendes doch ziemlich nahe kommen. Nach den oben (b) mitgetheilten Verhältnissen betrug die Lebensdauer in den ersten acht Zeitabschnitzten 37, in den lesten 7 aber nur 32.55 Jahre. Die kurz vorher erwähnten Jahre nach den beiden Zählungen, geben solche Größen als mittle Lebensdauer, daß sie in geben folche Großen als mittle Lebensdauer, daß fie in geben solche Großen als mittle Lebensdauer, daß sie in dem ersten Zeitraum um 0.333 größer erscheint als in dem zweiten. Nach diesen Ergebnissen darf man wohl annehmen, daß bei uns die Lebenslange in den letzteren Zeiten sehr abgenommen, was wahrscheinlich besonders darin seinen Grund hat, daß immer weniger Menschen bedeutende Altersstufen erreichen. Freisich durfte kaum zu bezweiseln fein, als such dei uns jest weniger Kinder frühzeitig sterben als früher, allein, wenn jenes Sinken als ausgemacht angesehen wird, muß dieser Fortschritt weit kleiner sein, als jener Ruckschritt. Die in Rede ftes hende Frage ist sicher bedeutend genug, daß eine genaue Beantwortung derselben zu den dringenden Wünschen gehort: moge schon unsere Zeit zuverlässige Thatsachen sammeln, auf welche dieselbe wird suffen konnen!
Die Sterbeliste dient auch dazu, das mahrschein-

liche Alter gu bestimmen, welches bie in einem gewiffen Jahre Stehenden zu erleben hoffen fonnen. Es wird gefunden, indem man nachsieht, in welchem Jahre die Gleichaltrigen auf die Halfte zusammengeschmolzen sein werden. Die Zeit, welche diesse ersodert, ist eben die, welche sie im Durchschnitt zu erleben hoffen konnen. Nach ber zu Anfang von f. mitgetheilten llibersicht gebe ich felgende Bestimmungen mit Beifugung bloß ter entspres

chenden von Gußmilch (B). Das mahrscheinliche Maß bes Lebens beträgt im Alter von

|     | in Schäßb. |      |          | B. , |    |          | in       | in Schäßb. B. |          |      |
|-----|------------|------|----------|------|----|----------|----------|---------------|----------|------|
| 0   | Jahren     | 17.7 | Jahre    | 19   | J. | 60       | Jahren   | 13 3.         |          | 3.   |
| 1   | 22         | 38.0 | 22       | 40   | "  | 65       | 'n       | 11 "          |          | "    |
| 2   | 22         | 43.4 | 27       | 45   | 22 | 70<br>75 | 22       | 4.9 "         | 8<br>6.5 | 77   |
| 3 5 | "          | 46.2 | "        | 47   | 27 | 80       | 99<br>99 | 1             | 5.5      | 77 . |
| 10  | "          | 47   | 27<br>27 | 45   | 22 | 85       | 77<br>29 | 3 "           | 4.75     | 77   |
| 20  | "          | 40.5 | 2)       | 37   | 22 | 90       | 'n       | 2.9 "         | 4        | "    |
| 30  | 27         | 33   | 77       | 30   | 22 | 95       | 77       | 2 ,           | 1        | 77   |
| 40  | 22         | 25.5 | . "      | 23.5 | 22 | 97       | 77       | 0 ,           | 0        | 77   |
| 50  | 20         | 10.0 | 22 .     | 11.  | ?? |          |          |               |          |      |

Auch diese Ulbersicht zeigt wieder, daß die Sterbelisten nicht so zuverlässige Ergebnisse liefern, als es den Anschein hat, namentlich aber, daß die Schäßburger wahrscheinlich auf eine geringe Zahl von Todten gegründet ist, denn wie anders könnte man es erklären, daß die hiefige, sonst nicht wenig sich auszeichnende Bevolkerung so ungunstige Berhältnisse ausweist? Besonders erscheint das kindliche Alter gegen andere Angaben ich sehr im Nachtheil und dieses kann, selbst nach Abschlag des auf die Auswanderung und die zu geringe Menschenmenge u. dal. zu schreibenden Einflusses, zum Theil nur von der Manzelhaftigkeit des ganzen Berkahrens abgeleitet werden.

So wird denn auch das Berhaltniß der Lebens, sicherheit — nicht mit Unrecht auch Lebensfähigkeit genannt — welches aus der Sterbeliste abzuleiten ist, für Schäßburg kaum anders als zu ungünstig ausfallen. Die entsprechende Größe wird gefunden, indem man die Zahl der in einem gewissen Alter von 1000 Gebornen noch Uebrigen (oben f.) durch die in demfelben Alter unter 1000 Menschen Werstorbenen (oben 2) theilt. Diesem-

<sup>56)</sup> Rach der genauen Sterbelifte bei Quetelet 148—51 find jene Zahlen for bei der Geburt (03.) 25, 13. fast 43, 3 3. 49, 2, 25 3. 37. 6, 60 3. 13, in Preußen (bas. 160) für dieselben Jahre: 19. 7, 39, 46, 35, 11 Jahre.

nach (beträgt die Lebensfähigkeit der) stirbt Einer jähre lich unter

| · in           | Schäfb.      | n. Süşm.     |            | in Schäßb.    | n. Süßm. |
|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|----------|
| 0 J. alten     | 4.7          | 4 .          | 45-49 3    | alten 47.2    | 41.5     |
| 1 ,,           | 9.4          | 8            | 50-54      | , 45.9        | 31.3     |
| 2 ,,           | 13.8         | 15           | 55-59      | , 37.1        | 26.3     |
| 3-4 "          | 25.5         | 31           | 60-64      | ,, 23.7       | 20.0     |
| 5-9 "          | 46.0         | 59           | 65-69      | " 17 1        | 14.2     |
| 10-14 "        | 111.2        | 125          | 70-74      | , 13.3        | 10.9     |
| 15—19 "        | 94.0         | 126          | 75—79      | " 7.6<br>4.3  | 8.7      |
| 20-24 "        | 83 - 1       | 84.4         | 80-84      | 27            | 5.5      |
| 25—29<br>30—34 | 97.1 $105.5$ | 96.2         | 90-94      | " 3.46<br>2.0 |          |
| 35-39 "        | 71.3         | 71:2<br>56.4 | 95—97      | 77            | 1.0      |
| 40-44          | 55.9         | 51.4         | r toint th | and Michael   | $q_{H}Q$ |

Demnach scheint unsere Bevolkerung in großem Nachtheil zu stehen und derselbe wurde ohne Zweisel theilweisse noch bedeutender sein, wenn die einzelnen Jahre zur Nechnung gezogen waren. Es ist kaum zu bezweiseln, daß hauptsächlich die zu kleine Zahl der Todesfälle dieses bewirket, so daß die vorstehende Berechnung — für Schäßburg — kaum einen andern Werth in Anspruch nehmen kann, als zu bestättigen, daß in dem kräftigen und ihm zunächst folgenden Alter die Sterblichkeit hiers orts gering ist und die Dringlichkeit genauer Erhebungen dieser Art mit zu beweisen. Wegen dieser beschränkten Zuverlässigkeit der Sterbeliste enthalte ich mich auch weiterer Betrachtungen über die Sterblichkeit in einzelnen Altern, die Gefährlichkeit mancher Jahre für das Leben und dgl.

h. Steigen ber Seelenzahl. Die hiesige evangelische Bevolkerung gehort wie die sächlische übershaupt zu den langsam fortschreitenden. Nach den schon (4 a) mitgetheilten Zahlen betrug der Zuwachs in den 75% Jahren von der Zahlung von 1766 bis Ende 1842 973 Seelen oder 29 83 Hundertel der frühern Bolksmenge. Auf ein Jahr kommen also im Durchschnitt noch

nicht 0.4 eines Hundertels als Zunahmsgröße, wah, rend sie sonft 0.8, ja weit über 1.0 beträgt. Es verlobnte ber Mighe, Die Urfachen Diefes geringen Bumach. fes aufzusuchen, mahrscheinlich aber wird eine befriedis gende Untwort auf tie Frage nach berfelben nicht fo leicht gegeben fein, als man vielleicht meinen burfte. Sier ift ber Ort nicht, biefe Untersuchung ju führen; boch fann ich einige versuchsweise Undeutungen barüber faum von ber Sand weisen. Marurlich ift jene fo mafige Bunah. me der hiefigen - wie auch anderer evangelischen ftabtis fchen - Bevolkerung nicht, fondern fie hat ohne Zweis fel in ftorenden Ginflugen von auffen ihren Grund, un. ter melde bie fo oft erwähnte Dichte ber Ginwohner, für biefe Begend minbeftens, noch nicht zu gablen ift. Sicher aber gehoren zu ihnen : bas Ginfen ber fachfie fchen Gewerbthatigfeit im Bangen in neuerer Zeit in Folge bes Buruckbleibens unferer Gewerbleute hinter bem Ausland und des Aufschwungs, welchen fie auffer bem Sachfenland genommen, die Berarmung bes gangen Lanbes und ber fie größtentheils herbeiführende Aufwand, Die große Zunahme nichtfachfischer Ginwohner im Gache fenland, die Unbollfommenheit der Strafen u. a. Berfehrsmittel, manche Borurtheile, Die Aenderung ber Sandelsverhaltniffe unferer Begenden im Bangen. Fur un. feren Ort insbesondere wirften : Die binnenlandifche Lage, Die Dahe mehrer Orte, in welchen flabtische Geschäfte betrieben werden, die Ungahl von Jahrmarften in der Umgegend, bas Auffommen der Runftfpinnerei der Baum. wolle und manches Undere. Daß biefe und abnliche Ilms ftande bedingend auf jene Berhaltniffe eingewirket, ift faum gu bezweifeln und findet barin eine Beftattigung, bag unfere evangelischen Landleute, beren Ermerb bon wenigern Umftanden abhangt und welche noch einfachere Sitten haben, eine unverfennbar großere Bunahme gei. gen. Bum Theil fpricht bafur auch, baf bie Evangeli. fchen in ben andern ftabtifchen Orten bes Landes faft ohne Ausnahme einen - jum Theil viel - ftarkeren Bus wachs gehabt. 57)

Allein schon oben ist erwähnt worden, daß die Gesgeneinanderrechnung der Geburten und Todesfälle für die spätere Zeit einen weit höheren Stand der Menschenzahl ausweise, als die Zählungen ergeben, was nur durch die Annahme zu erklären ift, daß so viele als nach jenen Rechnungen fehlen, ausgewandert seien. Die Zahl dieser beträgt fast 1200 und ist so ausserordentlich, daß sie Erstaunen erwecken muß. Sollte sie aber nicht falfch fein? Möglich, ja wahrscheinlich ist zwar, daß die Zah-lungen von der Wahrheit abweichen — bedeutend aber fann diefer Unterschied nicht fein und die Rirchenbucher find ohne Zweifel fast fehlerlos geführt, wonach jene Zahl wenn auch vielleicht etwas zu groß, doch faum um 100 wenn auch vielleicht etwas zu groß, doch kaum um 100 zu viele als ausgewandert angibt. Und so glaube ich als eine Thatsache aussprechen zu können, daß die evangelissche Bevölkerung meiner Vaterstadt in den lezten 75 Jahren durch Auswanderung einen Verlust von gewiß 1100 Menschen erlitten. Wir sinden in der That in vielen Gesgenden des Landes Schäsburger, welche daselbst als Krieger, Gewerbleute, Beamte, Geistliche u. s. w. sich nie bergelaffen und ich habe in bem hiefigen Rirchenbuch viele Beweise bafür gefunden, daß in den früheren Jahr-zehnden Fremde ihre Braute aus unserer Stadt holten. (3) Diefer Berluft durch Auswanderung ift genau betrachtet eigentlich noch weit großer, da entgegen auch manche Fremde hierher einwanderten. Un eigentlichen Aufzeichen nungen barüber fehlt es; doch habe ich aus dem Trau-

<sup>57)</sup> Bgl. II. biefer Mittheilungen 3.

<sup>58)</sup> Merkwürdig und für die Geschichte ber hiesigen Zustände sehr tehrreich ist die bebeutende Auswanderung von 1809—32 (oben a.) Wenn, wie sehr möglich, 1809 bas weibliche Geschlecht stärker überwog fals oben angeführt, so siel ein noch größerer Theil ber Auswanderungen auf jene Zeit.

ungebuch erfeben, bag - foweit ich bas ohne fehr um, ftanbliche Untersuchungen bestimmen fonnte - in bem befprochenen Zeitraum etwa 386 Menfchen hierher einwans derten. Als eigentlicher Abgang sind aber doch nur jene 1100 Menschen anzusehn — eine Zahl, welche um so mehr auffallen muß, als sonst meist die entgegengesete Erscheisnung wahrzunehmen ist, oder mehr Menschen in den Stabten fich anfaffig machen, als fie auf immer verlaffen. Daß jene Menge ber Ausgewanderten nicht vom Bu. fall abhangt, fondern ihre wichtigen Urfachen haben muß, ift nicht in Zweifel zu gieben. Gie fonnen wohl kaum ans bere fein, als die oben angeführten und finden auch in Diefem merkwurdigen Berhaltnif eine ausgezeichnete Bes flattigung, wie daffelbe auch zeigt, daß von den ben fachfifchen Stadten ungunftigen Berhaltniffen Schaftburg vielleicht am meiften berührt worden, wovon ohne Zweis fel feiner Lage bas Deifte jugufchreiben ift. Es fpricht bafür auch, bag bie meiften jener Ausgewanderten in andern fachfifden Stadten fich angefiedelt haben und bieß naturlich nur, weil fie dafelbft die Bedingungen bes Les bens gunftiger gefunden, als in ber fonft nicht wenig gelieb. ten beimischen "Schafburg." Die landliche Beschaftis gung hat auf bem weiten und recht fruchtbaren Bebiet der Stadt nicht nur feine Abnahme erlitten, fondern merklich zugenommen, weshalb die hiefigen Landbauer ohne Zweifel ben eigentlichen Stadtern entgegengefest fich berhalten werden. Diefes gilt vorzugeweise von ben Get-lern und noch mehr ben Walachen und Zigeunern, welche hier gur Betreibung bes Landbaus und ber Diebzucht, jum Erwerb durch Sirten und Maierdienft, ja auch burch andere minder rechtliche Mittel, ein weites und febr geeignetes Reld finden. Ochon hieraus folgt, baß Diefe Sprachgenoffen fich mahrscheinlich in bedeutendem Mage werden vermehrt haben, da die Fortschritte der Bevolferung bon ben aufferen Umftanden fehr mefentlich abhangen. Diefe Bermuthung wird burch die Zahlungen in dem höchsten Maß bestättigt, dem von 1766 bis 1839 5°) haben die Ratholifen — meist landbausende Sekler — um 229 und die Nichtunirten — meist Walachen und zahlreiche Zigeuner — um 1622 Hundertel der frühern Zahlzugenommen, oder jährlich um fast 22 H., d. i. fast um so viel als die hiesigen Evangelischen in mehr als 76 Jahren! Mögen auch die Angaben, auf welche diese Bestimmungen sußen, nicht ganz zuverlässig sein, doch glaube ich, daß sie das Zuwachsverhältnis eher zu klein geben als zu groß, da es auf der Hand liegt, daß viel leichter bei den jesigen großen Zahlen Einzelne übersehen werden konnten als im I. 1766, wo man nur 131 Ratholisen und 105 Nichtunirte zählte. Es ist übrigens auch eine allen Alten unter den hiesigen Sachsen bekannte Thatsache, daß vor einem und zwei Menschenaltern der Seksler — und noch mehr der Walachenhäuser viel, viel wesnigere waren als jezt und schon ich habe deren eine große Zahl errichten sehen, während der neuen sächsüschen bei meinem Wissen nur sehr wenige erbaut wurden. Daß diese ausserveltliche Zunahme nicht so sehr eigenen Vermehrung als der mit ihr vereint wirkenden Einzwanderung zuzusschreiben sei, bedarf keines Beweises. Numeri loquuntur, könnte man mit dem Alten sagen. Numeri loquuntur, fonnte man mit bem Alten fagen.

Gunstiger erscheint das Zuwachsberhaltniß der hiefigen Evangelischen, wenn wir die Ausgewanderten nicht in Abzug bringen. Unter dieser Boraussesung ware fammt den Eingewanderten — die Zunahme bis Ende 1842 etwas über 66 Hundertel gewesen, oder ausgezeichnet groß unter den Evangelischen. Wenn aber die, welche auswanderten, hier verblieben waren, so durste die Zuwachsgröße noch weit bedeutender gewesen sein, es sei denn, daß durch die gestiegene Zahl im Ganzen

<sup>59)</sup> hier find bie wenigen Reformirten und Unitarier ben Ratholiten, bie Unirten ben Richtunirten jugerechnet worben.

ber Junahme ein gewisser Damm gefest worben ware. So hatte unsere Stadt seit etwa zwei Menschenaltern bie eigenthumliche Aufgabe, einen sehr bedeutenden Theil ihrer Kinder andern sächsischen Orten zuzusenden und so gewannen diese an jenen fraftigen Stammesgenossen, während die Mutterstadt durch andere Einwanderer nicht eben die größten Bortheile hatte.

Die bekannte Berechnung ber Zeit, in welcher eis ne Bevolferung fich verdoppelt, ift ber Zeichenrechnung nachgebilbet, fann aber aus mehren Grunden feinen anbern Werth haben, als die für eine gewiffe Beit berechs nete Bermehrungsgroße in helleres Licht zu feßen. Des halb feße ich in biefer Beziehung Folgendes her. Nach Berhältniß der wirklichen Bermehrung von 1766—1842 wurden bie Evangelischen in Schafburg erft in etwa 175, nach bem ber uneigentlichen (66 Sundertel) aber in weniger als 81 Jahren jur zweifachen Bahl anwach. fen. Wie fehr flicht fogar gegen bie lettere Große bie entsprechende ab, welche für die Michtunirten fich ergibt! Diefelben haben namlich, vorausgefest, daß ihre Bunahme stats gleichmaffig gewesen, von 1766—1839 (in 72 + 3.) fich mehr als versechszehnfacht, ober bedurften jur Berdoppelung wenig mehr als 3 Jahre. Doch bergleichen Fortschritte find wie die eines aufwarts geworfenen Rorpers je langer besto langfamer und es ist mahrscheinlich, baß in ber legten Zeit bie malachische Bolksmenge minber fark gestiegen als vor einem und mehren Jahrzehnden. Die Urfachen beider Berhaltniffe find unschwer zu finden, gehoren aber nicht hierher. situati anapiti and new i

Jene aufferordentliche Mehrauswanderung hat ohne Zweisel auf die Zustande der hiefigen Bevolkerung grosen Ginfluß geauffert. Wohl ift dadurch den hiefigen Geswerbleuten etwas mehr Naum gegeben worden, allein die Nachtheile durften nicht minder groß sein. Zunachst

wurden bem ftabtifden Gebiet baburch gablreiche Bande entzogen, welche bei ber hier immer mehr fteigenben Bodenbenugung (u. a.) großen Werth hatten und fo war jene Auswanderung mit eine Urfache ber bedeutenden Ginwanderung, welche oben nachgewiesen murbe. Doch empfindlicher ift biefer Berluft für Die Gemerbe und bas Bermogen, indem durch jenen Umftand bie hiefige Bevolkerung mit einer unverhaltniffmaffigen Ungahl jum Erwerb nicht fabiger Menschen beburdet murde-eine Wirkung, welche bedeutender und eingreifender ift als fie auf ben erften Unblick Scheint. Dazu fommt als nicht gang gering auch noch ber Berluft an Bermogen, welcher burch bie Auswanderer dem Gangen zugefügt murbe u. a. Ein Umftand fei indeffen noch erwähnt. Die Muss wanderung wirft bekanntlich andernd auf das Geschlechtse verhaltnif ber Lebenden ein und hat fonach gewiß auch bei uns ahnliche Folgen gehabt. Leider aber fteben feine Aufzeichnungen zu Bebot, um Diefelben zu ermitteln. Es laßt fich alfo barüber wenig Zuverlaffiges fagen. Im October 1766 gablte man bier Evangelische 1548 mannl. und 1714 weibl. Geschlechts ober auf 1000 Lebende jes nes famen 1106 biefes, b. h. bas weibliche Gefchlecht mar in einer Uebergahl borhanden, wie fie felten gefun. ben wird. Die Urfache biefer Erfcheinung zu bestimmen . burfte febr fchwer fein, ba faum zu entscheiben fein mird. ob fie unverhaltnigmaffiger Scerblichkeit bes mannlichen Geschlechts, oder einem leberwiegen ber weiblichen Ge-burten oder ber Auswanderung juguschreiben ift. 1832 war aber bas Berhaltnif ein weit naturlicheres, benn auf 1000 Lebende mannl, famen nur 1058 weibl. Bes schlechts. Diefe Maherung an ben von ber Matur hochste mahrscheinlich beabsichtigten Zustand ift aber nicht burch Die Beburten und Todesfalle und ihre gegenseitige Sobe herbeigeführt worben, benn nach genauer Berechnung thres Einfluffes murbe zu Ende bes Marg 1832 bas mannliche Geschlecht um fait 0.007 übermogen haben

während es in der Wirklichkeit um fait 0.058 tiefer ftand. In dieser Abweichung erfennt der Beobachter leicht den Einfluß der Auswanderung, welche natürlich hauptsfächlich die Zahl des mannlichen Geschlechts minderte. Daß im genannten Jahre der Unterschied zwischen beiden Geschlechtern nicht bedeutender war, als er sich zeigte, wie aus dem erwähnten Berhältniß der Auswandernden sich ergeben mußte, ist sicher eine Folge der Einwanzberung, welche (vielleicht) verhältnismässig mehr Manner und zusührte als die Auswanderung entzog. Auf Genaueres über diese wichtigen Berhältnisse muß indessen verzichtet werden, da nirgend das zu seiner Ermittlung Rothige aufgezeichnet worden.

Soweit biefe Untersuchungen. Sie entbehren gwar in manchen und jum Theil ben wichtigften Begiehungen ber hauptfachlichsten Thatfachen, welche ihnen hatten ju Grund gelegt werden muffen, burften aber felbit in biefer mangelhaften und jum Theil nur andeutungs, und vermuthungsweisen Gestalt als erfter Berfuch vielleicht einige Aufmerksamkeit bei Freunden Diefer Wiffenschaft in unferem Lande finden. Und wenn fie auch wegen jener Unvollfommenheit und ber fleinen Menfchenmenge, an welcher fie geführt murben, fur Die Staatsfunde nur von unbedeutendem Werth fein konnen, fo wird boch bie barauf verwendete Mithe feine vergebliche fein, wenn fie bes Berfaffere ftrebfamen Landeleuten vielleicht ben Werth folder Forschungen in helleres Licht fegen, ja Ginen o. ber ben Undern von ihnen zur eigenen Theilnahme an benfelben anregen. Mochten fie nur - bas ift ein Wunfd. ber sich mir wahrend Abfassung biefer Zeilen oft aufbrangte - auf allen ober wenigstens ben meiften Wegen Diefer Urt viel weniger gehindert fein burch Mangel an festen Grundlagen und ben unentbehrlichen Thatfachen!

G. Binder.

## VIII.

## Mebersicht

ber

Josephinischen Grundausmessung in Siebenbürgen in ben Jahren 1786-1790.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist schon verstrichen seit dem Tode Kaiser Joseph's des Zweiten, — eines Monarchen, der, seiner Zeit weit vorauseilend, von einem glübenden Eiser sinr Necht und Bolfsglich bescelt, mit seltenen Geistesgaben ausgestattet, dennoch — wenigstens in Ungarn und Siebenbürgen — im Bergleiche zu seinem Streben nur wenig wirken konnte und nach zehn Jahren angestrengter Mühe und Thatigkeit noch kurz vor seinem Ende die traurige Nothwendigkeit einsah, den Bau seines ganzen Lebens, so Bieler Trost, so Bieler Koffnung und des kommenden Geschlechtes schönes Berbild, selbst mit ein em Schlage nieder zu reifsten, — weil die engherzige Mitwelt seine großen Plane nicht einsehen, nicht würdigen und vollführen konnte, oder wollte.

Diele Beränderungen haben fich in jeder Beziehung feit jener Zeit ergeben; die ganze gebildete Welt ist in raschem Fortschritte begriffen; ja auch Siebenburgen — einschend, wie weit es zurückgeblieben — will nun so schnell als möglich vorwarts eilen. — Und jest, nach so

vielen Jahren, fehnt fich ber Entel nach manchem Wer. fe, welches schon feine Eltern und Boreltern vollbringen fonnten, als nothwendiger, erfter Bedingung bes Fortschrittes juruck, und muß faunend ben Beift jenes Monarchen bewundern, und ben Willen fegnen, ber ba. mals ichon mit flarem Auge erfannte, was bem Land und bem Bolfe frommte, mas edlen Abfichten eines hoche bergigen Fürften jur Stuge bienen fonnte. Aber mit ine niger Wehmuth wird ber Forfcher auch bemerken, baß bie Urfache, warum jene großartigen Reime nicht Burs gel faffen und Früchte geben fonnten , großentheils in bem Bolfe, in ber Zeit felbit ju fuchen ift, fo bag wir es jum Theile nur uns felbst zuzuschreiben haben, wenn wir feither nicht auch fo weit fortgeschritten, wie andes re. Traurend vermiffen wir - wie gefagt - oft gerade folche Forschungen und Borarbeiten, welchen unfre Borfahren farr und fteif entgegentraten, - traurend vermiffen wir befonders mehrere berartige Ausarbeitungen aus R. Josephs Zeiten, Die, von Unbeginn mit Sinberniffen ju fampfen hatten, und oft - fchon vollendet burch das Borurtheil des noch dem Alten anhängenden und für eine neue Ordnung ber Dinge noch nicht herange. reiften Bolfes dem Untergang geweiht murben.

Unter so manchen Bersuchen und Borarbeiten, beren Aufzählung den Raum dieser Blatter überschreiten wurde, unter so manchen wohlthatigen Anordnungen Kaisfer Josephs des Zweiten bezüglich Siebenburgens steht die von ihm beabsichtigte und durchgeführte Grundaussmessung in Ungarn und Siebenburgen vielleicht oben an. Ueberzeugt daß den vielen Uebelständen, welche sich in unser Steuersystem seit seinem Entstehen eingeschlichen hatten, den Uebergriffen der Mächtigen, den Berheim, lichungen, welche nur neue Lasten Anderer hervorbringen, und allen übrigen Misbräuchen am besten nur durch ein vollständiges Kataster abgeholsen werden konne, so

wie daß ferner durch eine feste und verläßliche Aufzeich, nung des Grundbesisses das Eigenthumsrecht vergewissert, und neue Käuser oder Uebernehmer sicher gestellt würden: beschloß der Monarch, daß — wie es in den übrigen Provinzen schon geschehen war — auch in Ungarn und Siedenbürgen eine vollständige Beschreibung und Ausnahme des Grundbesisses eingeleitet werden solle. Sie trat ins Leben, wurde zum Theil beendigt, — zum großen Theil aber gerieth sie ins Stocken. Daß sie jes doch sür Siedenbürgen, mit einigen Ausnahmen, wes nig oder feine Früchte getragen hat — wie weiter unten ersichtlich werden wird, das geschah gewiß gegen den Willen des Kaisers. Es wird daher manchem Berehrer des hochsinnigen Monarchen nicht unangenehm sein, die Schieksale eines seiner schönsten Plane in Kürze hier anz gedeutet zu sinden.

Mittelst Hofrescript vom 18. Februar 1786 wurde die allgemeine Ausmessung und Fatirung sammtlicher fruchtbringenden Gründe im Großfürstenthume Sieben, durgen anbesohlen und die Oberaussicht dieses Geschäftes den königl. Kommissären der drei, nach der damasligen politischen Eintheilung dieses Landes bestehenden Distrikte mit dem Austrage zugewiesen, daß sie nebst einem, durch Fähigkeit, Fleiß und Rechtschaffenheit der währten und auch im ökonomischen Fache erfahren Rosmitatsbeamten, welchen das k. Gubernium einverständzlich mit ihnen ernannte, dann einem Ober, Ingenieur und einem Aktuar eine eigene, von der Landesstelle unsabhängige Oberkommission, die ihre Besehle lediglich von Hofaus erhalten würde, zu bilden hätten. Mittelst desselben Rescriptes wurden zugleich auch mehrere Unsordnungen zur guten Einleitung und zu schleunigem Bestriebe des Geschäftes getrossen. So ward unter andern ausser mehreren die innere Organisation der Oberkoms missionen, ihren Wirtungskreis u. dgl. m. betressenden

Beifungen ben einzelnen Oberkommiffionen bie ihnen gur genauen Darnachrichtung vorgeschriebene Instruktion uberschiekt, bann wurde befohlen, bas in berselben Angestegenheit unterm 10. Februar 1786 an bas k. Gubernium erlaffene Sofrescript nebft ber ihm jur Befeitigung aller falschen Beruchte und alles Miftrauens beigeschlofe fenen Belehrung für bie Obrigkeiten und ihre Stellvertreter, wie auch für die Gemeinden felbit, in bie Lans besfprachen überfegen, allgemein befannt machen und aus. theilen zu laffen, und in jedem der damaligen 11 Romis tate eine Unterfommiffion aufzustellen, beren Glieber bas Gubernium einverständlich mit ben f. Rommiffaren gu ernennen hatte. Damit aber ferner die f. Rommiffare und die Sberfommiffionen nicht nur theoretifche Rennt. nif von ber Kacirung und Ausmeffung haben, fondern burch eigne Unschauung das gange Beschaft felbit praftisch genau fennen lernen mochten, murbe befohlen, bag alle f. Rommiffare in Ungarna) und Siebenburgen mit als len Mitgliedern der Oberfommiffionen und menigftens eis nem Beamten ber einzelnen Unterfommiffionen am 15. April 1786 unausbleiblich in Defth zu erscheinen und Den unter ber Oberleitung bes Gubernialrathe Freiherrn von Rafdnis, pom Oberiten bes f. f. Beneralitabs Neu in ber bortigen Gegend vorzunehmenden Ausmeffungen perfonlich beizuwohnen hatten, bamit einerfeits bie et. maigen Unitande aufgeflart, und die fich ergebenden Hinderniffe wo möglich im Boraus befeitigt werden konn-ten, andrerseits aber auch das Rommiffionspersonale sich bie richtige Ginleitung und Belehrungsart eigen zu machen bermochte. Diefe Belehrung follte bann nach Ruck. funft der Oberkommiffionen in jedem Romitate unter Aufficht ber Dberkommiffionen und bes in Defth bei ber Dermeffung gegenwärtigem Perfonales auf eben Diefelbe

a) Die Grundausmeffung in Ungarn murbe nomlich gleichzeitig mit ber in Siebenburgen angefangen , und betrieben.

Urt wiederholt werden, damit auch die Unterfommissionnen über diefen Gegenstand vollkommen aufgeklart wurden.

Das ganze Grundausmeffungs, und Fatirungs, Ges schäft endlich sollte gleich nach Juruckfunft ber zum practisschen Unterricht in Pesth versammelten Individuen in allen Komitaten unausbleiblich unternommen, und mit allem Fleiß und der größten Pünktlichkeit, jedoch dergesstalt betrieben werden, daß die dießfällige Operation bis Ende October des nämlichen Jahres ihr Ende ersreiche.

Die bem ebenermahnten Refeript beigelegte, fpater bem gangen Unterpersonale gur Darnachrichtung mitgetheilte Instruktion enthalt mehrere (18) Paragraphe, und sest theils die Art der Amtsverhaltnisse, den Wirskungskreis und Einfluß der Oberkommissionen, theils aber ben Zweck bes Ausmeffungsgeschäftes selbst naher und beutlicher auseinander, bann wird in derselben bekannt gegeben, daß für Siebenburgen dem Oberstlieutenant vom Generalftab Turatti die Oberleitung Des technischen Theiles der Ausmeffungen übertragen worden fei; - fchließlich aber wird auch ernftlich erinnert, baß, fo wie einerseits allerhochsten Orts auf die sich bei der Grunds ausmeffung burch guten Willen, Fleiß und Geschief aus, zeichnenden Beamten bei funftigen Stellenbesegungen vorzuglicher Bedacht genommen werden wurde, eben so ans berseits biejenigen, welche in Behandlung dieses Geschäf. tes als lau, nachlässig, oder etwa gar eines zweideutigen Benehmens überwiesen werden soliten, die hochste Un, gnade und empsindlichste Ahndung unsehlbar zu erwarsten haben wurden. In Folge dieser Berordnungen bes standen nun für Siebenburgen betreff des Grundausmes fungs. Gefchaftes brei Dberfommiffionen, namlich :

<sup>1)</sup> Die Oberkommiffion bes hermannftabe ter Diftriftes, unter dem Borfige des f. Komif-

fårs Grafen Wolfgang Kemény mit dem Oberingenieur Hauptmann Gomez nebst 28 Militar und 9 Civil - Ingenieurs, welcher der damalige Hermannstädter, Rufelburger, Unter, Weissenburger und der mit Zarand vereinigte Hungader Romitat unterge, ordnet waren;

- 2.) Die Oberkommission bes Kogarascher Diftrikts, unter ber Oberleitung des k. Rommissias Michael von Bruckenthal mit dem Oberinges nieur Hauptmann Sechter, dann 25 Militär und Teivils Ingenieurs, der die drei Romitate Fogarasch, Háromszék und Udvarhely jugewiesen waren; und
- 5.) Die Oberkommission bes Klausenburger Distrikts, welche unter der Aufsicht des k. Kommissärs Grafen Adam Teleki durch den Oberingenieur Hauptmann Fleischer nebst 44 Militär und 1 Civil Ingenieur das Ausmessung und Fatirungs. Geschäft in der Klausenburger, Thorenburger, Inner und Mittels Sjolnofer Gespannschaft leitete.

Die Art und Weise der Wirksamkeit sowohl jeder Obers und Untersommission, als auch der Ingenieurs, Oberingenieurs und k. Kommissäre wurde theils durch das oben erwähnte k. Rescript vom 10. Februar 1786, theils aber durch die eröfterte amtliche Instruktion der Oberkommissionen auseinander gesest und das ganze Ausmessungsgeschäft wurde beikiusig auf folgende Weise betrieben.

Nach der, dem öffentlich bekannt gegebenen Rescript beigelegten Belehrung für das Bolf und die Borsteher der einzelnen Gemeinden sollte nach der Allerhöchsten Willensmeinung die ganze Aufnahme und Fassion übersall, wo dieß nur immer möglich war, durch die Hand des Landmanns vollführt, und die Ingenieurs blos zur

Ausmessung und Ausselchnung jener Terrains, wo des Landmanns Kenntnisse und Hilfsmittel nicht zureichten, als: Wälder, Gebusche, Hutweiden, Sumpse u. dgl. m. verwendet werden. Die auf solche Art erhaltenen De perate sollten dann durch die Ingenieurs revidirt und den Oberkommissionen vorgelegt werden. Die Aussicht üsder die Operationen war — wie schon oden gesagt — in jedem Komitate einer Unterkommission ausertraut, die über den Fortgang des Werkes allmonatlich Bericht erstatten mußte. Sie bestand aus einem politischen, einem ökonomischen Beamten und dem Unteringenieur, — doch hatte letzterer auf das ökonomische des Geschäfts durchaus keinen Einsluß, hing aber andrerseits blos von seinem betressend Dberingenieur ab.

Das ganze Geschäft ber Grund Ausmessung aber war für jeden Distrift in der Oberkommission, wie in einem Brennpunkt vereinigt. Alle Berichte, Remonsstrationen, Gesuche und Bitten sowohl der Behörden als auch der Ortsgemeinden und einzelner Personen,—alle Ausweise, Uebersichten, Berechnungen, Operationsprotofolle wurden durch dieselbe Allerhöchsten Orts unterlegt, und die sich ergebenden Anstände und Hindersnisse augenblieklich daselbst angezeigt. Sehen so kamen die Berordnungen und die auf Berichte, Remonstrationen und Bittgesuche erstossenen Allerhöchsten Entscheidungen gerade an die Oberkommission, und wurden durch diesselbe den Betressenden bekannt gegeben, so, daß das ganze bei der Ausmessung verwendete Versonale beinahe vor allem Einstusse fremdartiger Behörden sicher gestellt war. b)

b) Bermuthlich, um jeben etwaigen nachtheiligen Ginfluß von Personen ober Behörben, bie nicht gang über bas Wesen und ben 3weck jenes Unternehmens aufgeklart waren, ober basselbe absichtlich misverftunben, abzuweisen, und ber Ausmissung einen unbebingten rafchern Fortgang gu iichern.

Rur das k. Gubernium hatte, dem gleich Anfangs erwähnten Rescripte vom 18. Februar 1786 zu Folge in soweit Einstuß auf die einzelnen Oberkommissionen, als es dei Anweisung größerer Geldsummen befragt werden mußte, und den Oberkommissionen mit seiner Autoristät auf politischem Wege deistand, um sich etwa ergebende Anstände zu beseitigen oder das Ansehen derselben aufrecht zu erhalten. — Dieser Einsluß zeigte sich besonders bei der Gelegenheit, als nach Rundmachung des sogenaunten Restaurations Edists vom 28. Jänner 1790 das frühere Administrationssisstem wieder ins Leben trat und die Thätigkeit der Grundausmessungs-Rommissionen ihr Ende erreicht hatte.

Jeber Oberkommission war ferner ein Ober 3 n. genieur beigegeben, der in seinem Distrikte herumzus reisen, die bemerkten Mangel abzustellen, vorkommende Schwierigkeiten aufzuklaren, und wo es eben nothig war, gleich an Ort und Stelle praktische Belehrung zu erstheilen hatte. Er revidirte aukerdem die ihm von seinem Unter Ingenieur eingereichten Aufnahmes und Berech, nungsprotokolle und schiefte sie dem, zum Direkt or im Ausmessungs Geschäft ernannten Oberstlieutenant Turatti ein.

Dieser vereinigte nun in seinem Amte, vermöge sei, ner Stellung das ganze Technische bes Ausmessungsges schäftes im Großfürstenthum und zwar rücksichtlich sei, nes Einstusses noch mehr, als die einzelnen Oberkommissionen. Denn er war im ganzen Lande das Obershaupt und der Leiter des geometrischen Faches, empfing die Berordnungen direkt vom Hose, und war nur zu dem Behuse nach Siebenburgen geschickt worden, um die einzelnen Ingenieurs zu überwachen und im Nothfals le zu belehren, dann im Einverständnisse mit den Oberkommissionen ihm mitgetheilte Zweisel auszuklären,

bemerkte Mangel zu rugen und gehörige Mittel bagegen zu ergreifen, so wie auch hinderniffe aller Art, welche bem Werke in den Weg geschoben wurden, ben Oberkommissionen zur schleunigsten Abhilfe vorzustellen.

Nach ben eben entwickelten Grundfagen und Mag. regeln wurde nun bas Gefchaft ber Grundausmeffung in Siebenburgen begonnnen und fortgeführt.

Als die erwähnte in Pesth abgehaltene praktische Belehrung, welcher alle Oberkommissionen beiwohnen mußten, beendigt worden war, wurde am 15. Mai 1786 unter Aufsicht des k. Rommissäs Grafen Wolfgang Kemény und des Direktors Oberstelieutenant v. Turatti bei Gelegenheit der Aufnahme des Fleckens Heltau bei Her mannstadt durch den betreffenden Oberingenieur die praktische Belehrung der Unterkommissionen abzehalten, und zu demselben Behufe sir die Unterweissenburger und die Hunnahme des Marktsleckens Alvinez, — sur den Kuckelburger Romitat aber die Aufnahme des Dorskes Czigány Szent - György bei Maros-Vásárhely bestimmt.

Das ganze Geschäft ging Anfangs so schnell von Statten, daß schon am 10. Juli des nämlichen Jahres in der Hermannstädter, Weissenburger, und Ruckelburger Gespannschaft sowohl die Belehrung der Unterthanen, als auch die ganze Niedaussteckung beendigt war, und am 15. Juli bei Deva im Hunnader Romitat sogar die eigentliche Ausmessung begann.

Allein nach und nach zeigten fich, - zuerft in ber Hunnater, bann in ber Ruckelburger, - fpater enblich auch in ben beiben übrigen Gespannschaften bes Hermannsftabter Distrikts bie dem großartigen Unternehmen fto,

rend in den Weg tretenden Hindernisse. War es nun Borurtheil und geheime Aufreizung des gemeinen Bolsfes, — war es der geringe Grad gestiger Bildung, der damals in den meisten Gegenden Siebenbürgens noch herrschte, und der Mangel an schreibfundigen Individuen, — oder war das dem aufmerksamen Beobachter jener Zeit sich wiederholt aufdringende Phanomen des Mistrauens, welches der Abel und der mittlere Beamtenstand besonders in den Komitaten und Sekler Stühlen damals gegen die Regierung hegten, und das sich, wie natürlich, auch über die niedern Klassen des Bolks verbreitete, die eigentliche Ursache aller jener Hemnisse genug, der Fortgang entsprach so wenig dem alänzenden Beginne, daß man schon im September 1786 zweisselte, die Grundausmessung, so wie es der Wille des Kaisers gewesen war, mit Ende dieses Jahres beschliessen zu können, und das ganze Geschäft sich weit über den ursprünglich festgesesten Termin hinauszog.

Im Fogarafcher Diftrifte war inzwischen bas ganze Ausmessungsgeschäft so ziemlich in berselben Art vorgeschritten, als im Hermannstädter.

Um 23. Mai 1786 wurde die praktische Belehrung ber Unterkommissionen bei Gelegenheit der Aufnahme des Dorfes Galaß im Beisein des königlichen Kommissärs Michael von Brucken thal vorgenommen. Auch hier wurden die Anordnungen so gut eingeleitet, daß die Belehrung und Riedaussteckung in allen drei dieser Oberkommission jugewiesenen Gespannschaften schon am 24. Juli beendigt war, und der dortige Oberingenieur Sochter schon am 50. August die Aufnahme der Fegarascher Hochgebirge unternehmen konnte.

Gegen Ende bes Sahres aber brach im öftlichen Theile bieses Diftriftes bie Peft aus, und verzögerte be-

fonders die Ausmessung der (Szefler) Stuhle Harom-szek, Kaszon u. f. w. auf langere Zeit,

Don den Fortschritten der Ausmessung im Klaufen burger Distrikt fann leider aus Mangel an authentischen Quellen hier nichts mitgetheilt werden, — da vermuthlich bei Gelegenheit der Wiederherstellung der früheren Berwaltungsart die Ausmessungsakten die so Distrikts das traurige Loos der meisten Dimensurationsakten im Hermannstädter und Fogavascher Distrikte theilten, und nun, nach fünfzig und mehr Jahren, kein Mittel erübrigt, sie irgendwoher zu erssehen.

Auch im folgenden Jahre 1787 gieng die Ausmeffung nicht zu Ende. Jedes neue Dorf bot neue Schwiesrigkeiten bei Katirung und Ausmeffung, die Hindernisse vermehrten sich von Tag zu Tage, und die Unzufriesdenheit — natürlich also auch die Widerspenstigkeit des Bolkes wuchs immer mehr. Aber selbst das Wenige, was man noch verrichten konnte, war fortwährend im Abnehmen, als in demfelben Jahre bei Ausbruch des Türkenkrieges die meisten Militäringenieurs von ihrer einstweiligen Berwendung in Siebenbürgen zur Armee abberusen wurden, zunächst zwar nur die Unters dann die Oberingenieurs, endlich sogar der Direktor Oberstslieutenant von Turatti.

Aus Ursache ber unerwünschten Berzögerung ber vollkommenen Ausmeffung war zwar allen k. Kommissären anbefohlen worden, sich in Wien zu einer Conferenz zu versammeln, wegen ber Kriegsumstände jedoch wurde ihnen auch diese Reise erlassen.

hierauf wurde endlich im J. 1788 ber Rittmeister v. Kölbl in Stelle bes Direktors und bes Oberinges

nieurs vom Hermannstädter Distrift ins Land beordert, und hatte diese beiden Dienste zu versehen. Er blieb auch bis zum Schluße des Ausmessungswerfes in Siebenbürgen. Dieser erfolgte indessen in diesem Jahre noch nicht, son, dern wurde in der Hauptsache erst mit Ende des folgens den Jahres zu Stande gebracht. Nachdem nämlich das Grundausmessungsgeschäft troß fortwährendem Allerh. Beschl zu dessen Betreibung sich durch beinahe 4 Jahre verzogen hatte, und seinem Ende noch nicht entgegenges sehen werden konnte, wurde im J. 1789 unter Andros hung der Allerhöchsten Ungnade besohlen, das gesamms te Werf unausbleiblich bis Ende September oder Ansfang Oktober desselben Jahres zu beendigen, alle Mittel zu dessen Beschleunigung anzuwenden, und die Beamten im Nothfalle durch die strengsten Strafen zu Fleiß und Pünktlichkeit anzuhalten.

Es wurde auch in Folge biefes Befehles das Geschäft bergestalt betrieben, daß mit Ende des Jahres 1789 die Ausmessungen und Aufnahmen beinahe durchgängig vollendet waren, und nun nur noch die Berechnungen, Bergleichungen, und Berichtigungen hätten vorgenommen werden mussen. Als aber um dieselbe Zeit Raiser Joseph der Zweite mittelst des bekannten Restitutions. Ediftes seine bisherigen Anordnungen und die darauf sussenden Meuerungen — mit alleiniger Ausnahme von drei Berordnungen ) — widerrief, und die frühere öskonomische, politische, und gerichtliche Berwaltungsart wieder herzustellen befahl, wurde zugleich auch verordner, mit dem ganzen Geschäft der Grundausmessung — in welchem Stadium es sich auch immer besinden möge — einzuhalten, die dabei angestellten Beamten zu entlassen,

c) Nach bemfelben unterm 28. Janner 1790 Jahl 1334 publigirten Ebikte war von biesem Wiberruf ausgenommen; bas Tolerangpatent, bie Regulirung ber Pfarreien, und bie Aushebung ber Leibeigenschaft sammt ber Regulirung ber Urbarial-Berhaltnisse.

und die Schriften, Protofolle, und Zeichnungen ber De berkommissionen unter gehöriger Aufsicht an einem fie chern Orte zu bewahren.

Hierauf traf bas k. Gubernium im Einverständnisse mit den Oberkommissionen die Anordnung, daß diese Akten im Lokal der ehemaligen Landtafel untergebracht werden sollten. Allein — bevor diese Versesung der Aussmessungsakten bewerkstelligt werden konnte, hatte ein Zufall diese ganze Anordnung überslüssig gemacht. Alls nämlich nach Joseph's am 20. Februar 1790 ersfolgtem Lode behufs der Wiedereinsührung der alten Ordnung in allen Gespannschaften des Landes am 22. März Markal, Versammlungen abgehalten wurden, vernichteste der auf denselben versammelte Adel dieses ungeheure, durch großen Kostenauswand und unendliche Mühe und Geduld ins Leben gerufene Werk — dessen hohen Werth erst die späte Nachkommenschaft trauernd ahnend sernste, — vernichtete es aus Haß gegen die — althergebrachsten Mißbräuchen den Untergang drohenden, Reuerungen Joseph's!

Bum Befchlufe und jur nahern Aufflarung über bas Endschicksal ber ofterwähnten Schriften folge hier ein Auszug aus ber brieflichen Mittheilung eines gleichezeitigen Berichterstatters.

"Als am zwei und zwanzigsten Marz 1. I. im Hermannstädter Romitata) unter dem Borfif des k. Rommissas Grafen Kemény die Markalversammlung abge, halten wurde, hatten nur die bemfelben Komitate eins verleibten k. fr. Stadte und freien sächsischen Ortschaften die bei ihnen vorsindlichen Ausmessungsschriften und Dokumente beigebracht; der daselbst ansässige Abel e) as

d) Bis bahin beftanben nämlich noch bie Sofephinischen Romitate.

e) Das heißt: ber in bem ber hermannstäbter Bespannschaft einverleibs ten Theil bes Oberweifsenburger Romitats beguterte Abel.

ber hatte einmuthig beschlossen, diese Aften, welche in Veszöd unter der Fürsorge eines Untersommissärs aufbewahrt wurden, nicht einzuliesern, sondern unter die betreffenden Grundbesiger aufzutheilen, — ja, man verlangte sogar, die bei der Oberkommission vorsindigen, Private betreffenden Aften sollten zurückgegeben werden; — bierauf verlangten die Deputirten der sächsischen Kreien Ortschaften, daß, wenn der erwähnten Forderung Raum gegeben wurde, auch ihnen die eingelieserten, sie selbst betreffenden Aften und Dokumente zurückgestellt werden sollten. follten."— "Unterdessen hörte man, daß durch die Marsfalversammlung des Ruckelburger Romitats dem Ausmesstungsbeamten in Maros-Vásárhely die Schlüssel zum dortigen Archive abgefordert, und die seiner Obsorge anwertrauten Schriften — wohin? ist unbestimmt — absorblicht worden geführt worden seien."——,,am meisten aber betrübsten die aus der Unterweissenburger und Hunnader Bestpannschaft eingehenden Nachrichten denen zu Folge im ersten Komitat alle die Ausmessung betressenden Aften, zusammen etwa 3000 Stück mit 142 Stück Individuals protokollen, ja sogar die Brouillions durch den in Enyed versammelten Adel zerschnitten und zerrissen worden was ren; — in der Hunnader Gespannschaft wurden aber rein alle Operate, die Frucht mehrjähriger Arbeit mit 40,000 Stuck gebruckten Fassionsbogen den Flammen übergeben." — Dieß sind die Worte jenes Berichtes.

Auf die Allerhöchsten Orts über diese, und die in ganz Siebenburgen vorgefallenen ahnlichen Ercesse! erstatteten Berichte wurde — da nun ohnehin das gesammte Werk so heillos verstümmelt war — mittelft Gubernis albekret unter Zahl 3749. 1790 gestattet, die noch vorhandenen wenigen Ausmessungsakten den betreffenden Bessisten und Kommunitäten zurück zu stellen.

f) Eine ruhmtiche Ausnahme machten bei biefem Unlag bie fachfifchen Ortfchaften, wie icon oben ermant.

Auf diese Art besist nun noch der größte Theil der sächsischen Ortschaften die Beschreibungen und Protofolle über die Josephinische Ausmessung, und wenn auch dies Werk, als der erste Versuch dieser Art, der mit so vieslen Hindernissen, welche Unverstand und böser Wille ihm in den Weg legten, fortwährend zu kämpsen hatte,—wie natürlich, noch an manchen Mängeln und Unvollskommenheiten leidet, so ist es doch dei Abgang einer spätern richtigern Ausmaaß, oft das einzige Hissmitstel, in zweiselhaften Fällen, über die Lage und Größe eines oder des andern Grundstückes zu urtheilen.

E. v. F.

## IX.

# Verzeichniß veralteter Namen flebenburgischer Ortschaften.

Apafalva, hodie Holdvilág Cott. Albens. Infer. 1447.
Altumburgh, hodie Körösbánya 1427.

Almagia (Castrum) hodie Halmágy Sed. Rup. 1211. Áranatak fuit in Cottu. Küküllő 1349.

Azzyvag, olim pagus. 1392.

Banateluk, hodie Árpástó Cott. Szolnok Inter. 1334.

Babus, hodie Babucz Cott. Doboka. 1315.

Balvanus | hodie Bálványos Váralja Cott. Szolnok In-Bálvánka | ter. 1261. 1320.

Bartaleusuyfalva, hodie Bányicza Cott. Kolos. 1319.

Barla, hodie Berlad Cott. Doboka. 1319.

Bewd, hodie Bod Cott. Szoln. Inter. 1315. 1334. 1336. 1371.
Bogacha, hodie Magyar Bogáta Cott. Szoln. Inter. 1315.

Byruum, hodie Girbo Cott. Albens. Infer. 1345.

Brassenfalva Valuchorum, olim in Cottu. Szoln. Inter.

Branthka, hodie Branyicska Cott. Hunyad. 1404.

Bozkut, hodie Borkut Cott. Szoln. Inter. 1387. 1407.

Birbou, hodie Girbo Cott. Albens. Infer. 1380.

Bacs, olim prope Tusnád in Cottu. Szolnok Med. 1435.

Bachanya, Praedium in Cottu. Doboka, hodie Sedis Bistriciensis, 1451.

Bayon, hodie Balyom Cott. Szolnok Med. 1429.

10

Bani, hodie Banyicza Cott. Kolos. 1479.

Barthavölgye, olim Cott. Szolnok Med. 1435.

Bozias, hodie Borzás Cott. Küküllő. 1435.

Boxed, olim in Cottu. Kolos vel Thorda. 1481.

Bochon, olim in Cottu. Kraszna. 1523.

Boda hodie Szász Buda Sed. Schaesb. 1337. 1495.

Budendorf \ 1498.

Bochfeuld, hodie Bocs Cott. Kolos. 1587.

Bulya, hodie Bolya Cott. Albens. Sup. 1586.

Beniebuja, hodie Spin Cott. Albens. 1610. 1615. 1617.

Banid, hodie Pányik Cott. Kolos. 1345. 1360.

Barbantina, hodie Borbánd. 1298.

Bachumeteleke olim in C. Doboka, hodie vocatur Bács, et est in Sede Bistriciensi. 1243.

Bedek, hodie Bedecs Cott. Kolos. 1345.

Boioith, villa. 1202.

Buchard, hodie Boros Bocsard Cott. Albens. Inf. 1238. 1289.

Bulsu, pagus. 1228.

Bundrow, hodie Dombro Sed. Aranyos. 1219.

· Basafalva, olim pagus. 1392.

Beyth, olim pagus. 1368.

Barasnew, Sedis Sepsi, hodie Borosnyo. 1415.

Baráthfalva, hodie Barátos Sedis Sepsi. 1415.

Burgberg, hodie Borberek. 1451.

Bulhul. 1460.

Chelthurn, pagus olim prope Spring. 1313. NB. hodie in Comitatu Albensi Inferiori quaerendus.

Chergoud, hodie Cserged Cott. Albens. Infer. 1313.

Chybles, hodie Czibles mons in Cottu. Szoln. Inter. 1334.

Chatha, hodie Girbo Cott. Albens. Infer. 1345.

Cröcz, hodie Szászkeresztur Sed. Cibin. 1322.

Colonia, hodie Kolun Sed. Cibin. 1322.

Chybar, hodie Vingard Cott. Alb. 1345.

Castrum Andreae, alias et Sidovár, olim prope Málom in Cottu. Szolnok Inter, 1407.

Chapou, hodie Csapo Cott. Kükülő. 1374.

Chernetfalva, hodie Czereczel Cott. Zaránd. 1404.

Csekmantul, hodie Czikmantor Cott. Küküllő. 1395.

Cornetelke | hodie Korniczel Cott. Alb. Sup. 1356.

Cannadi, hodie Csanad. 1469.

Chyba, hodie Czede Cott. Zaránd. 1427.

Czege, hodie Czigendorf Sed. Bistric. 1451.

Caps Major, hodie Nagy Kapus Sed. Med. 1432. 1440.

Chywch, hodie Csucs Cott. Zaránd. 1578. 1610.

Csehvára, hodie Szilagycseh Cott. Szoln. Med. 1595.

Chylna, hodie Czelna Cott. Albens. Infer. 1238. 1289. Chegeteleke olim pagus in Cottu. Doboka, — hodie autem

vocatur Zigendorf, et est in Distr. Bistr. 1243. 1344.

Cybebánya, hodie Körösbánya. 1444.

Danus, hodie Dános Sed. Schaesb. 1349.

Dragusfalva, hodie Dragyu Cott. Szoln. Inter. 1393.

Domunkusfalva, hodie Domokos Cott. Szoln. Inter. 1393.

Districtus Fejér Körös, nunc pars Cottus. Zaránd. 1404. Diostelek, olim praedium inter Tasnád, Szarvad et Balásháza.

Doboka, hodie Dobra Cott. Hunyad. 1464.

Deczeh hodie Detrehem Cott. Krazna. 1523. 1547.

Detterfalva, pagus olim in Sede Udvarhely. 1625.

Egurbeg, hodie Egerbegy Sed. Mediens. 1343.

Egurvar, olim in hodierno Cottu. Albens. Infer. 1313.

Egres, hodie Egrestő Cott. Küküllő. 1374.

Epinanot, hodie Borgo Cott. Doboka. 1386.

Eur, hodie Mező-Őr Cott. Kolos. 1410.

Ermenes, hodie Örményes Cott. Küküllő. 1374.

Ews, hodie Ös Cott. Doboka. 1417.

Eppes | hodie Borgo Cott, Doboka. 1441. 1447. 1448.

Eszthven, hodie Esztény Cott. Doboka. 1451.

Ewlves, hodie Ölyves Cott. Kolos. 1479.

Elvős, hodie Elgyit Cott. Kraszna. 1523. 1547.

Echetelke, hodie Csetelke Cott. Kolos. 1374.

Esztena, hodie Sztána Cott. Kolos. 1391.

Feulhuntelke hodie Földszin Cott. Albens. Sup. 1322.

Fylpus, hodie Fülpös Cott. Thorda. 1319.

Fyzesteluke, hodie Füzes Cott. Doboka. 1235.

Fetundorf, alias Telek, terra olim prope Szent-Agotha Sed. Schink. 1392.

Fetunteleke, hodie Földszin Cott. Albens. Sup. 1366. 1408.

Fige, hodie Füge Cott. Szoln. Inter. 1408.

Fathe, hodie Fattendorf Distr. Bistr. 1451.

File, olim pagus possessioni Tasnád conterminus. 1435.

Fenczeltelke, hodie Földszin Cott. Albens. Sup. 1425

Foechyntelke, hodie Földszin Cott. Alb. Sup. 1496. 1503.

Fatatelke, olim in Cottu Doboka, hodie vocatur Fattendorf, et est in Distr. Bistr. 1243. 1344.

Felek, olim pagus prope Claudiopolim, in Cottu. Kolos. 1377.

Firstendorf, olim pagus, probabiliter saxonicus. 1382.

Forkersdorf, olim in Sede Mediensi. 1487.

Greseph, hodie Friss Cott. Doboka. 1319.

Gurgud, hodie Gerend Cott. Thorda. 1289.

Gregorfája, hodie Gergelyfája Cott. Alb. Infer. 1313.

Geledon, hodie Gleden Cott. Kolos. 1393.

Gyle, hodie fors Gilesd Cott. Hunyad. 1374.

Givalth, hodie Girold Cott. Szolnok. Med. 1468.

Gurbeu, hodie Gorbo Cott. Doboka. 1435.

Gyor vel Gyos, praedium prope Tasnád olim. 1454.

Gersenfő, olim in Cottu. Doboka. 1529.

Godohánfalva, hodie Gardánfalva Cott. Szolnok Med. 1599.

Gerebencz, olim prope Árapatak in Cottu. Küküllő. 1349. Gyumosd, olim prope Albam Juliam. 1266. 1289.

Gyende, olim pagus. 1373.

Gyunda, olim pagus. 1382.

Gyaelmal, hodie Dalmar Cott. Szoln. Inter. 1418. Gazon, 1415.

Gwyla, hodie Gyalu Cott. Kolos. 1436.

Gergteleke, hodie Györtelek Cott. Kraszna. 1461.

Gengkfalva, olim in Cottu. Albensi. 1510.

Hadaspatak, Rivus in Cottu. Szoln. Med. 1282.

Hassach, 1263.

Hegun, hodie Hegen Sed. Schaesb. 1349.

Hozywozo, hodie Hosszuaszó Cott. Kükülő. 1322. 1340.

Homabach, hodie Rukur Sed. Cibin. 1322.

Hennungfalva, hodie Heningfalva Cott. Alb. Inf. 1380.

Hunsfalva, hodie Hondorf Cott. Küküllő. 1366.

Hezfalva, hodie Eczel Sed. Med. 1337.

Hagymás, hodie Désfalva Cott. Kükülő. 1371.

Hyltvestdorff, Distr. Coronensis. 1404. 1406. 1462.

Hophsywon, Distr. Coronensis. 1404. 1406.

Hussalseif, hodie Ujfalu Distr. Bistr. 1366.

Holvelegen, hodie Holdvilág Sed. Schaesb. 1432.

Hopsysen, hodie Komlos Distr. Coron. 1462.

Hofeld, hodie Föföld Sed. Ujégyház. 1487.

Jordánvize, olim pagus in Cottu. Hunyad. 1409.

Jordánfalva, hodie Ardány Cott. Doboka. 1319.

Igalia, olim pagus penes fluvium Sajo in C. Doboka. 1235.

Ivedich, hodie Jövedics Cott. Küküllő. 1319.

Jedyth, hodie Jövedics Cott. Küküllő. 1374, 1391. 1399.

Ivedech, hodie Jövedics Cott. Küküllő. 1435. 1467. Isontelke, olim pagus (ubi?) 1305.

Ilven., olim pagus. 1325.

Janoktelke, olim in Cottu. Szolnok Med. 1405.

Isztina, hodie Sztána Cott. Kolos. 1449.

Knezeg, hodie Gernyeszeg Cottu. Thorda. 1319.

Káld, hodie Kodor Cott. Szoln. Inter. 1261.

Koplon, hodie Kaplyon Cott. Szoln. Inter. 1261. 1369.

Kelnuk, hodie Kelnek Sed. Sabaes. 1272.

Kepestelek, olim in Cottu. Szolnok. 1312.

Kyzdi, hodie Szászkézd Sed. Schaesb. 1345.

Kyzdi, hodie Sedes Kézdi. 1396.

Kohna, hodie Koncza Cott. Alb. Infer. 1313.

Kurtvelkapu, hodie Körtvekapu Cott. Thorda. 1319.

Korus hodie Körös Sed. Med. 1343.

Külked, olim pagus in Cottu. Thorda. 1291.

Kudamat, hodie Kusma Cott. Doboka. 1235.

Kuth, hodie Kutfalva Cott. Albens. Infer. 1291. 1380. Kercz Valachorum, hodie Olah-Ujfalu C.Alb. Sup. 1322

Karkow, hodie Krakko Cott. Albae Inf. 1367.

Keresztur, hodie Kristyor Cott. Zarand. 1404. 1415.

Kulcser, hodie Kulcse vel Kölcse Distr. Kövár. 1367.

Katatelke, olim pagus in Cottu. Albensi. 1474.

Kecskés (castrum) olim prope Albam Juliam. 1484.

Kreuczerfeld, prope Talmács. 1453.

Királyköve, (castrum) in, vel prope Háromszék. 1459.

Kripczbach, prope Omlás in Cottu. Albensi. 1486.

Köalja, olim in Cottu. Szoln. Inter. 1408.

Kopazvára, olim praedium in Cottu. Szoln. Med. 1429.

Kew, prope Fel-Gyogy, ibi habebat Eppisc. Valachorum 1552 monasterium.

Kyrch, olim fors] in Cottu. Zaránd. 1547.

Kühulam, hodie Burgberg Sed. Cibin. 1589.

Karuth, pagus Saxonicus. 1337.

Kerechnek, hodie Kiskerek Cott. Albens. Infer. 1298.

Kewruz, hodie Szászkeresztur Sed. Cibin. 1337.

Kiralia, villa reginalis. 1264.

Kisfaly, olim in Cottu. Doboka. 1247.

Korus Inferior, 1325.

Kölködők, olim prope Thordam. 1291.

Kutluse, olim pagus. 1314.

Kulked, olim prope Thordam. 1291.

Kamyn, olim pagus. 1392.

Korogh | hodie Korod. 1467.

Korogy \

Lapus, hodie Lápos-Bánya Cott. Szoln. Int. 1315. 1393. Lotryd, olim pagus Episcopi Albensis prope Vereségyház in Cottu. Alben. Infer. 1313.

Lapos , vide Terra Lapos.

Lensene, hodie Lindsina Cott. Hunyad. 1446.

Laskod, fors hodie Laczkod in Cottu. Küküllő. 1547.

Lenczene, hodie Lindsina Cott. Hunyad. 1515.

Loysta, prope Lothorvár. 1233. 1265.

Lodomateluke, hodie Ladamas. 1326.

Lewdal, olim pagus. 1366.

Levendek, hodie Lebnek Sed. Rupensis. 1486.

Lesnicia, hodie Lekencze Distr. Bistric. 1492.

Mana, hodie Mánya Cott. Szoln. Inter. 1315.

Mihályfalva, pagus olim pagis Keresd, et Nethus conterminus, hodie non existit amplius. 1349.

Munusturzeg, hodie Monostorszeg Cott. Szoln. Inter. 1315.

Majád, olim pagus, hodie praedium penes Sarmaság. 1461.

Monyoros, hodie Magyaros Cott. Küküllő. 1435. 1467. Megytelek, olim prope Tasnád, et Balásháza. 1435.

Meszesalja, olim pagus in Cottu. Kraszna. 1548.

Molsed, pagus olim fors in Cottu. Szolnok Inter. 1305.

Mikud-Báni, (castrum) hodie Mikes Cott. Thorda. 1291.

Mihula, hodie Mikloslaka Cott. Alben. Infer. 1219.

Monerous, hodie Magyaros Cott. Küküllő. 1367.

Medve-Bánya, hodie Kis-Bánya. 1444.

Myrugyo, hodie Meregjo Cott. Kolos. 1439.

Menczencz. 1481.

Mikesdorf. 1471.

Neppundorf, hodie Felső-Borgo Cott. Doboka. 1328.

Nimigehalmai, hodie Néma Cott. Szoln. Inter. 1261.

Nidhuz, hodie Néthuz, alias Nethaus Sede Schaesb. 1349.

Nogrech, olim pagus Transsilv. 1263.

Nimegye, hodie Nemegye Cott. Szolnok Inter. 1364.

Noisgiant, (castrum) hodie fors Galt Sed. Rup. 1211.

Nicolai Indagines, hodie Sedes Miklosvár. 1211.

Nyáraspatak, olim Cott. Albensis. 1252.

Niedhaus, hodie Nethus Sed. Schink. 1355.

Neygerház, olim? pagus. 1393.

Nyms, olim pagus. 1400.

Nova Civitas, hodie Keresztényfalva Distr. Coron. 1419.

Omlás, hodie Omlásalja Cott. Szolnok Inter. 1322.

Othun, hodie Ajton Cott. Kolos. 1377.

Olnok, hodie Onak Cott. Doboka. 1369. 1398.

Oroszlány Csoholy, hodie Haroklány Cott. Szolnok Med. 1424.

Okar, olim pagus. 1228.

Osmaw, olim in Cottu. Doboka. 1247.

Pettendorf, hodie Also-Borgo Cott. Doboka. 1311.

Purgo, hodie Also-Borgo Cott. Doboka. 1328.

Patyuk, olim pagus in Cottu. Kraszna. 1341.

Pohpus, hodie Paszmos Cott. Kolos, 1319.

Pinar, olim pagus in Cottu. Thorda, circa Sáromberke, et Sárpatak. 1319. 1503.

Ponvateluk, pagus olim in Cottu. Kolos. 1331.

Pethlend, hodie Petele Cott. Thorda. 1498.

Pettend, olim praedium in Cottu. Küküllő. 1617. 1630. 1631.

Pethurteleke, hodie Pethe Cott. Kolos. 1296.

Pylyn, olim pagus. 1319. 1324.

Pálvara. 1362.

Polth. 1393.

Pluvia, hodie Regen. 1403.

Rad, (Vallis) hodie Rodna. 1290.

Rodnold, hodie Radnot Cott. Kükülő. 1312.

Radla, hodie Rágla Cott. Doboka. 1319.

Rohundorf, hodie Reho Sed. Sabaes. 1345.

Ringelkirch, pagus olim in Cottu. Albensi, prope Kon-

Regulkirch, idem olim cum Ringelkirch. 1355. 1380.

Rosundel, hodie Rosonda Sed. Nagy-Sink. 1349.

Ruetel, hodie Résinar Sed. Cibin. 1223.

Rigo, hodie Vingárd Cott. Albensis. 1329. 1345.

Répafalva, olim pagus in Cottu. Albens. 1474.

Ruecz, hodie Rusz Sed. Cib. 1426. 1453.

Rozalja, pagus olim Cottus. Kraszna. 1548.

Rügypatak pagus olim Cottus. Kraszna. 1523. 1547.

Ráms, pagus. 1206.

Rukbas, hodie Rupes. Reps. 1419. 1432.

Ruzlocz. 1459.

Sahteluku, hodie Benczencz Cott. Hunyad. 1345.

Sebus, hodie Sabacsum. 1203.

Sebus, Sedes Sepsi. 1366.

Sebus, hodie Also et Felső Sebes Cott. Doboka. 1319.

Szalgo castrum, hodie fors Sajgo vel Salyko Cott. Alb. Sup. 1322.

Solgow castrum, hodie fors Sajgo vel Salyko Cott. Alb. Sup. 1324.

Segusvár, hodie Segesvár. 1349.

Segusd, hodie Segesd Sed. Schaesb. 1349.

Seepmezew, hodie Szépmező Cott. Küküllő. 1313. 1322. 1324.

Serleng, hodic Serling Cott. Doboka. 1319.

Syou, hodie Sibo Cott. Szoln. Med. 1281.

Styliteluk, olim pagus. 1260.

Solmus, hodie Solymos Cott. Doboka. 1319.

Sidovár, alias et castrum Andreae, olim prope Málom in Cottu. Szolnok Inter. 1407.

NB, Olim in Transsilvania plura loca habebant nomen Sidovár. Salath, hodie Saldorf Cott. Albens. Sup. 1396.

Seez, olim pagus in Cottu. Küküllő. 1364.

Sanctus Aegidius, hodie Szent-Egyed Cott. Dob. 1398.

Sprend, hodie Spring Cott. Albens. Infer. 1380.

Syle, hodie Sülye Cott. Albens. Inter. 1363. 1366. 1541.

Sekes, hodie Székus Cott. Albensis Sup. 1474.

Szilkerek, hodie Szükerek Cott. Szoln. Infer. 1568.

Sugod, hodie Sugag Cott. Albensis Infer. 1474. 1493.

Sykesdfalva, hodie Süketfalva Sedis Maros. 1484.

Szeszerma, (castrum) hodie Szeszárma Cott. Szoln. Int. 1504.

Somosdorf, hodie fors Somostelke vel Szamostelke Cott. Küküllő. 1543.

Szitafalva. 1577.

Siwag, hodie Szivágy Cott. Szolnok Med. 1599.

Sotheluk, fors hodie Benczencz Cott. Hunyad. 1291.

Schelgestadt, hodie Szelistadt Sed. Schink. 1355.

Scenthamagus, olim pagus. 1244.

Szekelnez (i. e. Székelynéz) olim turris spiculatorum prope Várhely. 1354.

Solumus, olim pagus. 1318. 1319. — (Solymos?)

Sombor, olim pagus prope Arapatak, in Cottu. Küküllő.

Salchelk. 1406.

Soriston, hodie Sorostely. 1415.

Szent-Mihály, hodie Csernátfalu Distr. Coron. 1456.

Székelykő, mons penes Torotzko. 1464.

Sovenyfalva, hodie Schweischer Sedis Rup. 1500.

Sybrik, hodie Siberg Sedis Rup. 1486.

Terra Blasii, hodie Balásfalva Cott. Alb. Infer. 1313.

Terra Borotnik pertinebat olim ad ecclesiam Cibin. 1233.

Terra Demetrii, hodic Demeterpataka Cott. Alb. Inf. 1269.

Terra Godim. 1295.

Terra Lapus inter Szász-Ujfalu, Rudaly, Nagy Kapus et Waldhid. 1349. 1369.

Thorda Hasadéka, memoratur jam in literis Anni 1291.

Turper, hodie Törpény Cott. Szoln. Inter. 1261.

Telek, alias Fetundorf, olim terra prope Szent-Agotha Sedis Schink. 1392.

Thethe Teterlana hodie Tatárlaka Cott. Küküllő. 1404.

Tharko, Mons in Sede Csik. 1404. 1451.

Theresheltwen, hodie Hölteveny Distr. Coron. 1459.

Theukes, olim praedium in Cottu. Doboka. 1451.

Tulya, locus ferri fodinae in Cottu. Hunyad. 1509. 1515. 1518. 1526.

Tuzar, hodie Tuszu in Cottu. Kraszna. 1648. Terra Winch, hodie Felvincz. 1219. 1231.

Tehenestelke, olim in Cottu. Kolos. 1296.

Tryvarcha. 1392.

Torjavására, hodie Kézdi-Vásárhely. 1427.

Thytesfalva, hodie Tetôfalva Cott. Hunyad. 1447.

Thomb, pagus olim in Cottu. Kolos. 1481.

Thuha, Distr. Coron. 1468.

Urman, hodie Ormány Cott. Szolnok Inter. 1322.

Ulves, hodie Ölyves Cott. Kolos. 1321.

Urbu, hodie Al-Ör Cott. Szolnak Inter. 1315.

Udvarunkteluk, olim pagus prope Thordam. 1291.

Unkateluke, hodie Unoka Cott. Thorda. 1319.

Ujlak, olim pagus in Cottu. Küküllő, 1325, hodie praedium inter Bun et Szent-Ersébeth.

Urik, vel Urech, alias Palisara in Cottu. Hunyad. 1479. Ujfalu, villa valachalis exstirpari jubetur. 1487. 1504. Ujfalu, prope Marusium, in Cottu. Albensi. 1510. Villa Herbordi, hodie Balásfalva Cott. Alb. Inf. 1271. Villa Nicolai, hodie Miklostelke Sedis Cibin. 1322. Vinchench, hodie Reho Sedis Sabaes. 1345.

Waros, hodie Szász-Város. 1283.

Villa Schellini, hodie Selyk Sedis Med. 1283.

Villa Jacobi, hodie Szent-Jakab. 1336. (in quo Comitatu?)

Wachized, hodie Waldhid Sedis Med. 1345. 1349.

Wiz, (fors Vizakna?) 1263.

Wyngarthkeerch | hodie Vingárd Cott. Alb. 1329. 1345.

Weseelt, hodie Völcz Cott. Doboka. 1235.

Vitka, hodie Riska Cott. Zaránd. 1404. 1415.

Várhegy, prope Málom in Cottu. Szolnok Int. 1407.

Valdhudia, hodie Valdhid Sed. Mediens. 1440.

Váralya, olim pagus prope Omlás, Szecsel et Szelistye in Cottu. Albensi. 1486.

Varzo, hodie Varcza Cott. Szolnok Med. 1439.
Waczmwny, pagus olim in Sede Maros. 1484.
Vindenbach, olim pagus prope Omlás, in Cottu. Albensi. 1486.

Vyskirch, hodie Fejérégyház Sedis Rup. 1498. 1499. Vajkfalva, olim pagus in Cottu. Kraszna. 1523. Veresszeg, olim pagus in Cottu. Thorda. 1502. Villa Felium, hodie Katzendorf. 1299. 1446.

Wyngerkerg, hodie fors Vingárd. 1323.

Villa Conradi, hodie Gainár. 1386.

Woltera, praedium. 1366.

Villa paganica, hodie Berenyo Distr. Bistr. 1432. Villa latina superior, hodie Wallendorf Distr. Bistr. 1432.

Yliad, hodie Ilye Cott. Hunyad. 1248. Yvedech, hodie Jövedics Cott. Küküllő. 1435. Zanchanteluky, hodie Szancsal Cott. Küküllő. 1271. Zentushaza, hodie Szent-András Cott. Kolos. 1319. Zendemeter, hodie Sződemeter Cott. Szoln. Med. 1316. 1330.

Zekes, hodie praedium Szikás in Cottu. Albensi, et processu Albo-Carolinensi. 1291. 1295. 1313. 1329.

Zwalth, hodie Szarápcz Cott. Zaránd. 1404. 1415.

Zech, hodie fors praedium Szék in Cottu. Krasz. 1351.

Zuthatk, hodie Szutsák Cott. Kolos. 1410.

Zekes, hodie Örményszékes Cott. Albens. Infer. 1519.

Zabofalva, olim pagus in Cottu. Kraszna. 1547.

Zadgia, olim pagus in Cottu. Hunyad. 1576.

Zek, olim in Sede Háromszék. 1252.

Zaleban major, olim pagus. 1325.

Zaszonyhuz, hodie Sachsenhaus Sedis Ujegyhaz. 1486.

## X.

Mittheilung des Pf. I. Filtsch an den Verein für Siebenbürgische Landeskunde.

Wir find es ber Ghre bes fel. Mormalfchulbirectors in Sermannstadt Abbe Jos. Carl Eder, eines der fleifigs fen Forscher in der siebenburgifchen Beschichte, den bas Baterland aus ben zwei legten Jahrzehnden bes 18. und bem erften des 19. Jahrhundertes nennen fann, schuldig, alles bas was von ber fleifigen und fritischen Reder Diefes Gelehrten noch nicht durch ben Druck befannt geworden ift, unfern Freunden fiebenburgifcher Litera. tur nicht vorzuenthalten. In diefer Absicht und weil zu vermuthen ift daß biefe Mittheilung manchem Freunde Ebers und ber fiebenburgischen Beschichte nicht unwillfom. men fenn burfte, mag felbe ben Freunden fiebenburgifcher Landeskunde mitgetheilt werden. Diefe Zuschrift ift diefel. be, die Eber an die fachfifche Nationsuniversität schrieb, als er feine gelehrten Unmerfungen gum Relmerifchen Band. buch ber fiebenburgischen Geschichte herausgab und welche Einsender in feinen jungeren Jahren aus bem eigenhan-bigen Concept Ebers fich abschrieb, wobei berfelbe anmerfen muß, daß entweder zu jener Beit fein Datum im Concept noch angefest mar, ober baffelbe beim Abschreis ben anzugeben vergeffen worden ift; fo wie Ginfender auch nicht bestimmt weiß, ob Eber biefe Bufchrift bei ber Nations, Universität wirklich eingereicht, ober seinen Dieffälligen Entschluß sväter geandert hat.

Die Bufchrift lautet folgenbermaßen :

### Löbliche Sächfifche Uniberfität!

enn ich es zu wünschen und zu bitten wage, baß die Lobl. Universität, selbst bei dem Schwalle gerichtlischer und politischer Geschäfte, einen literärischen Gegenftand Ihrer Aufmerksamkeit zu würdigen geruhen möge; so kann ich mich bei mir selbst bloß durch die innige Uesberzeugung rechtsertigen, daß die Sache von praktischen Folgen für die Sächssichen Rollen für die Sächssich und das durch zum Gegenstand der Erörterung vorsorgender Bäter- der Nation vollkommen geeignet sen.

Geschichte war lange Zeit blos in den Handen von Chronisten und ihre ganze Ausbeute war die Angabe der Regierungsjahre der Fürsten und das Verzeichnis der Drangsale der durch Pest, Hunger und Krieg aufgeziebenen Volker. Daten, die zur Aufhellung der Grundzrechte der Nationen, der Verhältnisse derselben zum Souveran und untereinander, der politischen Maximen der Staatsberwefer, der weisen Maaskregeln der Vorsteher verschiedener Corporationen, des Zustandes der Cultur, der Sitten, gehörten, wurden von Geschrten als kleinfüzgige Dinge leichtfertig verabsäumt und von Geschäftsmannern schälich ignorirt. Ich fann auf wichtige Nationalprocesse der Sachsen hinweisen, die aus Unkunde bieser Geschichtspunkte verloren gingen.

Der selige Rector und nachmalige Hermannstäbter. Stadtpfarrer Martin Felmer war ein fleißiger, gestildeter Mann und sein gedruckter Leitfaden zur Sieben, bürgischen Geschichte ist ein bleibender Borwurf, der die jenigen Schulmanner trifft, die ihre Amtspflichten als Hindernisse des Privatsleißes vorschüßem Zu Felmers Zeiten war bei uns das Gefühl noch nicht erwacht, das in der Geschichte das Unbrauchbare vom Brauchbaren

scheibet, und seine primae lineae haben so ziemlich das Gepräge von Chroniken. Fast neun Bogen des Buches sind weitläusigen Erörterungen des entferntesten, in sich unersorschlichen und für uns ganz müßigen Alterthums, der Geschichte der Sonthen, Agathyrsen, Dacier, Gesten, Hunnen und Avaren gewidmet, wogegen der Zeitzraum von 500 thatenreichen Jahren unter den Königen von Ungarn, der folgenreichste Zeitraum und namentlich derjenige, der die Hauptmomente der Grundrechte der Siebenbürger Sachsen enthält, chronikenmäßig in zwei Bogen und mit offenbar unrichtigen Angaben abgethan wird. Und doch mit allen seinen Mängeln war Felizers Arbeit bis jest das beste Handbuch der vaterländischen Geschichte, das einzige das man Studirenden in die Hände geben konnte und auf sächsischen Schulen auch wirklich gab:

Ich fühle mit mahrer Rührung ben Rachtheil, ber hieraus für Diejenigen entstehen mußte, beren Beruf es einst fenn follte, Die Rechte Der Nation zu vertreten und ihre politischen Geschäfte zu leiten. Auch war diese Rubrung fein mufiges unfruchtbares Gefühl, es erzeugte ben ernsten Entschluß nach Rraften Sulfe ju schaffen. 3mar fah ich nicht ohne Schaudern mas ich übernehmen wurbe, ich hatte das auf unftandhaftem Grunde Gebaute niederzureiffen, ben Schutt von grundlofen lleberliefer. ungen aufzuraumen, ben ungeheuren Borrath im gans gen Lande gerftreuter unbenügter Materialien, taufend und wieder taufend Urfunden der Borgeit durch Serumreifen und weitlaufige Rorrespondenzen zu sammeln und zu ent. Biffern, bann aus biefem Bufte nach bem Geifte und Bedurfniffe unferer Zeiten bas Staatswichtige von bem Puppenframe mußiger Gelehrfamfeit zu fondern und in moglichfter Rirge, in leichtbenugbarer Geftalt barguftellen. Alles das fah ich, aber das Gefühl des Bedurf. niffes und bas lebhafte Intereffe fur Die Sache flogte mir

Muth ein und bas Hauptgeschäfte von breizehn Jaheren, meinen besten, frastvollsten Jahren waren beilie, gende Observationes criticae et pragmaticae ad historiam Transsilvaniae, denen ich, da mir besonders bas Bedürsniß sächsischer Zöglinge lebhaft vorschwebte, die Form gab, daß sie mit dem ohnehin im Gebrauche stehenden Werfe von Felmer konnten verbunden werden.

Auswärtige berühmte Gelehrte haben meiner Schrift einen eraltirten Beifall angebeihen lassen. Sie rühmen bas Berdienst bes Aufsammlens ber Daten, ber logisch, bindigen Berkettung berselben, der anständigen Freimisthigkeit, und selbst der lateinischen Diction. Aber langere Erkahrung hat mich bereits stumpf gemacht gegen die elogen der Gelehrten und ich betrachte sie schon nur als Complimente, die man freigebig ausspendet um sich in ähnlichem Falle eines Gegencomplimentes zu versichern. Auch lege ich auf den Ruf der Gelehrsamkeit, der wohl auch durch minder muhsame Schriften zu erstangen ist, nicht so viel Gewicht, daß ich in demselben entweder Ausmanterung genug zu einer langwährenden angestrengten Arbeit, oder nach vollbrachter Arbeit eine angemessen Arbeit, oder nach vollbrachter Arbeit eine angemessen Besohnung sinden könnte. Augemessen Besohnung kann ich nur in dem Bewustsen, sinden der vasterlandischen Jugend, namentlich der Jugend jener Nation, deren geborner Bürger ich zu senn die Ehre habe, genügt zu haben. Nisi utile est quod sacimus, stulta est gloria.

Diese Belohnung mir zu sichern, steht in der Bewalt der Loblichen Universität. Findet dieselbe nach dem, was ich bereits zu schreiben mir die Freiheit genommen habe, das Bedurfniß pragmatischer Geschichtsfunde, dem etwa durch diese Observationen einstweilen konnte abgebolfen werden, so bitte ich ehrfurchtevoll bei den Sachfischen Schulanstalten Absichtmäßige Berfügungen zum Gebrauche des Buches zu treffen. Das detail dieser Berfügungen muß ich den weisen Einsichten der Löblichen Universität anheimstellen, aber den Wunsch, so parador er auch erscheinen mag, den tiefgefühlten Wunsch muß ich laut äußern, daß bald ein eifriger Schulmann, durch das Beispiel aufgeregt, die gebrochene Bahn muthig betrete und durch Aufbringung neuer Daten, so wie durchscharssümige Resultate meine Schrift verdränge. So ein Wunsch ist freisich nicht im gewöhnlichen Tone literärisch selbstssüchtiger Gelehrten wohl aber im Tone desjenigen, der von dem Geiste des gemeinen Nußens beseelt, sich des Guten lebhaft freut, es mag fommen woher es wolle.

Abbe Eder,

## XL

Alte Uamen des Kronstädter oder Burzenländer Diftrikts und seiner Ortschaften, aus Urkunden verzeichnet von I. Crausch.

Burgenland. Bgl. Marienb. Giebenb. Geogr. II. S. 392.

Borsa 1192. bei Fejer Cod. dipl. II. G. 282.

Terra Borza 1211 bei Fejér III. v. 1. p. 106.

Burcia 1240. bei Fejér T. IV. v. 3. p. 550.

Districtus de Brassou 1331. bei Katona VIII.

Provincia Brassoviensis 1364. Quartal Schr. VII. 305. und im J. 1395. Qu. Schr. VII. 288.

Provincia Barcensis 1428. bei Eber Observ. 81. fo wie im J. 1542. u. 1543. von honterne also ges nannt s. Seiwerte Nachr. S. 179.

- ສ urgen: Quinque Castra fortia in terra Borcze 1232. f. Schlözer 551. Arx Erdenburg 1345. Benkö Milk. II. 225. Qu. Schr. IV. 118. V. 8.
- ր Flüße: Alt, Tortillon, Timis et Borsa 1211. f. Schlös Ler. S. 313.
- Beburge: Montes nivium (ungrisch Havasok) 1192. Fejer II. 282. u. 1224. Schlöger S. 322.

Rronftadt foll seinen Ramen von der heil. Ungrischen Krone haben I. Windische Geogr. Siebenb. S. 260. Barassu 1252. Benkö Transs. I. 446. Brasu 1271. Fejér V. v. 1. p. 135.

Brasso (hent zu Tage noch üblicher ungrischer Masme) 1291. Fejer VI. v. 1. p. 163.

Corona zuerst 1355. Marienb. Geogr. II. 330. Ben-

Stephanopolis aus dem Griechischen. B. Milk. II. 218. Windische Geogr. II. 260.

Brassovia. Schesaeus in Ruinis Panon. L. I. v. 378 [dreibt: "Haec a Prasobo, Brassovia, monte vocatus." Den Berg Brassobus erwähnt Chalcocondylas 1397. Benkö Milk. II. 220.

Apátza. In Urf. von 1500. u. 1519. asso igenanut. Monacha sive Monialis, Benkö Milk. II. 227.

#### Bátsfalu.

Bachfalu 1500. Du. Schr. VII. 251.

Bodfalva, Brennborf. Alfo genannt 1415. Brigondorff 1377. Qu. Schr. VII. 253.

Csernátfalu, Türkös et Hoszufalu. "Inde Valachi schismatici pulsi et hae villae ad manus Christianorum devenerunt" (also waren bort eher Balachen, als Ungarn). Benkö Milk. II. 268. Die Kronstädter neunen diese Dörfer nehst Tatrang, Pürkeretz, Zayzon u. Batsfalu die Siebendörfer, im gemeinen Sprachgebrauche Blesch do berfer. Benkö Milk. II. 227.

Villa Szent Mihály 1456. B. Milk. II. 268. — fo wie 1500. Du. Schr. VII. 251.

Feketehalom, Zeyden. Castrum 1331. Katona VIII. 659. Feketheuholm 1268. Fejér IV. v. 3. p. 468. 487. n. 11rf. von 1419.

Feketehegy 1272. Fejer V. v. 1. p. 229. Cidinis 1377. Qu. Schr. VII. 253. Zeyda in Schriften bes Burzenfander Capitule. (Das alte Zeydner Ortessegel hat die Umschrift: S. Senio-rum s. colatus de cidin.)

Földvier, Marienburg.

Castrum S. Mariae 1240. Fejér IV. v. 3. p. 550. Mergenburg 1377. Qu. Echr. VII. 253.

Mérandny, Honigberg. Alfo genannt in einer Urf. vom Jahr 1455.

Mons mellis 1240. Fejér. IV. v. 3. p. 550. und 1377. Ωu. Schr. VII. 253.

Hoszufalu.

Nagyfalu 1456. Benkö Milk. II. 268.

Höltevény, heldsborf.

Hiltwin 1378. Urf. Villa Helthven verschieden vom Castrum Heltven 1377. On. Schr. VII. 2399. Heltes da in Burgens. Capitule Schriften f. Seiverte Rachr. 108.

Castrum Helteveny 1459. Eber Dbf. 250.

Szent Jánufalva existirt nicht mehr, fommt aber vor 1388. Marienb. Geogr. II. 368.

Meresztényfalva, Reuftabt.

Kerestieufalu in einer Urf. vom 3. 1367.

Nova civitas 1377. Du. Schr. VII. 253. u. in

Neapolis in Burgenlanber Capitule Edriften.

Komlos existirt nicht mehr, heißt auch Hophsiwen Sopsiewen, (gemeinhin Hapschi) 1388. 1404. Marienb. Geogr. II. 368. Benkö Milk. II. 228.

Hrlzba.

Krisbach 1462, Urf. Kryczpock 1500. Qu. Schr. VII. 251.

Villa nucum 1377. Qu. Schr. VII. 253.
Nuces in Burzenländer Capitule Schriften.

Nyen, fåchfifch Rrentzburg nun gum Ober Mbenfer Romitat gehörig.

Castrum Kruczburg, Crutzeburg 1212. Fejér III. v. 1. p. 118. 1222. Schlößer S. 318.

" Crucpurg 1212. Schlöger G. 314.

Mons sancti Petri 1240. Fejér IV. v. 3. p. 550. und 1377. Qu. Schr. VII. 253.

Mons Petri in Burgenländer Capitule Schriften. Presmir, Cartlau. Alfo genannt in Urf. vom 3. 1484.

1498.

Tartillerum 1240. Fejér IV. v. 3. p. 550.

Tortalen 1377. Qu. Schr. VII. 253.

Tartelavia in Burgenlander Capitule Schriften.

#### Pürkeretz.

Pulcheretz 1651. in Approbatis Constit. P. III. t. 82. a. 1.

Rosnyo, Rosenau. Alfo genannt in einer Urf. von 1612. Rosnou 1331. Katona VIII. 659.

Rasnov 1377. Qu. Schr. VII. 253.

Rosa in Burzenländer Capitule Schriften. (Das als te Rosenauer Ortessegel hat die Umschrift: "Sigillum Sedis dictae Rosenawi." Bgl. Benkö Milk. II. 225.)

Sárkány ehemals zu Kronstadt gehörig, nun dem Fogarascher Distrift einverleibt. Appr. Const. P. III. t.
82. a. 1.

Forum Schenkhengen 1372. Katona X. 540.

Saunyogszeg. Alfo genannt in Urf. von 1511. n. 1594. bann 1651. in Appr. Const. P. III. t. 82. a. 1.

Tatrangfalva 1500. Qu. Schr. VII. 251. Tohán. Also genannt in Urf. von 1395. 1406. 1454.

Thucha 1419. Urf.

Thuan 1468, Urf.

Tokna 1500. Qu. Schr. VII. 252.

Torisfalva sive Reu. Tohan ift auf Torzburger Herrschaftsgrund im J. 1765. für die Tohaner Amoten gegründet worden.

Tortsvar, Törzburg.

Novum Castrum in lapide Tidrici (Ditridftein: 1377. Du. Schr. VII. 253.

Castrum Therch 1395. Benkö Milk. II. 228.
Thurch 1456. B. Milk. II. 269.

.. Tores 1498, Urf.

#### Türküs.

Turkester 1456. Benkö Milk. II. 268.
Themes (ohne Angabe eines Jahres) Benkö Milk.
II. 227.

Veresmart, Rothbach.

Ruffa ripa 1371. 1377. 1417. Eder Obs. 214. Qu. Schr. VII. 253.

Rubra ripa in Schriften bes Burgenlander Capitule. Vidombik, Benbenbach.

Villa Woydemboh 1377. Qu. Schr. VII. 253. Salices in Schriften bes Burgenlander Capitule.

Vledény. In Urf. von 1577. 1594.

Volkany, Bolfenborf.

Villa Volkan 1377. Qu. Schr. VII. 253. Nubes in Schriften bes Burzenlander Capitule.

Uifalu, Rendorf. In einer Urf. von 1387.

Nova villa seu Neovilla (ohne Angabe eines Jahres) Benko Milk. II. 227. 228.

Neudorff 1404. 1406. 1412. Urf.

Zernest. In einer Urf. von 1414.

Possessio Cserne 1395, 1454. Urf.

" Zyrna 1417. Urf.

" Zirma 1419. Urf.

" Zernee 1427. 1468. Urf.

Zernyest 1500. Qu. Schr. VII. 251.

## XII.

## Comites de Besztercze, de Megyes et de Brasso, e litteris conevis eruti.

1315. Ladislai Vaiv. potentia contra Medienses. Eder Obs. 27.

1317. Magister Joannes Comes de Besztercze, de Kulus et de Kulusvár. Fejér VIII. v. 2. p. 72.

1334. Ladislaus Siculorum et Bistriciensium Comes Schesaeus Ederi p. 238.

1339. Ladislaus de genere Hermann, Comes 3. generum Siculorum (nec non) Csanádiensium, Bistriciensium et de Megyes. Qu. Schr. VI. 320.

1341. Joannes et Jacobus filii Nicolai Comites de Brasso et Bistricia (an et Siculorum?) Fejér VIII. v. 4. p. 494.

1344. Mgr. Andreas Comes Siculorum, Brassov.

1349. Szathmár et Maramaras. Eder Obs. 35.

1351. Nicolaus filius Briefi Comes Sicul. et de Brassov. Schloger S. 32.

1355. Nicolaus Lewkws Comes Sicul. et de Brassov.

1354. Idem Prov. Blatter. I. 30.

1361. Comes de Brassov. Schlöger S. 34.

1366. Comes Bistriciensis. Schlöger S. 35.

1370. Mgr. Stephanus Comes Sicul. et ejus vices gerens in Brassov. Eder Obs. 36. Pr. Blätter. I. 45.

1373. Protectionales pro Coronensibus. Eder Obs. 37. Schlöger S. 37.

- 1385. Ne Brassovienses per Comitem Siculorum in libertatibus suis turbentur. Eder Obs. 37. Pr. Bl. I. 44.
- 1395. Comes Sicul. et civium ac hospitum Brassov. ordinarius. Eder Obs. 234.
- 1398. Sigismundi R. Prohibitoriae, ne Brassovienses per Comites Siculorum in suis juribus avitis turbentur. Fejér X. v. 2. p. 568.
- 1402. Sigismundus R. tollit jurisdictionem Comitum Sicul. in Megyes et Schelk. Eder Obs. 84.
- 1419. Michael filius Salamonis de Nádasd Comes Sicul. et Judex Regius de Szász Kézd. Eder Obs. 37.
- 1439. Alberti R. Mandatum ad C. Sicul. in favorem Brassoviensium. Pr. Bl. I. 49.
- 1453. Joannis de Hunyad Mandatum ne Judex Ungrus aut Castellanus Bistricienses judicet &c. Schlog. 63.
- 1465. Matthias R. tollit nomen Comitis Bistriciensis. Ederi Schesaeus p. 246.

\$235. No Brasseyhoures for Comiton 5. . . h H.

## XIII.

Die Witterungsbeobachtungen auf der Karlsburger Sternwarte im Jahr 1843.

Einsender glaubt etwas Nüßliches zu unternehmen, wenn er die Ergebnisse der im angeführten Jahr von Herrn Moses Keferu, Borstand der genannten Anstalt, mit zuverlässigen Werkzeugen und ohne Zweisel auf die beste Weise angestellten Beobachtungen nach einem in ungrischer Sprache erschienenen Blatt dieser Zeitschrift einverleibt, um dadurch zu ihrer Bekanntwerdung beis zutragen. Zugleich fügt er einige Bemerkungen bei, welche dem Gegenstande vielleicht zum Frommen gereichen durften.

Der Ort, wo beobachtet wurde, liegt in der Fesstung, nach dem Beobachter 128 Wiener Fuß über dem Spiegel der Marosch. Ueber die Länge und Breite gibt es wohl Angaben, allein es ist die Frage, ob sie ganz richtig sind. Nach Martonsi initia astronomica speculae Batthyanianae etc. 1798 beträgt die Breite der Sternwarte 46° 4′ 21.2", ihre Länge 41° 14′ 21″ östlich von Ferro. Die Seehöhe ist (noch nicht bestimmt.) Der Festungshügel bildet einen Theil des Ostrandes einer ziemlich breiten Fläche, welche steil zum weiten eben nen Thal abstürzt und gegen West sanst zu einer im Durchschnitt etwa 1500 F. über das Thal ansteigenden Kette des Erzgebirges (dem Ompoier Höhenzweig und

feinem füdlichen Fortsat nach Lent) anfteigt. Diese hat wenig hervortretenbe Gipfel, tragt am Abhang noch viel wenig hervortretende Giptel, trägt am Abhang noch viel Laubwald und ihr, ziemlich genau von Nordost nach Sübsüdwest gehender Kamm, ist in gerader Nichtung gegen eine Meile von der Feste entsernt. Nicht weit von dieser biegt das Gebirg allmählig gegen Südwest um. Den Ostrand des mindestens & Meile breiten Thales bils den prallige Berge des Vinnensandes von 3—500 F. Thalhohe, ungefähr in gleicher Nichtung mit dem Gebirg ziehend und meist unbewaldet. Andere Gebirge und Berge Arlen biel fernen als die enzesischen und Dirg ziehend und meist unbewaldet. Andere Gebirge und Berge stehen viel ferner als die angeführten und gegen Nord und Sud ist das wunderschöne Thal auf bedeuxtende Entsernung frei. So haben die Wertzeuge eine zu richtigen Beobachtungen sehr geeignete Stelle. Wenn ja etwas gegen dieselbe zu bemerken wäre, so ist als nicht unwahrscheinlich anzusehen, daß das nahe Gebirg seicht einen hindernden und ablenkenden Einstuß auf den Wind üben durfte, mithin die westlichen Luftströme zum Theil geschwächt und abgelenkt am Beobachtungsort anlangen werden. Besonders durfte die eigenthimliche Krümmung des Ompoithales im Stande sein, manche der tieferen Ströme, welche von West und Südwest kommen umzulenken, so daß sie vielleicht auf Karlsburg als nordzwestliche wirken werden. Ausserdem ist sehr wahrscheinlich daß der Wärmemesser in jener Höhe nicht die im Thal herrschende, sondern eine nicht unmerklich geringere Wärme zeigen wird, weshalb die Beobachtungen kaum andere als zu niedrige Ergebnisse liesern dürften. Sonsti. andere als zu niedrige Ergebnisse liefern dursten. Sonstige Hindernisse und Störungen durch größere Gebäude, Wärmestrahlung u. dgl. sind keine vorhanden. Moch muß erwähnt werden, daß die Lage Karlsburgs für die Ermittlung der Luftverhältnisse des Landes sehr wichtig ist, da der Ort so frei liegt wie wenige bewohnte des Landes, da er einer seiner westlicheren und tiessten ist und es sin die dennerste Unterstuderen und tiessten ist und es für Die berartige Untersuchung boberer Begenben

<sup>1)</sup> Bgl. aber auch unten 5. (gegen Enbe.)

von bem größten Werth sein muß, baß bort eine fort. laufende Reihe zuverlässiger Beobachtungen gemacht wird. Dur ift zu wunschen, daß sie nicht unterbrochen werbe.

lleber die Werkzeuge kann ich zu bem oben Angeführten nichts mehr fagen: so auch über ihre Ausstellung
und Beobachtung und doch ist dieß zur Beurtheilung der Ergebnisse von nicht geringer Bedeutung. Die Beobachtungsstunden waren 8 Morgens und 2 und 10 Nachmittags und sind nicht zum Besten gewählt. Denn nach
Rämß (Borlesungen, 1840, 288) treten die beiden
höchsten und die beiden tiesten Stände des Luftmessers
beiläufig um 4 und 10 Abends und Morgens ein, weshalb diese Stunden am meisten zu empsehlen sind. Freilich kann wohl kaum ein Beobachter anhaltend zu ihnen
allen wach sein, weshalb in der Frühe auch eine andere
Stunde gewählt werden kann, aus deren Ersund dann
der Stand um 4 leicht zu ergänzen ist. Dieselben Stunden eignen sich auch sehr zur Aussindung der Mittelwärme: doch kann auch hier in der Frühe eine andere genommen werden.

Die Beobachtungen umfaffen ben Luftbruck, bie Barme, Witterung, Windrichtung und bie Nieberschlage. Ich wieberhole bie Angaben ber Uebersicht.

1. Luftbruck. Derfelbe war (in Wiener Maß und auf O zuruckgeführt):

| Monate. | öhchster Stand. | tiefster Stand.   | mittler Stand. |
|---------|-----------------|-------------------|----------------|
| Januar  | 28" 6.75" (20)  | 27" 6.917"        | 28" 0.75"      |
| Februar | 28" 4.083""     | 27" 1.583""<br>28 | 27" 11.5"      |
| März    | 28" 6.333"' 10  | 27" 2.25"         | 28" 1.083"     |

| Monate.   | höchster Stand.        | tiefster Stand.          | mittler Stand. |
|-----------|------------------------|--------------------------|----------------|
| April     | 28" 5.167"<br>16       | 27" 7.167" 26            | 28" 0.75"      |
| Mai       | 28" 5.0" 1             | 27" 1.75"                | 28": 0.583""   |
| Juni      | 28" 2.167"             | 27" 8.583"' 12           | 27" 11.5"      |
| Juli      | 28" 4.417"'<br>17      | 27" 8.75"                | 28" 0.333"     |
| August    | 28" 4.167" 19          | 27" 9.667" 8             | 28" 1.417"     |
| September | 28" 5.083"'<br>18      | 27" 8.417" 30            | 28" 2.083"     |
| Detober   | 28" 6.417" 21          | 27" 7.25"                | 28" 2.25"      |
| November  | 28" 6.167"             | 27" 7.25" 10             | 28" 1.833"     |
| December  | 28" 7.917'"<br>26      | 27" 8.917"  <br>9        | 28" 4.333"     |
| im Ganzen | 28" 7.917"<br>26. Dec. | 27" 1.583""<br>28. Febr. | 28" 1.25"      |

Die vom Berfasser gebrauchte Angabe in " (Puncten,  $1 = \frac{1}{2}$ ") ist eine ungewöhnliche und sollte sichon der Rechnung wegen vermieden werden. Besser ist jedes Falls wie Rams, Muncke u. a. thun — Theile einer Linie immer in Zehnerbrüchen anzugeben, weshalb hier gleich die " durch Rechnung beseitigt sind. Doch bedeutender ist die Bemerkung, daß ungeachtet der 1095 Beobachtungen auf die mitgetheilte Uebersicht kein Urtheil über die wahre Größe der täglichen Schwankungen zu grunden ist, was um so wichtiger ware, als dieses die ersten zuverlässigen Bestimmungen in unserem Lande, ja in die, ser ganzen Gegend sind. Herr R. theilt also nur den zu

jenen Stunden beobachteten höchsten und niedrigsten Stand mit. Der wirklich tiefste aber tritt nach einem Durchschnitt aus den stundlichen Beobachtungen von Chiminello in Padua und Käms in Halle (a. a. D. 287) um 4½ Nachmitt., der höchste aber richtig um 10 Usbends ein. Daher ist die Angabe des höchsten Standes wahrscheinlich sehr nahe richtig, der tiesste durste dagegen nach jenen Beobachtungen merklich tieser sein, als die ihm (durchschnittlich) nachste Stunde 2 Nachm. zeigt. Doch wage ich nicht ihn zu bestimmen. Halten wir uns an die Schwankungen, wie sie der Beobachter angibt, so zeigte ber

Januar eine von 0" 11.833" Gept. eine von 0" 0" 11.167" 111 5111 Detober Kebruar März 111 4.083" Novemb. , 0" 10.917" 22 0" 10. 0" 11. Upril Decemb. " 1" 3. 25" Mai größte Schwanfuns 5.584" Luni 011 0" gen im Jahr (Dec. Guli

August " " 0" 6. 5" u. Febr.) 1" 6.334"

Doch durfte die lezte immerhin um etwas größer angenommen werden, ist mithin bedeutend genug besonders für einen Ort von so binnenländischer Lage und den Zeitraum eines einzigen Jahres. Die allgemein in Europa gemachte Erfahrung, daß der Luftdruck vom Januar bis zum Sommer abnimmt, im Sommer am tiessten steht, gegen den Winter steigt und im December (noch häusiger aber im October) den höchsten Stand erreicht, bestätztigt sich im Ganzen auch durch die mitgetheilten Durchsschnitte. Eben so zeigen sie, daß wie auch sonst der Und September einen dem mittlen sehr nahen Stand haben und zwar ist auch hier der des lezteren höher als der im März beobachtete.

Der mittle Stand im Jahr ift wegen ber etwas ungeeigneten Bahl ber Stunden ohne Zweifel etwas ju hoch. Wollte man ihn nach ben oben angezogenen Beobachstungen von Halle und Padua berichtigen, so ware er 28" 1.213" und es ist kaum zu zweiseln, daß diese Jahl der Wirklichkeit naher stehen werde als die obige höhere, da der stündliche Gang des Luftmessers auf der ganzen Erde sast gleich ist. Die Unterschiede zwischen den Mittelständen einzelner Jahre sind selten groß, weshalb—mit Rücklicht auf die Rühle des J. 1843— der wahre Mittelstand kaum mehr als 28" 1.2" betragen durste. Auf diese Annahme glaube ich eine vorläusige Berechnung der Höhe des Beobachtungsortes gründen zu können, welche aber nur genäherte Richtigkeit in Anspruch nimmt. Nach der bekannten Versahrungsart in entspricht jenem Stand eine Höhe von 746.6 wiener (oder 726 pariser) Ruß, unter der von Kämß für die richtigste gehaltenen Borausseszung, daß in unserer Breite der Luftdurck am Meer etwa 337.6" par. betrage. Ziehen wir (nach dem Obigen) von der so gefundenen Größe 120 F. ab, so bleiben etwa 626 F. als Höhe des Thales am Fluß, was mit dem weiten Lauf des Wassers und seinem zum Theil noch ziemlich beträchtlichen Kall sehr gut übereins was mit dem weiten Lauf des Wassers und seinem zum Theil noch ziemlich beträchtlichen Fall sehr gut übereinsstimmt. Mit Hilfe dieser Angabe läßt sich auch die Hobe enderer Thäler schäßen. Nehmen wir an, daß die Kokel von Medwisch an einen durchschnittlichen Fall von 6 F. auf die Meile habe, so durfte ihr Thal daselbst—die Entserung zu 9 M. angenommen— 680 F. hoch liegen. Von Schäßburg bis Medwisch sindet sicher ein mittles Gefälle von 8 F. Statt, oder das Thal liegt hier, 5 M. von dort entsernt, beiläusig 720 F. hoch. Doch diese Schäßungen sind noch mehr als die erste Berechnung Versuche und durften eher zu niedrig als zu hoch erscheinen: weit gesehlt sind sie aber vielleicht nicht.

<sup>2)</sup> Diebei wurde bie unter 2, versuchte Berichtigung ber Barme nicht in Anwendung gebracht, weil nicht gang ficher, ob fie vorgenommen werben muß und fie nur einen fehr geringen Unterschied ergeben haben wurde.

2. Marme. Darüber theilt herr R. Folgendes mit:

| Monate.   | höchster   tiefster   mittler   Stanbnach R.                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Januar    | $\begin{vmatrix} 5.8 \\ 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -9.3 \\ 7 \end{vmatrix} = -0.054$             |
| Februar   | 15 . 0 19 -2 . 0 4 4 . 817                                                                            |
| März      | $\begin{vmatrix} 14 & 2 \\ 31 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 21 \end{vmatrix} = 3 \cdot 707$ |
| April     | $\begin{vmatrix} 21.5 & -0.2 \\ 21 & 13 \end{vmatrix} = 9.051$                                        |
| Mai       | 24 . 6 25 2 . 0 2 12 . 501                                                                            |
| Juni      | 18.7   14.0 2   15.753                                                                                |
| Juli      | 20 . 0 19 14 . 0 2 16 . 853                                                                           |
| August    | 20 . 0 22 15 . 8 8 17 . 566                                                                           |
| September | 18 . 7 2 4 . 0 28 12 . 862                                                                            |
| Detober   | 21 . 2   3-0 . 6   9 . 223                                                                            |
| November  | 14 . 8 1 -4 . 4 18 2 . 48                                                                             |
| December  | $\begin{vmatrix} 5 & 4 & 9 & -5 & 0 & 19 & 0 & 989 & 0 \end{vmatrix}$                                 |
| im Ganzen | 24 . 6   -9 . 3   8 . 812<br>25. Mai   7. Januar   8 . 812                                            |

Auch jur Bestimmung der wahren Mittelwarme find die Beobachtungsstunden nicht gang geeignet. Wenn namstich — wie kaum anders zu erwarten — die Durchschnitzte durch Theilen der zu allen brei Stunden erhaltenen

Größen durch I gewonnen wurden, so sind sie für das ganze Jahr im Mittel um die zu hoch, wenn man die zu einer Bergleichtung dieser Art sehr geeigneten Beob, achtungen von Chiminello in Padita zu Hilfe nimmt. Durch dieses kaum zu tadelnde Berkahken ergibt sich eine Zahreswärme von 8.538 R. Es ist aber kaum zu bezweiseln, daß das in Rede stehende Jahr sur Karlsburg ein ziemlich fühles war und so kann die mittle Jahreswärme daselbst, na mentlich im Thal, ohne sonderliche Wahrscheinlichkeit der Ueberschäsung wohl zu 9.0 R. (11.25 L.) angenommen werden. Danach ist das Maroschthal in jener Gegend — noch mehr aber weiter hinab — so warm wie kaum ein Ort in Mitteleuropa: selbst Paris hat nur 10.8 und Ofen nur 10.5 L. Jahreswärme. Dertheilen wir jene 9° R. nach Maßgabe obiger Uebersicht auf die Jahreszeiten, so zeigt, der Wahrheit sicher nahe übereinstimmend,

ber Winter 1.917 (im Verhaltniß nicht erhöht wegen der großen Warme des Jes bruars 1843)

" Frühling 8.61 " Sommer 17.1 " Herbst 8.37

Danach hatte Karlsburg einen sehr milben Winter, wenn vielleicht auch die obige Bestimmung etwas zu hoch sein follte— um Bieles kann sie es nicht sein, da sogar Mannheim (unter 49° 29' N. Br.) noch eine Winterzwärme von 1.2 hat.4) Auch der Sommer ist sehr warm,

<sup>3)</sup> Bei Beurtheilung ber letten Bestimmung ist aber zu berücksichtigen, daß sie auf ber nach Beubants "Reise" ( beutsch 1825 von C. Th. Kleinschrod ) 433. F. über die Donau erhabenen freien Sternwarte erhalten ist, wo aus bekannten Gründen eine merklich geringere Wärme sein muß als im Thal.

<sup>4)</sup> Dafür fpricht auch , baß im Binter 1838 — 39 in Deva bie Enbe bes Januar noch nur an 8 Zagen Frostfälte Statt gefunden.

gerade so wie er auf der Ofner Sternwarte gefunden wird, also sicher auch nicht zu hoch angegeben. Im Ganzen zeigt die vorstehende Zusammenstellung der Jahreszeiten den Einfluß des Festlandes ziemlich deutlich, denn der Unterschied zwischen der warmsten und kaltesten Jahreszeit beträgt über 15° (18.75 L.), ja er durfte im Durchschnitt mehrer Jahre leicht größer sich zeigen, da kaum zu bezweiseln, daß die Warme des Winters aber etwas höher, die des Sommers aber niedriger angeges ben ist, als sie dadurch sich darztellen wurde.

## 3. Witterung. Es waren Tage

| Monate. | heite= | ge=<br>mischt | bes .<br>wölkt. | Monate,   | heite=<br>re. | ge=<br>mischt | bes<br>wölft. |
|---------|--------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Januar  | 2      | 17            | 12              | August    | 3             | 24            | 4             |
| Februar | 7      | 19            | 2               | Septemb.  | 0             | 22            | 8             |
| März    | 4      | 18.           | 9               | Detober   | 4             | 24            | .3            |
| April   | 3      | 20            | 7               | November  | 1             | 10            | 19            |
| Mai     | 0      | 26            | 5               | December  | 0             | 11            | 20            |
| Juni    | 0      | 26            | 4               | im Ganzen | 25            | 244           | 96            |
| Juli    | 1      | 27            | 3               |           |               | 1-1           |               |

lleber diesen nicht unrichtigen Gegenstand ist man noch ziemlich im Unflaven, was befonders von der Willtühr abzuleiten ist, welche in den einschlägigen Bestimmungen herrscht. Um in dieselben eine gewisse Gleichformigkeit zu bringen, scheint mir am angemessensten sich an die Bezeichnungen Eisenlohrs') zu halten. Derselbe unterscheidet klare, helle, vermischte, meist trübe und ganz trübe Tage. Die Klaren haben keine oder nur sehr wenige Wolken, die hellen mehre, doch nicht über ides Himmelsraums einnehmende, an vermischten ist der Himmel zu einer Zeit trüb, zu einer andern hell, an meist trüben ist die Wolkendecke nur bisweilen, an ganz trüben nie unterdochen. Nach dieser Ausdruckesweise läßt sich die Ansicht des Himmels fehr genau bezeichnen und es ift zu wunschen, daß Alle, welche derartige Beobach-tungen machen, dieselbe gebrauchen mogen. Wenn wir steinigen machen, biesetze georauchen mogen. Went wir sie auf die Karlsburger anwenden, so ist ziemlich wahrsscheinlich, daß daselhst im J. 1845 25 Tage der ersten und gegen 96 der lezten Art waren. Die übrig bleiben, den 244 gehörten dann den Abrheilungen 2—4 an und bleiben also zum Theil unbestimmt, oder sind wenigstens nicht genau bezeichnet. Bekanntlich war das in Rede stes hende Jahr ein an lichten, fchonen Tagen verhaltniße magig armes, besto reicher aber an unfreundlichen und truben. Wollten wir nach den obigen Angaben die Wits terung wie sie im Allgemeinen in Karlsburg zu herrschen pflegt, beurtheilen, so muffen wir darauf Rucksicht nehs men, daß gar manche andere Jahre viel gunftiger find men, daß gar manche andere Jahre viel gunniger ind und sonach die Berhaltnisse jenes Ortes merklich besser erscheinen mussen, wenn auch solche in die Nechnung gesogen werden. Doch zeigte sich sichen 1843 die Witterzung nicht ganz so schlecht, wenn man bedenket, daß zung nicht ganz so schlecht, wenn man bedenket, daß zung nicht ganz so schlecht, wenn man bedenket, daß zu B. (nach Eisenlohr 44) im Ourchschnitt der Jahre 1779—1830 in Karlsruhe—einer Gegend mit bekannztem sich nen himmel— (jährlich) nur 22 klare und 54 gang trube Tage gezählt werden und daß daselbst in Jahren, welche dem vorigen, wie es bei uns war, an Beschaffenheit ähnlich gewesen sein mogen, z. B. 1780 und 82 nur 8, 1781, 84, 1813, 17 nur 13, 1809, 15,

<sup>3)</sup> In feinem Werkchen ,, bas Klima und bie Witterungeverhaltniffe von Rarleruhe." 1832, 5.

16, 21 nur je 14 flore Tage waren. Sierin ift ohne Zweifel unfere binnenlandische Lage wieder zu erkennen und es ift fehr mahrscheinlich, daß genaue und mehrjährige Beobachtungen unfern Simmel als einen vorzuglich schos nen in Mitteleuropa barftellen werben. Die übrigen Las ge fann ich mit ben in Rarleruhe und fonit mahraenoms menen nicht in bestimmte Beziehung fegen, bemerte alfo noch nur, baß an jenem Ort helle waren 86, vermisch. te 161, meift trube 42 und gang trube 54. Die Berstheilung ber Witterung burch bie Jahreszeiten und Mos nate burfte mahrscheinlich noch mehr als bie bes gangen Jahres verschieden fein vom allgemeinen Berhaltniß, meshalb ich die Aufmerksamkeit noch nur barauf lenken will, baf im Mai, Juni, September und December fein flarer Tag erwähnt wird, mahrend nach ben Rarlsruber Beobachtungen biefen Monaten 7 (alfo über 1) zugehören.

## 4. Dieberfchlag. Es fiel im

| Monate  | Regen   Schnee  <br>an Tagen |   | Monate   | Regen<br>an I | Schnee agen |
|---------|------------------------------|---|----------|---------------|-------------|
| Sannar  | 2                            | 2 | Angust   | 10            | 0           |
| Februar | 3                            | 1 | Septemb, | 9             | Ö           |
| Marz    | 4                            | 5 | October  | 7             | 0           |
| Npril   | 8                            | 0 | Novemb.  | 3             | 5 .         |
| Mai     | 19                           | 0 | Decemb.  | 2             | 5           |
| Juni    | 17                           | 0 | Jahr     | 99            | 18          |
| Juli    | 15                           | 0 |          |               |             |

Es waren alfo 117 Tage, an welchen merkbarer Mieber. Schlag erfolgte, ober mahrscheinlich mehr als jener Begend im Durchschnitt zufommen. Diefes schließe ich bas raus, daß das vorige Jahr nach allgemeiner Erfennt. niß febr requerifch war und bag nach zahlreichen Erfah. rungen je weiter ins Innere ber Festlander binein, besto weniger Tage mit Niederschlag sind. Go hat England und bas westliche Frankreich teren 152, Norbbeutsch, land 141, Wien 114, Ofen 112, Rafan nur 90 (Rams 174.) Dafür fpricht auch noch, bag nach Sor. mans Aufzeichnungen in Klaufenburg im 3. 1839 nur 70 Regen - und 30 Schneetage waren und es burfte fonach 105 bie Bahl fein, welche in biefer Beziehung vorläufig ale bie fur Rarisburg (und manche andere Dr. te unferes Landes) mahricheinlichfte angenommen werben fann. Diefe Berhaltniffe bestättigen wieder von anderer Seite bas oben bon ber hierlandigen Witterung Befags te. Doch ift mahrscheinlich, bag, je nach der Feuchte, ber Leichtigkeit des Wehens für diefen oder jenen Wind und a. Umitanden, auch innerhalb unferes Landes bie Mieberschlagsmenge nicht wenig verschieden fein wird, worüber genaue Ermittlungen bochft erwünscht fein burf. ten. Namentlich scheint febr wichtig bie Unftellung biefer Art von Beobachtungen auch in den Machbarlandern, weil dadurch ber Ginfluß ber Sohe und Tiefe, der Meereenabe, ber Bebirgmalle, bes freien Luftzuges u. bgl. auf bestimmte und von biefen Begenden noch fo gang un. befannte Beife ins Licht gefest werden wurden. Die Bertheilung ber Regen, und Schneetage auf die Jahreszei, ten anzugeben, Durfte überflußig fcheinen, meil bas 43ger Jahr in mancher Begiehung wefentliche Ausnahmen zeigte.

Die Menge bes Nieberschlags betrug, nach feiner Sobe berechnet, in wiener Mag:

im Januar 0.196" im Marz 0.535

" Februar 0.116 " April 0.985

| im Mai      | 4.832 | im October | 1.525  |
|-------------|-------|------------|--------|
| " Juni      | 4.087 | " November | 0.758  |
| " Juli      | 1.341 | " December | 0.729  |
| , August    | 3.557 |            |        |
| " September | 1. 51 | im Jahr    | 20.171 |

Diefe Regenmenge erfcheint bei ber großen Saufigkeit bes Regenwetters nicht groß, jum Beweis davon, daß in den Beziehungen die aussere Wahrnehmung leicht taufchen kann. Doch durfte sie im Durchschnitt wahrescheinlich etwas hoher zu sesen sein, denn die Beobach. tungen Hornnans — für deren Genauigkeit freilich Beniges spricht — befagen, daß in Klausenburg im Jahr 1835 46 . 32 , 1837 21 . 9, 1839 19" Waffer gefallen feien, worans fich ein Mittel von 29 . 7" ergibt. Wenn auch diese Annahme zu hoch sein sollte, so durfte doch wahrscheinlich die Regenhohe zu etwas mehr als 20" angenommen werden. Möglich, ja nicht unwahrscheinlich ist aber auch, bag bie bezeichnete nabe Bebirgfette bie bem Ort eigentlich zufommenbe Dieberschlagsmenge mindert, indem die (feuchten) Westwinde an sie einen Theil ihres Wassers abgeben. In diesem Fall konnte auch die angegebene Regenmenge für Karlsburg eine ziemlich, ja recht bedeutente sein — worüber künstige Beobachtungen Aus. flarung geben werben. Befegt aber auch, fie fei für ben Ort (bas Thal) ju etwa 25" anzusegen, fo ift fie boch febr maffig, benn es gibt nur wenige Gegenden unter gleich niedriger Breite in Europa, welche eine fo geringe haben. Daß in tiefer Begiehung im Lande felbft mert. liche Ungleichheiten berrschen werden, ift febr mabricheins lich. Go burften bie ben Weft, und Gubmeftwinden fo zuganglichen und gegen Dften geschloffenen Thaler ber Marofch, ber Rockeln u. f. w. geeignet fein zur Bil-bung größerer Rieberschlagsmengen, als fie fonft im Land vorkommen, weil bie hinter ihnen liegenben Gebirgs. und Bergreihen fur fie eine abnliche Wirfung

haben mussen als die Alpen in größerem Maßstab für die Polander u. a. Gebirge für andere. Aus dem entgegengesezten Grund ist es vielleicht möglich, daß mehre Orre des Landes, zu denen seiner Lage wegen auch Karls.
burg gehören wird, verhältnismässig wenig Regen haben. In diesem Fall wurden die dem westlichen Höhenzug unseres Landes nahen Striche von Ungern (und vielleicht die dem südlichen Höhenzug nahen der Walachei)
durch Regenmenge ausgezeichnet sein. Wenige Beobachtungen waren hinreichend, diese denkwürdige Frage zu
beantworten.

Daß unser Land entschieden zu denen mit vorherrschenden Sommerregen gehort, geht aus den obigen Bemerkungen wie aus denen Hornnans hervor. Nach dem leztern (in den 3 genannten Jahren) vertheilt sich die gesammte Niederschlagsmenge, gleich 100 gesezt, folgendermaßen:

Minter 7.14 Krühling 23.24 Sommer 42.38 Herbst 27.29

In Rarlsburg war bas Berhaltniß

sehr ahnlich: Winter 5.16 Frühling 31.5 Sommer 44.54 Herbst 18.84

Das allgemein wahrgenommene Geses, daß, je weiter in die Festländer hinein, die Sommerregen ein desto größeres Uebergewicht haben, wird von den vorstehenden Zahlen auf ausgezeichnete Weise bestättigt. Nach Käms (175) ist, wenn die Schnee, und Negenmenge gleich 1 angenommen wird, die des Sommers

im westlichen England 0.868

im öftlichen Frankreich 1.540 in Deutschland 2.042 " Ofen 1.370 6) " Petersburg u. Rarles 2.670

burg im Durchschnitt 7. 07

Befegt auch , die legte Berhaltnifigahl erweife fich in Folge umfassenderer Beobachtungen auch als zu groß, foviel laßt fich boch aus ihr folgern, baß ber schon in Manchem nachgewiesenen Ginfluß Des trockenen Landes auch in unferen Regenverhaltniffe auf überrafchende Beife fich offenbart. Gine Erklarung burfte biefes merkwurdige Berbaltniß barin finden, bag bie vorliegenden Gebirge Dalmatiens, Ungarns und unferes Landes die niedriggeben. ben feuchten westlichen Strome bes Winters weit eher ihres Inhaltes berauben fonnen als die hohen bes Sommers. Daher bann ber gegen ben winterlichen fo fehr bebeutende Regen des Sommers. Und so durfte schon aus dieser einzigen Thatsache hervorgehen, daß die naturkund. liche Untersuchung unseres Landes auch für die Wissen-Schaft leicht neue Besichtspunfte offnen fonne.

5. Wind. Die Mittheilungen über diefen bei bem Fortschritt der Witterungskunde immer wichtiger werdenben Gegenstand sind überaus durftig und es waren umständlichere um so mehr zu wunschen gewesen, als kaum irgend im Land so geeignete Berrichtungen zur Beobach. tung der Luftstromungen vorhanden sind und es — in den Thalern mindestens — schwerlich einen geeigneten Ort dazu gibt als jene Sternwarte. Ich fühle mich das her gedrungen, ihren Borstand aus Rücksicht auf die hohere Naturwissenschaft, welcher er zu dienen sich ent-schlossen, zu ersuchen, diesem fühlbaren Mangel fortan burch reichhaltigere Auszuge aus feinen Beobachtungs

<sup>6)</sup> Diefe aus bem "phufikalischen Wörterbuch" 7, 1285 entlehnte Angabe aus begreiflichen Grunden faum als richtig anzusehen.

buchern zu begegnen. Das Mitgetheilte ift blos biefes: Die herpschenden Winde waren:

| im Januar SW. u.  "Februar  "Marz  "April SW. und  "Mai SW. und | ND. " | August ND, und<br>September<br>October<br>November<br>December | SW.<br>SW.<br>SW.<br>SW. |
|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| " Juni SW.<br>" Juli SW,                                        | in    | Jahr                                                           | SW,                      |

### Rerner : rod vormit, mertlinftranifff nociff anne erland

am 1. u. 29, Januar fam von SW. starfer Wind mit Ges

" 15. April " " B. Sturm mit Platregen, " 4 u. 26. Mai " " SW. Sturm, am 19. Sturm,

, 5. u. 11. Juni , , SW. Sturm, 24. Juli , W. Sturm.

" 8. August " " S.B. Sturm, am 17 von

" 8. September " " S.B. Sturm, am 17 von R.B. Sturm,

, 14. November , , S.W. Sturm mit Schnee und Regen.

Auf diese Thatsachen lassen sich nur sehr wenige Folgerungen stüßen. Doch beweisen sie hinreichend, daß auch unser Land zu denen gehört, wo die Südwestwinde vorherrschen. Daß dieselben auch hier noch, freilich in gestingerem Maß, ihre gewöhnlichen Eigenschaften haben, ergibt die obige Uebersicht, denn die wenigen Monate, in welchen der trockene NO. herrschte, zeichnen sich aus durch wenigen Niederschlag. Wie anders würden aber unsere Regen, ja Witterungsverhaltnisse überhaupt, beschaffen sein, wenn die gewaltige Kette des Butschetsch, Negoi und Retjezat auf der West, statt auf der Südseite unseres Landes läge! Gewiß wurde dadurch

befonders wenn das Land gegen SD. offen ware — eine eben so bedeutende Scheide zwischen Ungarn und Sies benburgen entstehen, als sie in diesen Beziehungen die Alpen zwischen Fralien und Deutschland machen. — Die andern wichtigen Berhältnisse zwischen Wind und Lufts bruck, Warme, Wittering und Regen übergehe ich, weil das Mitgetheilte zu allgemein gehalten ist.

6. Die Angaben über die Gemitter (u. dgl.) scheinen mir nicht bestimmt genug. Sie stehen in dersels ben Spalte mit schon Mitgetheiltem unter der Ueberschrift: "Sturm, Gewitter" (vihar, zivatar.) Doch scheint es, als sei der nothwendige Unterschied zwischen beiden Begriffen nicht immer mit Scharfe gemacht, denn es werden angesuhrt:

am 5. April Blig ohne Donner,
" 10. Mai ftarker Plagregen, 19 hagel,
" 5. u. 11. Juni Gewitter,
" 5. u. 16. Juli Gewitter,
" 16. August Hagel, 4. u. 22 Gewitter.

Demnach wären nur 6 Gewitter beobachtet worden, eine höchst wahrscheinlich zu geringe Zahl, da am hiesigen Ort nach meinem Beobachtungsbuch allein im Mai desselben Jahres 5 Statt fanden. Entweder ist daher Kerr R. in der Aufzeichnung der Erscheinungen dieser Art minder aufmerksam gewesen oder hat er manche Geswitter anch unter dem Namen "Sturm" mitbegriffen, weil beide vereinigt waren, oder — ist die Gegend von Karlsburg so sehr gewitterarm. Das Lezte erscheint aber kanm glaublich, denn selbst in Nordbeutschland (Berlin) sind im Durchschnitt jährlich 17 und Wien steht mit blos 8 als ausservedentsliche Ausnahme da (Berghaus 5, 545 u. 769.) Das Mittel durste sin die wärmeren Gegenden unseres Landes wahrscheinlich zwischen 20 u. 30 siegen.

Das sind die wichtigsten Bemerkungen, welche bet der Mittheilung jener Angaben sich mir aufdrängten. Mösge der geehrte Sternkundige sie so entgegennehmen, wie sie gemeint sind und sich durch sie vielleicht bestimmen lassen zu aussührlicheren Mittheilungen für die Zukunft. Diese Zeitschrift selbst würde ein geeigneter Ort zu ihrer Bekanntmachung sein und dadurch dieselben vielleicht auch ausländischen Forschern zugänglich. Noch eine Bitte wolzte der Herr Beobachter entschuldigen. Es liegen auf der dortigen Sternwarte eine Menge älterer Beobachtungen, welche zum Theil gewiß Werth haben. Wie were es, wenn er die Werfzeuge vergliche, die Beobachtungsart prüste und die Ergebnisse dieser freisich verdriestlichen Arsbeit verössentlichte und zwar so umständlich als nur zustässig? Denn Beobachtungen dieser Art erlangen oft eisnen ganz besondern Werth dadurch, daß zum Theil auch Einzelnheiten in ihnen mitgetheilt werden. Er würde das durch so die Landessunde fördern, als auf den Dank so manches ins und ausländischen Freundes solcher Unztersuchungen die gegründersten Ansprüche sich erwerben.

G. Binder.



Contract to the second second

1 41



# Numbers.

| Die Archive Siebenbürgens als Quellen vaterlänbischer Geschichte.                                                        | 3             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aus ben hanbschriftlichen Denkwürdigkeiten eines Sachsen bes 17. Jahrhunderts.                                           | 30            |
| Beitrage zur Geschichte Siebenburgens unter bem Konig Karl Robert.                                                       | 34            |
| Das Wieberaufleben ber evang. luther. Rirche zu Rlaufenburg.                                                             | 53            |
| Die Sanbichriften ber f. f. Hofbibliothek in Bien in Bezug auf Die Geschichte Siebenburgens.                             | 78            |
| Gine angeblich im Archiv ber königs. ungar. Hoffammer in Ofen befindliche Arkunde.                                       | 92            |
| Beiträge zur Staatekunbe von Siebenbürgen.                                                                               | 96            |
| Ueberficht ber Josephinischen Grundausmeffung in Siebenburgen in ben Jahren 1786 — 1790.                                 | · <b>1</b> 30 |
| Bergeichniß veralteter Namen siebenbürgischer Ortschaften.                                                               | 145           |
| Mittheilung bes Pf. 3. Filtsch an ben Berein für siebenbürgische Lanbeskunde                                             | 155           |
| Alte Namen bes Kronftabter ober Burgentanber Diffriets und feiner Ortschaften , aus Urkunden verzeichnet von F. Traufch- | 163           |
| Comites de Besztercze, de Megyes et de Brasso, e litteris coaevis eruti.                                                 | 168           |
| Die Witterungsbeobachtungen auf ber Karleburger Sternwarte im Jahr 1843.                                                 | 170           |







r ch i v

bes Bereins

für

siebenbürgische Landeskunde.

II. Band. 2. Heft.



## Hermannstadt, 1846.

Verlag des Vereins.

Drud von Martin Colen v. Godmeifter'ichen Erben. (Cheodor Steinhauffen.)







## XIV.

## Beschreibung des im Jahre 1781 in Sieben: bürgen abgehaltenen Landtags.

Wohl Manchem, ber in ber Geschichte und dem Staatsrecht Siebenbürgens auch ziemlich bewandert ist, mag es
vielleicht unbekannt sein, daß unter Kaiser Joseph II, im
ersten Jahr seiner Regierung allhier ein Landtag abgehalten wurde; denn da aus demselben keine neuen Gesethe
versäßt, auch nichts Anders verhandelt, sondern bloß die
Huldigung von den Ständen abgenommen wurde, so erscheint in der Sammlung unserer Gesethe, oder den sogenannten Novellar-Artiseln keine Spur davon, und bloß
die dießfälligen Alten, darunter aber vorzüglich daß noch
in lateinischer Sprache versäßte, nur im Manuscript vorsindige Landtags-Protofoll geben Kunde von dessen Abhaltung. Wenn wir daher den Lesern dieser Blätter eine
kurze Beschreibung des obigen Landtages mittheisen, so,
hossen wir um so weniger, eine undankbare Arbeit zu ünternehmen, da auch daß erwähnte Landtagsprotofoll nur
in sehr wenigen Abschriften verbreitet ist.

Nachdem nämlich bes verewigten Josephs Mutter, bie Kaiserin Maria Theresia, glorwürdigen Andenkens, am 29. November 1780 verschieden war, so wurde zwar uns verzüglich mit einem am nächtfolgenden Tag erlaffenen k. Reservit nicht nur das k. Gubernium, sondern durch basselbe auch die fämmtlichen Stände Siebenburgens und

alle übrigen bortigen Unterthanen von dem neuen Landess beren versichert, daß er fie Alle und Jeben, im Allgemeis nen und Befondern in ihren gesetlichen Rechten erhalten wolle. Zugleich aber entstand die Frage: wie nun auch Die Gulbigung von ben Ständen abzunehmen fei? und auf Ginrathen ber Landesbehörden wurde mit Refer, vom 21. Februar 1781 bewilligt, daß bloß zur Abnahme des Sul-Digunggeides ein Landtag einberufen werden folle; in Folge beffen unter einem auch ber commandirende General von Siebenburgen Frang Baron von Breif, Ritter bes Therefienordens, geheimer Rath, General-Feldzeugmeifter und Inhaber eines Infanterie-Regimentes, zum foniglichen Landtaas Commiffar ernannt wurde. Und als bald barauf noch mehre neue Regaliften ernannt, ber Termin gur Eröffnung bes Landtags auf ben 21. August festgefett, Bermannftadt hiezu beftimmt, auch unterm 18. Mai die bezüglichen Referipte an den foniglichen Commiffar, an bas f. Gubernium und an die Stände erlaffen worden waren, fo mur= ben nun auch bie Lettern vom f. Gubernium auf bie bisher gewöhnliche Urt eingelaben, an befagtem Tag zur Abhaltung bes. Landtags in hermannftabt zu erscheinen.

Berufen wurden zu biefem Landtag, außer bem Gouverneur, geheimen Rath und Commandeur bes St. Stephand=Ordens, Freiherrn Samuel von Bruckenthal,

#### nom Gubernium

der fiebenburgifche katholische Bischof, Graf Janat Battyani, ber Stanbe-Brafibent, Graf Diflas Bethlen,

ber Dberlandes-Commiffar, Baron Bolfgang Banffn,

ber Brovinzial-Kanzler, Graf Karl Telefi, und ber Buchhaltungs-Bräfibent, Graf Wolfgang Kemeny, bann Die Gubernial-Rathe:

Graf Alexins Rendeffi,

Graf Georg Banffi (ber nachherige Gouverneur),

Graf Anton Saller,

Graf Samuel Telefi (ber nachherige hoffangler),

Michael von Huttern,
Stephan von Hannenheim; (a) ferner:
fünf Gubernial-Sefretare,
zwei Regestratoren,
der Expeditor,
zwei Protocollisten
sechs Concipisten und
ein Vice-Regestrator.

## Bon ber foniglichen Tafel

der Präsident Graf Paul Bethlen, ein Prälat, drei Brotonotäre, dreizehn wirkliche Beisiger, der Fiskal-Direktor und zehn überzählige Beisiger.

#### Die Dberbeamten

ber Comitate und Szefler Stuhle, fiebzehn an ber Bahl.

## Mls Regaliften,

außer ben noch ans frühern Zeiten am Leben befindlichen funfzehn alten, nämlich

dem Grafen Anton Ralnofi, General = Major und

geheimen Rath,

bem Grafen Samuel Telefi, bem alt., Gen. = Major,

- Samuel Gynlai, Gen. &M. Lieut.,

- Franz Onulai, Major,

· Johann Bethlen,

- Dominic Bethlen,

- Michael Rhedei,

- Sohann Nemes, geheimen Rath,

- "Michael Kornis, geheimen Rath,

= Sigismund Thoropfai,

- Baron Sigismund Dioszegi,

= Stephan Ugron,

bem Abam Ribigei, Major,

= Gabriel Jabrotfi,

= Frang Petrithevity Horvath

und den Deputirten des Karlsburger Kapitels und des Convents von Kolosch-Monostor, noch hundertfünf neuersnannte Regalisten (b).

Bon Wittmen,

außer zwei altern, noch brei neu berufene.

#### Die Deputirten

ber noch jett bestehenden eilf Comitate und bes Kövarer Diftrifts,

ber fünf Szefler Stühle,

ber neun fachfischen Stuhle und zwei Diftrifte, (c)

ber Taxal-Ortschaften, nämlich des Fogarascher Distrifts, zweier Städte, und vierzehn Märkte.

Beil aber bei Eröffnung bes Landtages ber Stande-Brandent Graf Riflas Bethlen ichwer frant barnieberlag und noch mabrend bes Landtags farb, fo murbe ber Bor= fit bom f. Gubernium bem Baron Bolfgang Banffi, als älteftem Gubernialrath, übertragen, welcher Die Stande nach bem Berfommen begrußte und durch den Protofoll fuh= renden Brotonotar wieder begrüßt wurde, bann querft bas Berzeichniß ber Landtagsmitglieder vorlefen und die Ab= mefenden vormerken ließ, und endlich ben Ständen zwei an bas f. Gubernium erlaffene f. Reffripte mittheilte. In bem erftern berfelben vom 21. Februar murbe, wie icon weiter oben erwähnt worden, die Abhaltung bes Land= tags einzig und allein zur Abnahme des Sulbigungseibes gestattet; mit bem andern vom 2. Mai wurde das Berzeichniß ber neu ernannten Regaliften mitgetheilt, beffen Berlefung biefelben fogleich beeibet wurden.

Nachdem bieses geschehen, schickten bie Stande eine Teputation zur Begrüßung bes f. Cuberniums, welches

biefer Deputation noch zwei seiner Aathe beigab, um den f. Commissär in die Mitte der Stände einzuladen; und als dieser sich nahte, empfing ihn das ganze f. Gubernium und geleitete ihn in die Versammlung der Stände, wo er unter dem Bildniß des Kaisers Platz nahm und die f. Proposition vorlesen ließ.

In biefer Proposition wurde blog eröffnet, daß nach bem Tode ber Raiferin Maria Theresta ber Raifer, als Erftgeborner, fo wie in ben übrigen Staaten, auch im Großfürftenthum Siebenburgen bie Regierung übernommen habe und folglich jest bemfelben von ben Ständen ber Cib ber Treue gu leiften fei, zu welchem Ende ber Monarch Diefen Landtag angefagt habe, mit bem Beifat, baf burch ibn, als den blos zu biefem Alft ber Gidesleiftung beor= Derten f. Commiffar, bem f. Gubernium und ben Stan= ben erflart werben folle, baß Ge. Majeftat bie bem Saus Defferreich von ihnen auch bisher erwiesene Treue aner= fenne, und fobalb es Zeit und Umftande beffer, als jest beim Antritt ber Regierung, geftatten werden, auch gur Der= handlung anderer Gegenstände einen Landtag zu halten gefonnen fei, für jett aber bas Bertrauen hege, bag bie auf bem Landtag gegenwärtigen Stände ben Sulbigungs= eid in feiner, bes f. Commiffars Wegenwart, bie Uebrigen aber in ihren betreffenden Berichtsbarfeiten, fo wie es auch beim Regierungs=Untritt feiner feligen Mutter im Jahre 1741 geschehen, ablegen werden. — Außerdem sei dem Raifer berichtet worden, daß seit bem letten Landtag so= wohl ber Freiherr Thabaus von Reischach, fiebenburgifder Hoffanzler, als auch Abolph Micolans von Buccow, Joseph von Bolfer und Graf Maria Joseph von Auersperg (d) zu fiebenbürgifden Indigenen ernannt worden feien, und Allerhöchst berfelbe habe benmach gestattet, bag bie form= liche Aufnahme berselben in biefem Landtag vollzogen werben fonne. — Nachdem endlich die Abnahme ber Suldie gung von ben Abwesenden dem f. Gubernium überlaffen fei, fo werbe nur ernbrigen, bas barnber verfagte Inftrument ihm, dem königlichen Commissär mitzutheilen. Was aber ihn betreffe, so möge ihm erlaubt sein, diesen feierlichen Tag, an dem es ihm in der Bersammlung so ansichnlicher Männer vom besten Fürsten zu sprechen vergönnt gewesen, den keine Bergessenheit verlöschen und der in treuer Bewahrung seines glücklichen Andenkens ihm stets höchst angenehm bleiben werde, zu den glücklichsten seines Lebens zu rechnen.

Nach Beendigung dieser Rebe wurde das erste, in Betreff der Huldigung an die Stände erlassene f. Restript vom 18. Mai verlesen, dessen wesentlicher Juhalt schon in der vorausgeschickten Proposition mitgetheilt worden; worauf der Gouverneur an den kön. Commissär im Namen der Stände in lateinischer Sprache folgende Unrede hielt:

"Hochgeborner Berr bevollmächtigter f. Commiffar!"

Die nach einem langen Zwischenraum von 20 Jahren (e) wieder seierlich versammelten Stände danken vor
allen Dingen Gott für das Glück, welches sie unter der
milden Regierung der verewigten Kaiserin Maria Theresia
beinahe durch ein halbes Jahrhundert genossen haben, denn
Gott als dem einzigen Lenker unserer Schickfale gebührt
mit Recht bieser Vorzug."

"Frommer Geist der verewigten Kaiserin! Wenn es den Sterblichen vergönnt ist, die zur Unsterblichkeit Absgerusenen anzusprechen, wenn Dich noch einige Sorge der irdischen Dinge berührt, so schaue auf uns herab und weil wir nichts Anders für Dich haben, so empfange gnädig die Gesühle unseres dankbaren Gemüthes, welche wir Dir auch bei dieser feierlichen Gelegenheit darbringen und versalb uns."

"Denn burch Deine weise Worsicht geschah es, baß nach geschlossenem Bund die besteundeten Nationen unsern Borstheil beförderten, die seindlichen die Grenzeu des Waterslandes gewissenhaft achteten, so daß wir, frei der Gesahren früherer unruhiger Zeiten, Muße und Mittel hatten, die Früchte des an Getreide und Wein ergiebigen Bodens ruhig

einzusammeln und unfere Rinder gur Soffnung fünftiger Zeiten und unscres Alters zu erziehen. Deine Beisheit bewirfte es, daß wir die Ruhe mit Sicherheit gepaart, und Sand in Sand mit bem freundlichen Glud, als ihrer Begleiterin zwischen und manbeln und fich bei und nie-Derlaffen faben; bag wir in den Tempeln den Brieffer nach feiner Beife fur Dein und bes Bolfes Gluck beten, im Rath Rlugbeit, bei Bof Frommigfeit und Sittlichfeit, bei Gericht Die Gerechtiafeit erblichten, wie fie auf geficher= tem Sit bie Gefete erflart und die Rechte des Bolfs vertheibigt. Durch Deine Gute und Radficht faben wir unfere Stadte erweitert, unfere Marfte vermehrt und unfere Dorfer nach der Art ber Stadte verziert und gebaut. Deiner Frommigfeit und Berehrung bes Simmels glauben wir endlich es verbanken zu muffen, bag Gott ber Allantige und Allmächtige und unfere Umgebungen gefegnet und bie burch unfere Gunden hervorgerufenen Strafen, wenn auch nicht gang nachgesehen, bod jo gemildert hat, daß fie nicht zu unferm Berderben, fondern nur zu unserer Befferung bestimmt zu fein ichienen. Durch Dein Beifpiel verlernte bie Bosheit zu fundigen, und Deinem reinen Blid zu weichen genöthigt, entfloh bas Lafter in Die tieffte Finfterniß. Deine fo großen Boblthaten wird fein Zeitalter aus ber Geschichte und ihren Denfmalern verlofchen, bas Unbenfen aber an Deinen Namen und Deine glorreiche Regierung, welches wir in unfern Bergen tragen, werben fie unfern Enkeln und ben letten Giefchlechtern bes glücklichen Siebenburgens überliefern, um basfelbe für ewige Zeiten tren gu bewahren."

"Der Sprößling biefes erlauchten Blutes und ber gleichsmäßige Erbe nicht nur diefer Staaten, sondern auch diefer Augenden, der Allerdurchlauchtigste Kaiser Joseph der Zweite, unser Allergnädigster Herr, übernahm nun und besitt schon wirklich auch das siebenburgische Erbe, welches dem erlauchten Hause Desterreich von unsern Borfahren übertragen wurde, doch waren Jene glücklicher als wir, weil sie uns, wenn auch nicht an Treue, doch an Zeit uns vorangehend, diesen Ruhm entreißen und dadurch das Wohl ber Nachkommen für Jahrhunderte begründen konnsten."—

"Der allerdurchlauchtigste Raiser hat viele Bolfer und Stabte mit ihren Sitten gefeben, welche, wenn fie gleich in ihrer Denkungsart fehr verschieden waren, und wie es bie menschliche Natur und der Nationalgeift mit fich bringt, an Charafter, Gewohnheiten, Gefeben und Regierungsform fehr von einander abwichen, in dem einen boch in wun= berbarer Cintracht übereinftimmten, bag fie wünschten, auch ihnen möchte Ge. Majeftat, ober wenn ihnen bieg vom Schieffal verfagt ware, ein gleichgefinnter Beberricher vor= fteben. Denn bie Bolfer wurden gewahr, bag Ge. Majeftat bie ererbten, beinahe gottlichen Tugenden mit ben fei= nigen, ihm eigenthumlichen, an beren Spige bie unaus= fprechliche Gute und Liebe für bas ganze menschliche Be= Schlecht vorangeht, über die Magen vermehre, fahen baraus bie Gludfeligfeit bes Zeitalters voraus, und empfanden barüber bie größte Freude, welche nur durch die ftille Trauer und Rümmerniß, ja, wenn man fo fagen barf, burch ben Reid barüber getrübt warb, bag Er ber unfere nicht ber ibriae fei."

"In dieser Meinung vereinigen sich die löbl. Stände Siebenbürgens mit Mund und Herz und im Borgefühl der künftigen Glückseligkeit, welche der Inbegriff jener den Bater des Baterlandes ankündigenden Tugenden verheißt und erzeugen wird, haben sie sich zu diesem Landtag mit nicht geringerer Bereitwilligkeit als Ergebenheit in seltener Bahl versammelt, versprechen und versichern mit einem seierlichen Sid unverbrüchliche und dis zu den späten Nachsfommen sortzupflanzende Treue, und slehen mit den heisbesten Gebeten zu Gott, Er, der Allmächtige, möge Sr. Majestät eine lange, ruhige und glorreiche, dis zu unsern Enkeln fortdauernde Regierung allergnädigst gewähren und

ertheilen."

"Auch bazu, baß Sc. Majestät ber Kaiser zur Uebernahme unserer Hulbigung Sure Ercellenz als königl. Sommissär auszusenden geruhte, wünschen sich die löbl. Stände
Glück, weil Cure Ercellenz saft einen Jeden von ums schon
durch häusige Beweise Ihres Wohlwollens zur Dankbarkeit verpflichtet haben und bitten zugleich, Sure Ercellenz
mögen als ein vollwichtiger Zeuge die auch bei dieser seirlichen Handlung an den Tag gelegten unumstößlichen Beweise von Bereitwilligkeit und Ergebenheit dem Monarchen
zu Füßen legen."

Rach beenbigter Rebe übergab ber f. Commiffar bem Gonverneur bie Formel bes abzulegenden Gibes, (f) welche diefer bann vorlas und fo zugleich mit dem Gubernium ben Suldigungseid ablegte. Dann übergab der Gouverneur bie Cibesformel bem protofollführenden Brotonotar, welcher nun zuerft von bem anwesenden Gubernial-Bersonal, von ben Gefretaren angefangen abwarts, bann vom Brafibenten ber f. Tafel, ben Brotonotaren, ben wirflichen und übergabligen Beifitern mit bem Fistalbirettor, ferner von ben Dberbeamten ber Comitate, Diftrifte und Szeffer Stuble, hierauf von den geheimen Rathen und Generalen, fobann von ben übrigen Regaliften, endlich von ben De= putirten ber Comitate, Diftrifte, Szefler und fachfifden Stuble, und gulett von ben Deputirten der Taral-Ort= fchaften ben Gib (und zwar von biefen in ung. Sprache) abnahm. Nur ber General Graf Frang Ghulai, welcher frank war, und zwei abwesende Deputirte, murben erft ben fol= genden Tag, und zwar jener in feiner, biefe in ber Boh= nung bes Brotonotars beeibet.

Hierauf übergab ber f. Commissar noch ein anberes Allergnädigstes Reffript aus Brussel vom 21. Juni b. J., worin die Berleihung des Indigenats an die in der Anstrittsrede des f. Commissas bereits genannten Herrn bestannt gemacht wurde, und nachdem auch dies verlesen worden, nahm der f. Commissar Abschied von den Sians

ben und fehrte mit berfelben Feierlichkeit, mit ber er ge= fommen war, in feine Bohnung gurud.

Mun folgte die Berlesung des Huldigungs-Instrumenstes, worin das k. Gubernium und die Stände der drei Nationen, mit Berusung auf den 1. 2. 3. und 4. Art. vom J. 1744 (g) und auf das zur Einbernsung des Landtags erlassene k. Restript vom 21. Februar 1781, erklärten, daß sie den Huldigungseid in die Hände des obsgenannten k. Commissärs abgelegt haben, welches sie auch mit Beidrückung des Gubernials und der drei NationalsSiegel, dann mit ihren eigenen Namenssuhterschristen und Siegeln bestätigen; die wirkliche Untersertigung dieses Insstrumentes aber wurde auf den solgenden Tag verschoben, und somit die erste Situng ausgelöst.

Um 22. August melbete der Interims-Präfibent den Ständen zuerst das erfolgte Ableben des ständischen Brässidenten Grafen Niflas Bethlen, und dann machte er den Antrag, daß das Huldigungs-Justrument in folgender Ordnung unterfertigt werden möge, nämlich:

- 1. Das f. Gubernium mit feinen Untergebenen,
- 2. Die f. Tafel mit ben wirklichen und übergähligen Beifigen und bem Direftor,
  - 3. Die Dberbeamten der Comitate und Diftrifte,
  - 4. Die Dber-Rönigsrichter ber Szefler Stufle.
- 5. Die Regalisten in alphabetischer Ordnung (h) und bann die Deputirten der Comitate, (i) der sächsischen Stühle und der Taral-Ortschaften.

Bevor man aber zur Unterschrift schritt, wurde besschlossen, bag ben Ständen die f. Proposition, die Antwort des Gouverneurs, die f. Reffripte und die übrigen kunftig noch zu verlesenden Aften im Wege der Diktatur mitgetheilt werden sollen.

Sodann verfügten sich der Interims-Prasident mit ben Protonotären in das Gemach bes k. Guberniums und die Stände begannen die Unterzeichnung in der vorgeschriebenen Ordnung, welche auch noch am 23. und 24, August fortbauerte.

Um 25. August verfundete ber Interims-Brafibent bie Beendigung ber Unterfdriften und machte ben Untrag, baß burch eine Deputation bem Gubernium die Erledigung bes erften Gegenstandes berichtet und beffen Willensmeinung über den weitern Fortgang der Geschäfte eingeholt werden möge, worauf die Deputation abgesendet wurde und bie Antwort mitbrachte: das f. Gubernium wurde foaleich felbit in ber Mitte ber Stanbe erfcbeinen.

Der bald barauf mit bem f. Gubernium eintretenbe Gouverneur ließ nun zuerft bie Urfunden über bas, bem Kreiherrn Thadbaus von Reischach und bem Grafen Maria Joseph von Auersperg von ber verewigten Raiserin Maria Therefia und zwar bem Lettern am 6. Februar 1771. bem Erftern am 2. August 1780, verliehene Inbigenat

verlefen.

Eben fo wurden auch bie, bem Provinzial-Rangler Grafen Carl Telefi von ben eben genannten beiden neuen Indigenen ertheilten Bollmachten gur Ablegung bes Gibes vorgelefen, worauf ber genannte Bevollmächtigte in ihrem Namen ben Gib ablegte, die Stände in einer fconen Rebe iprer Dankbarteit verficherte, fie freundlich aufzunehmen bat und zugleich bie Ertheilung von Zeugniffen über ben abgelegten Gib und bie Ginverleibung ihres Indigenats in bie Lanbesgesetze nachsuchte.

Dann murbe auch bie Berleihungs-Urfunde über bas, bem ehemaligen siebenbürgischen Hofrath Johann Polfer noch am 15. Jänner 1761 ertheilte Indigenat und bie von bemielben bem Gubernial = Gefretar Labislaus Turi gur Gibesleiftung gegebene Bollmacht verlefen, welcher nach abgelegtem Gibe, gleichfalls im Ramen felnes Conftituenten Die genane Beobachtung ber Gesche gufagte und um ein

Reugniß bat.

Rachbem fich hierauf bas f. Gubernium entfernt hatte, wurden ben eben beeibeten Indigenen bie Taren aus Rude sicht ber burch sie bem regierenden Hause und auch diesem Fürstenthum geleisteten Dienste nachgesehen und beschlossen, dieses dem nach Hof zu erstattenden Bericht und dem Landtags-Protosoll um so mehr einzuschalten, weil nach dem Tod des Präsidenten der Stände unter dem Borsitz tes Interims-Präsidenten vermög Const. Approd., Theil III., Tit. 12., Art. 1., dann Movellar-Artisel 9. 1744 und 7. 1751, dießmal keine Artisel versaßt werden könnten; aus welcher Ursache auch die Artisulirung dieser Indigenen bis zum nächsten Landtag verschoben wurde (k).

Hierauf wurde ber Entwurf zu bem nach Hof zu erstattenden Bericht verlesen, berichtigt, bann burch ben bestreffenden Protonotär bem f. Gubernium vorgelegt und auch von demselben gut geheißen.

In diesem Bericht dankten die Stände zuerst dem Monarchen für das Versicherungs-Reservit, für die Einberusung des Huldigungs-Landtags und vorzüglich für die Zusicherung eines zur Verhandlung anderer Gegenstände in Kurzem abzuhaltenden Landtags und erstatteten Bericht über die Ablegung des Huldigungseides, die Aussertigung des beigelegten Huldigungs-Instrumentes, die Abnahme des Sides von den neuen Indigenen, und die denselben gestattete Nachsicht der Taxen, und schlossen mit der Bemerkung, daß nun zwar noch von der Huldigung und von der Aussachen der erwähnten Indigenen Landtags-Artisel zu versassen und dem Monarchen zur Bestätigung zu unsterbreiten gewesen wären, daß dieß aber aus der schon oben angesichrten Ursache auf den nächsten Landtag hätte verschoben werden müssen.

Sodann wurden auf Antrag bes Präsibenten Deputirte ernannt, um dem f. Gubernium und dem f. Commissär von dem Geschehenen Bericht zu erstatten, dem Legtern das untersertigte Hulbigungs-Inftrument sammt einer Abschrift des Berichtes zu übergeben, dessen Willen in Betreff der Entlassung des Landtages zu vernehmen, und

wenn fie bie verlangte Entlaffung erhielten, zugleich im Mamen ber Stande von ihm Abschied zu nehmen.

Am 27. August wurde die an den Kaiser zu erstatende Relation nochmals verlesen, vom Gouverneur, dem stellvertretenden Prassonten und den Protonotären unterzeichnet und den ernaunten Deputirten übergeben, welche nach ihrer Rücksehr vom k. Commissär eröffneten: Derzselbe habe die Beendigung der Landtagsgeschäfte mit Vergungen vernommen und erklärt, er werde nicht ermangeln, Se. Majestät die Bereitwilligkeit der Stände in Crfüllung der Allerhöchsten Besehle zur Kenntniß zu bringen; da aber nun Alles beendigt sei, so ertheile er zugleich den Ständen die Entlassung; und nachdem diese Antwort durch dieselben Deputirten auch dem k. Gubernium mitgetheilt worden war, so wurde auch von demselben die Erlandniß zur Entsernung erlangt und zum Abschied noch eine Deputation an dasselbe abgeordnet.

3um Schluß endlich wurde der Catalog nochmals verlesen und bann erfolgten bie gegenseitigen Beurlanbungen
bes Präsidenten und bes betreffenden Protonotärs im Namen der Stände, womit bieser Landtag nach einer Dauer
von acht Tagen geschlossen wurde. Und dieß ist ber furze
Auszug bes darüber verfaßten Protofolls, welches vom

Protonotar Daniel Zejk unterfertigt ift.

Alls aber ber oberwähnte Bericht der Stände mit dem Hulbigungs-Inftrument nach Hof gelangte, so wurde dem f. Commissär und commandirenden Generalen, Freiherrn von Preiß, das Indigenat verliehen, (1) dem Gouverneur und Gubernium das Allerhöchste Wohlgefallen zu erfennen gegeben und endlich das Huldigungs-Instrument der f. f. geheimen Hof und Staats Ranzlei gegen eine beglaubigte Abschrift überliefert.

## Anmerkungen.

a) Aus biefem Berzeichniß ber Gubernial-Rathe ift erfichtlich, baß bie Stellen bes auch in ihre Reihen gehörigen Thefaurarius und Comes ber fachfischen Nation ba-

mals unbefett waren.

b) Unter ben neuernannten Regaliften maren 2 Barone Allvingi, 1 Apor, 1 Graf Andraffi, 8 Gr. Bethlen, 8 B. Banffi, 1 B. Balintith, 2 Gr. Belvi, 5 Barceai, 1 CBerei (Hofrath), 2 Daniel, 1 Delpini (Domberr), 1 B. Diofzegi, 1 Fefete, 1 Forrai, 1 Gr. Gullai, 1 Gal (Thefauriats-Rath), 6 Gr. Saller, 3 Senter (barunter ein Baron), 1 B. Sufgar, 1 Betrit, Borvath, 3 B. Inczedi, 1 B. Jofifa, 2 B. Remenn, 3 G. Kornis. 2 Ur. Rorba, 3 Kendeffi, 2 Gr. Run, 2 Rabos, 2 Gr. Lagar, 3 Mats. fafi, 1 Mapor (unirter Bijchof), 1 G. Mifo, 1 Gr. Remes, 2 B. Ralaczi, 1 B. Orban, 1 B. Radaf, 2 Sombori, 2 Szefeln (barunter ein Graf und ein Sofrath). 1 B. Szentferefati, 1 Gzilvafi, 5 G. Telefi, 2 Gr. Tholbalagi, 1 Gr. Tholdi, 2 Thoropfai (barunter ein Baron), 1 Tornya, 1 Torma, 3 Bejf, 1 B. Jofinti, 1 B. Weffe= Ienvi, 3 Gr. Bag und 1 Baii. - Bon Diesen Namilien find nach der Sand ausgestorben: Die B. Allvinezi, Die Gr. Rorba, Die B. Malaczi, Die Br. Szefely. - Gleich bei Anfang bes Landtaas entstand zwischen bem Grafen Johann Nemes und bem Generalen Grafen Anton Ralnoti, welche beibe geheime Rathe waren, ein Rangstreit.

c) Die Deputirten der fachfischen Kreise, welche den größten Theil der Lefer Diefer Blätter wohl am meisten

intereffiren werden, waren folgende, und zwar:

Von Hermannftabt:

Der Burgermeifter Joh. Gottlieb von Reifenfels, ber gewesene Burgermeifter Georg Sonnammon,

Won Schäßburg:

Der Bürgermeifter Georg von Chrenfchilb, ber Königerichter Martin Gottlieb Schech.

Bon Rronftabt:

Der Oberrichter Michael Ennheter, ber Senator Michael Kloos von Kronenthal.

Bon Dlebiafch :

Der Bürgermeister Daniel Schaffenbt, ber Stuhlsrichter Johann Michael Brabandter.

Von Biftrig:

Der Oberrichter Georg Gottlieb Teffelt. ber Rotar Daniel Cziegler.

Von Mühlbach:

Der Königsrichter Andreas von Belthern, ber Senator Johann Seivert.

Bon Großschenf :

Der Konigsrichter Martin Friedrich Salmen, ber Stuhlsrichter Michael Baul Schuller.

Von Reußmarft:

Der Stuhlsrichter Daniel Conrad, ber Notar Samuel Georg Rlein.

Bon Rebs :

Der Rönigsrichter Georg Glat, Der Notar Joseph Szeli.

Bon Leichfirch :

Der Königsrichter Johann Rießling, ber Notar Samuel Simonis.

Von Broß:

Der Königsrichter Daniel Monfc, ber Notar Joseph Tomosvari.

- d) Baron Buccow war ber Sohn des im Jahre 1764 verstorbenen commandirenden Generalen und Gubernial= Präsidenten Baron Buccow; Pölser war zu derselben Zeit siebenbürgischer Hofrath, und Graf Auersperg war in den Jahren 1771 bis 1774 Präsident des siebenbürgischen Guberniums.
- e) Der lette Landtag mahrend ber Regierung ber Kaiserin Maria Theresia war im Jahr 1761.

f) Die Cibesformel wurde gang bem 4. Landtags-

g) Sier fteht im Landtags - Protofoll, mahricheinlich

burch einen Schreibsehler, bas Jahr 1774.

h) In bem im Landtags = Brotofoll vorausgeschieften Catalog erscheinen von ben Regalisten zuerst die geheimen Rathe, vielleicht nach dem Alter ihrer Ernennung, dann die Grafen und Barone in alphabetischer Ordnung und endlich die übrigen einsachen Evelleute ebenso.

i) Bier find im Protofoll die Deputirten ber Szefler

aus Berfehen ausgeblieben.

k) Die obengenannten brei Indigenen find auch in ber Folge nie den Landtags-Artifeln einverleibt worden; und weil die beiden erstern ohne Ansuchen der Stände außer dem Landtag zu Indigenen ernannt worden waren, so suchten die Stände sich dieses Recht auf dem Landtag vom Jahre 1791 wieder zu sichern, in Folge dessen in dem zur Deganisation des Landtags verfaßten Artifel 11, vom Jahre 1791 die Ausnahme der Indigenen ausdrückslich zu den Geschäften des Landtags aezählt wurde.

1) Da General Breif etliche Jahre fpater ohne Erben ftarb, fo ift berfelbe nie auf bem Landtag formlich gum

Indigenen aufgenommen worden.

XV.

### Statuten

bes

# Mediascher Capitels

bom Jahre 1397.

Mitgetheilt und mit Unmerkungen begleitet

nou

#### 21. Grafer.

Die Geschichte ber fiebenburgisch-sachsischen Rirche vor ber Reformation ift immer noch in tiefes Dunkel gehullt; felbst bie wenigen Lichtstrahlen, bie bie und ba hundert= jährige Schatten zu durchbringen und Selle zu verbrei= ten versprechen, bringen bloß einen fcwachen Lichtein= brud bervor und feten an bie Stelle bes Richtgewußten bas Reich ichwantenber Spothefen, Die öfters irre, als zum gewünschten Ziele führen. Gelbst bas Wenige, was von ben ausgezeichnetften Schriftstellern auf bem Felbe fiebenburgifder Wefchichte über bas fachfische Rirchenwesen vor ber Reformation mitgetheilt worden ift, bewegt fich noch auf zu ichwankenbem Boben, als bag es fur geschicht= liche Bahrheit geradezu, ober aber feinem gangen Um= fange nach angenommen werben fonnte. Befonbers fdman= fend find die Unfichten über bie firchlichen Berhaltniffe berjenigen fachfifchen Rreife, welche vor ber Reformation in gewiffem Sinne in geiftlicher und firchlicher Sinfict unter ber Dberaufficht bes Siebenburger Bifchofs fanben.

Gelbft mas ber treffliche Schlöger in feinen "Rritischen Sammlungen zur Geschichte ber Deutschen in Giebenburgen" in biefer Sinficht mittheilt, ift theils viel zu allgemein, als daß es eine flare Unschauung bes in Rede ftebenden Gegenstandes moglich machen follte, theils aber ift es gu wenia auf zureichende geschichtliche Documente geffütt, als baß es nicht bie und ba gerechte Zweifel erweden burfte. - Sauvtfächlich ftellen fich in Beziehung auf Die unter bem Albenfer Bijchof ebemals in gewiffem Sinne geftan= benen fachfischen Rapitel folgende zwei, bei dem jegigen Mangel an geschichtlichen Documenten nur schwer zu beantwortende Fragen beraus: In welchem Berhaltnig ftanden biefe Kapitel zum Albenfer Bifcof por ber Reformation? und welches war die eigentliche innere Organisation biefer fach= fifden Ravitel? - 3d bin weit bavon entfernt, Diefe Fragen beantworten zu wollen, glaube aber nicht mit Unrecht behaupten zu durfen, daß gur Beantwortung ber= felben die Auffuchung und Beröffentlichung ber in den fachfifden Ravitels-Ardiven vorfindlichen und auf ben fraglichen Gegenftand Bezug habenden Documente viel bei= tragen mußten. In bicfem Bufammenhange erlaube ich mir aus ber altesten Matrifel bes Mediascher Kapitel= Archives nachstehendes Aftenftuck von 1397 mitzutheilen und mit einigen Anmerfungen gu begleiten. - Buerft muß das nothwendige Material zum Ban gufammenge= tragen werben; in ber Folge findet fich gewiß ein Baumeifter, ber bas gufammengebrachte Material weife benüßen wirb.

the publication with the second contraction.

Statuta edita ad Dei ejusque genitricis Mariae omniumque coelestium virtutum laudem, servanda a viris Venerabilibus, Rectoribus Ecclesiarum in Capitulo Mediensi.

Quoniam (ut ait b. Gregorius super E...) nullum omnipotenti Deo tale est sacrificium, quale zelus est animarum et ars artium regimen animarum (ut in Cap. Cum sit de aetate et qualitate); nec immerito, quia omnibus rebus sunt pretiores: idcirco nos Ecclesiarum Rectores, in Decanatu Medies ubilibet constituti, animarum curam habentes, earundem salutem zelantes ipsius haerentes vestigiis, qui ait: Ego sum Deus zelotis, visitans peccata patrum usque in tertiam et quartam generationem in his, qui me oderunt, ad laudem igitur Domini nostri Jesu Christi, cujus cum nomen recolimus, statim slectere genua cordis debemus (ut in cap. de Eccles. Lib. VI.), ejusdemque genitricis gloriosae Virginis Mariae, quae Sanctis dignior est omnibus atque excellentior universis, nec non omnium coelestium virtutum, subsequentia Statuta approbamus, acceptamus et ratificamus, in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti, Amen! -

## In primis de Testibus, cu et in Nomine.

Omne quod extra fidem, peccatum est, et juxta Apostolum sine fide impossibile est Deo placcre. Idem ad Gallatas quinto dicit: Fides est sperandarum rerum substantia. Inde est, qui firmiter et principaliter credimus atque simpliciter confitemur, quod unus solus est Deus, aeternus, immensus, incommutabilis et irreprehendibilis, omnipotens Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Hanc siquidem fidem credimus cum fide duodecim Articulis a Sanctis duodecim Apostolis, sedecim quod tenet et asserit sacro-sancta Romana Ecclesia, quae Domino disponente omnium Ecclesiarum caput est, in gratia, quia beatorum Petri et Pauli est sangvine conservata. His itaque praemissis ad seriem nostrae intentionis procedamus.

#### Ut Ordinariis nostris debite obediamus.

Verum quia ecclesiarum Praelati sunt tanquam signum ad sagittam positi, ut sanguis ab eorum manibus requiratur subditorum: idcirco firmiter statuimus, ut nostro pro tempore Episcopo, seu loci Ordinario, in omnibus obediamus licitis et honestis, juxta canonicas institutiones, debitam exhibentes reverentiam et obedientiam, divinitus commendatam, quod traditur 1. Petr. 2. Subditi estote omni humanae creaturae propter Deum. Nec mandatis Superiorum est contrariandum et contranitendum. Nam qui potestati resistit, Deo resistit, ut Paulus ait, et beatus Augustinus super Epistolam ad Romanos, dicens: omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita est. Et hoc de obedientia Episcopo.

## Ut Decano pro tempore obedientiam faciamus.

Sancimus nihilominus et statuimus, ut reverentiam debitam Decano pro tempore a nobis concorditer electo exhibeamus, cum etiam Decani Jurisdictionem habentes, licet limitatam, Praelati dicantur. Nam obedientiae meritum multum prae-

fertur, cum is, qui non audierit et excommunicatus fuerit, sit tibi sicuti Ethnicus et Publicanus.

# Ut non personae prohibitae in domibus vestris teneantur.

Expresse in jure est prohibitum, quod nullus Sacerdos foeminas, de quibus est suspicio, secum in domo teneat propria. Volumus inde ut de nostra congregatione nullus apud se hujusmodi teneat personas. Et quia dicitur in Canone: Nullus audiat Missam Sacerdotis, quum indubitanter scit, tenere concubinam, quod tantum de notoriis et manifestis concubinariis intellige. Advertatur verbum horribile Urbani Papae II., qui dicit: Erubescant impii et intelligant judicio Sancti Spiritus eos, qui in sacris Ordinibus sunt positi, si caste non vixerint, excludendos ab omnibus eorumdem gradibus et dignitate. Sed cum de suspectis loquimur personis, non solum de focariis, sed de qualibet alia persona intelligitur, quae nostram possit offendere famam. Sed tales in nostra habeamus societate, qui oves nobis concreditas non supprimere sed erigere, non seducere sed docere, non destruere sed instruere valeant verbo et exemplo.

#### In quibus temporibus officium nostrae fraternitatis est celebrandum.

Omnia inquam tempora suum tempus habent. Et juxta consilium Pauli Apostoli ad Ephes. 5 intra medium redimentes tempus, quoniam dies mali sunt; et secundum Bernhardum nihil pretiosus tempore. Unde nos cupientes certa deputata tempora ad officia nostrae Fraternitatis peragenda tenere statuimus: ut, sicut ex consvetudine approbata feria II. i m-

me diate postquatuor tempora in Ecclesia communiter fieri consvevit commemoratio fidelium animarum. sic immediate, vel sequenti feria III. officium nostrae fraternitatis fiet, nobis omnibus debito loco nomine Dei congregatis. Nam Spiritus Sancti praesentia haberi non potest, nisi in ita congregatis; et ubi duo vel tres fuerlnt congregati in nomine meo, in medio eorum ego sum, dtcit Dominus, Matth. 18.

# De modo peragendi officium Fraternitatis nostrae.

In officiis Fraternitatis nostrae principaliter agitur pro Praedecessoribus, nostrorum Plebanorum animabus, atque salute omnium tam mortuorum quam vivorum fidelium. Veium quia Sacramentum Eucharistiae prae aliis sacramentis ad animarum medelam est remedium efficacissimum, ideo non immerito aliis consuetis suffragiis est praeferendum. Statuimus itaque ut in nostra congregatione quilibei de confratribus nostris Missam unam, vel per se vel per alium canendo vel legendo perficiat... Sed nihilominus tres Missae specialiter decantentur, prima pro defunctis, secunda pro et de ecclesiae Patrono, tertia de Sancto spiritu: et ante dictas Missas tamen Vigiliae novem lectionum depromantur, et Missis omnibus finitis vesperi Vigiliarum legantur, deinde Salve Regina cum sua Collecta, ob reverentiam Virginis gloriosae, devote concludendo decantetur.

Nunc mos et consvetudo, quae servanda est circa cibos, in mensas post officium peractum ponendos.

Praelibatis istis itaque et devote peractis, restat ut ad mensam et refectionem procedatur, in qua

modus iste erit servandus: Primo, ut ibidem ses tantum fercula et non ultra apponantur, propter erapulam temporalem evitandam. Mandatum enim Domini est Lucae 22: Attendite, ne corpora vestra graventur crapula et ebrietate. Hinc est, quod Papa Innocentius inquit: a crapula et ebrietate omnes Clerici diligenter abstineaut; unde sibi vinum temperent, et, si vino nec ad bibendum quispiam incitetur, cum ebrietas et mentis inducat exilium et libidinis provocet incendium. Unde illum abusum penitus decernimus abolendum, quo in quibusdam partibus ad potos aequales suo modo se obligant potatores, et ille indicio talium plus laudatur, qui piures inebriat et calices foecundiores exhaurit. Si quis autem super his se culpabilem exhibuerit, nisi a Superiore commonitus satisfeccrit, ab officio et beneficio suspendatur. Ut autem ebriorum conditiones cognoscantur, sequentes versus notari jubentur:

"Nunc bene discatis, quis sit status ebrietatis. Ebrius atque satur his namque modis variatur: Hie canit, hie plorat, hie est blasphemus, hie orat, Hie disputat, ille hie currit per compita villae, Ille loqui nescit, hie cespitat, ille pigrescit, Hie servit Veneri, somno vult ille teneri, Hie vomit, ille rorat, hie Baechi turba laborat."

# Qualia intra prandium sunt pertractanda,

Cum igitur oramus, tunc cum Domino loquimur. Sed sacram Scripturam tractando et legendo ipse Deus loquitur nobis. Unde B. Hieronimus; Ama studia Literarum et caveas vitae. Volumus itaque ut in mensa existentibus divina pertractentur negotia, puta: de festivitatibus Sanctorum celebrandis,

de historiis imponendis et exponendis, de denario numero, bissexto et intervallo, et aliis quidquid dubitare si quis noverit, praesertim ad Sacerdotale officium pertinentibus. Et quemadmodum quilibet oves sibi commissas debeat aut possit regere: et de his, quae ad ornatum ecclesiae dignoscuntur pertinere, dicentes cum Psalmista: Domine- dilexi decorem domus tuae.

### A quibus autem sit circa mensam abstinendum, nota.

Cum ab omni specie Apost. Paulus nos jubeat abstinere, Collos: Nullus ergo ad aleam vel taxillos ludere praesumat, cum clerici nec inspicere nec inter esse praesumant, quod Canones prohibent et leges. Longe etiam absint a nostra mensa absentium detractiones. Unde B. Augustinus ad ornatum suae mensae hos addidit versus.

"Quisquis amat dictis absentum rodere vitam, Hanc mensam indignam noverit esse sibi,"

Nam dives ille in inferno sepultus lingua magis cruciatur quam opulando splendide, quod linguam suam non refrenavit. Procul etiam sint ludibria, Clericis dumtaxat inconvenientia, puta: Hystrionum, Sermocinatorum, Joculatorum, a quibus etiam Clericis abstinere praecipitur, ut nostro exemplo praesertim alios aedificemus. Quia, quod a Praelatis agitur, de facili a subditis trahitur in exemplum: ut cum Apostolo dicere possumus: Christi odor bonus sumus, 2. Cor. 2.

#### Ordo circa Fratres infirmantes jam sequitur.

Corporalis infirmitas ex peccato provenit praecedente, dicente Domino, Joh.: jam sanus factus es noli amplius peccare. Cessante causa enim etiam cessat effectus. Volumus itaque irrefragibiliter teneri, quod, si aliquis de nostris confratribus in lectum deciderit aegritudinis, socii viciniores duo eundem visitare, confiteri, procurare et oleo sacro perungere superpelliciali teneantur, et eidem infirmo salutis monita studiose impendere. Ipsum quoque, suis duntaxat debitis persolutis, Testamentum pro Episcopo, majores tres marcas argenti, mediocres duas, minores unam marcam legandi de jure, pro Confratribus et deinceps pro pauperibus Christi, inducantur. Nam Testamenta facere, secundum consuetudinem hactenus servatam, possumus de bonis etiam intuitu ecclesiae adquisitis, dummodo Domini fuerint consensus, secus est de jure communi. Quae autem non intuitu ecclesiae sed personae nobis accrescunt, puta ex artificio, ex successione, ex donatione vel ex alio titulo quocunque, et de talibus indifferenter ad nostrum lubitum facere possumus testamenta, cui volumus.

## Ordo servandus circa sepulturas confratrum.

Quamvis juxta morem legis utique quilibet in sepulchro suorum majorum sit sepeliendus: tamen volumus ut quilibet de nostris confratribus in sua ecclesia parochiali sepeliatur, nisi, quod jure communi fieri posset, ut alibi sepulturam eligeret, exemplo Domini nostri Jesu Christi, qui secundum historiam alienam sibi elegit sepulturam de facto, cum ipsius sit terra et plenitudo ipsius, ut patet ex Psalterio. Et quamvis non omnes passim et indifferenter intra ecclesiam sunt sepeliendi: tamen, quia dignus est operarius mercede sua, Matth. 10, ideo non immerito Rector cujusvis ecclesiae sepeliri debet in eadem, ut, sicut fuit socius tribulationum, sic etiam

sit socius consolationum, 2 Cor. s. — Insuper statuimus ut huiusmodi sepeliendum omnes confratres ad locum defuncti personaliter conveniant ad Deo devotas exequias peragendas, Vigilias canendo, Missas celebrando, et omnia juxta nostrum officium persequendo, finaliter ejusdem defuncti Fratris animam Deo devotissime commendando.

Ignis vero Purgatorius etiamsi aeternus non sit, miro tamen cruciat modo. Nunquam enim tanta poena in terra est inventa, licet Sancti Martyres durissima passi sunt tormenta. Tamen cum animabus ibidem degentibus Elaemosynis, Orationibus, Missis, aliisque bonis possumus suffragari ut putat 2 Machab. 12., ubi dicitur: Sancta igitur et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur. Unde volumus et mandamus, quod in qualibet nostri Decanatus ecclesia ipsorum defunctorum Fratrum septimus, tricesimus et anniversarius cum Miasa et recommendatione publica peragatur. Verum etiam si essent tales defuncti tantae perfectionis, ut hujusmodi nostro suffragio non indigerent, tamen hoc ipsum ad nostrorum perveniret argumentum meritorum, juxta illud Psalmi: Oratio mea in sinu meo convertetur. Unde Johannes Damascenus dixit: quicunque pro animi salute agonizat, primum ipse sibi prodest, deinde proximo.

#### Ne ultra debitum in Mortuariis exigatur.

Superius visum est, de conditione et ordine in nostra Fraternitate praecipere: nunc vero circa ecclesiarum conditionem est providendum. Sicut enim quaedam sunt Oblationes necessariae, ut Decimae, sic sunt etiam quaedam oblationes voluntariae. Verum ne etiam in hujusmodi necessarius modus exigendi relinquatur: permittimus, juxta antiquam ecclesiarum consuetudinem

in mortusriis servatam, ut pro Psalterio, quod circa funus vel in privato legitur, medius florenus in auro, pro visitatione sepulchri per tricesimum tantundem, pro commemoratione annuali tantundem habeatur; pro vigiliis autem trium lectionum defuncti per tricesimum tres solvantur floreni in auro, pro Vigiliis vero novem lectionum sex floreni in auro habeatur. Pro solo autem conductu defuncti cum Processione et Cantu ad Ecclesiam sive ad sepulchrum dimidius florenus in auro tantum detur.

Et haee duximus determinanda, ne aliquis ultra id praesumat extorquere avaritia allectus, quae multos excitavit. Et taliter excoecari est a Deo apostatare, quia Idolorum servitus est avaritia, ac Collos. cap. 3. — Unde et Ovidius: nullum deterius vitium est avaritia, praesertim in Principibus et rem publicam gubernantibus.

### De Salario sive Pretio Sociorum seu Capellanorum.

Cum dicat Apostolus 1. Cor. 9., qui servit Altari, vivere debet de Altari; et idem Dominus testatur Matth. 10: dignus est operarius mercede sua: proinde statuimus et volumus, ut nostris Capellanis Salarium a nobis communiter deputatum amplius quam florenos 3 in villis nullus Plebanorum excedat pro annuo pretio laboranti. Laboranti vero in verbo Dei dentur fl. 4 et non amplius; ne unus plus dando alterius Capellanum ad se trahat, et Dominum suum, cui se per annum mansurum obligavit, relinquat maximae necessitatis tempore. Si quis vero de Fratribus contrarium attentaverit, poenam, quam de communi sensu aliorum Fratrum Decanatus hujus duxerit imponendam, luat: Adeoque, quod ultra numerum

praetaxatum datum et deputatum fuerit, Fisco Capituli cedat. Si quis vero Capellanorum hac de causa vel alias, demeritis suis exigentibus, puta propter proprii reatus, a Domino suo ante annuum tempus recesserit, causam legitimam non habens recedendi, quae constare debet Decano nostro et Confratribus de bursali, redeat ad Dominum priorem suum. Si vere honestam habuorit causam, puta amplioris promotionis ad statum honestiorem et meliorem, et contra Dominum suum talem habuerit displicentiam, jam quae digna et sufficiens fuerit cognita per Decanum prae translationis: ex tunc bursali pecunia debitam portionem habebit, juxta rationem temporis computandam.

Item de Vigiliis mortuorum cantandis, cum novem Lectionum per tricesimum, dantur fl. 3 de Missis defunctorum per tricesimum totidem; et hoc fiat in villis, exceptis oppidis. Quantum vero hoe ad divisionem Bursaliorum inferatur, in quibus fiet talis divisio, quod tertiam partem habeat Plebanus; de reliquis duabus partibus fiat inter Capellanos et Scholasticum aequalis divisio, ita quod, si duo vel tres fuerint Capellani, Scholasticus tantum habeat quantum unus Capellanorum. Sed si forte ex defectu tantum unus fuerit Capellanus, tunc illa portio, quae alteri Capellano, si adesse deberetur, dividatur iterum inter Plebanum et unicum illum Capellanum, pro eo, quod loco hujus desectus oportebit ipsum Plebanum interesse Vigiliis et celebrationibus Missarum. Et ille unicus Capellanus pro ista media portione consocii sui, qui non adest, faciat alias labores puta confessiones audiendo, baptizando, aut sacramenta vivis ac infirmis porrigendo, donec alterum socium Dominus suns habere poterit: et tunc cessabit illius subdivisio inter Plebanum et Capellanum. In Missis etiam votivis decantandis similis fiat divisio, uti praemissum est.

#### Capitulum de Decimis.

Item statuimus et ordinamus, quod facta solutione census prima, circa festum S. Michaelis, quilibet Fratrum habeat quartam decimarum, et circa festum S. Martini iterum quartam, et circa festum Purificationis iterum quartam, et circa festum SS. Trinitatis integras decimas.

# Ut statuta nostra semel duntaxat in anno legantur.

Labilis est memoria hominum et omni mobili mobilius, ut dicit Aristoteles in libro de memoria. Idcirco, ut Statuta nostra matura condita digestione nobis atque nostris etiam Successoribus virtutum possint conferre incrementa, volumus et Statuimus, ut nostra Statuta in singulis nostrae Fraternitatis congregationibus legantur expresse et audiantur: ad hoc, ne aliquis, cujus interest colere, ignorantiae crassae et supinae se quovis modo ab eorum ligamine possit excusare. — Nam talis ignorantia nullum excusare potest.

## Poena transgressorum Statutorum aliarumque Ordinationum nostrarum.

Quia parum est leges condere, nisi ipsas etiam contingeret observari, juxta dictum Salamonis Cap. 21. ne transgrediaris terminos antiquos, quos posuerunt patres tui: Statuimus igitur, ut Statuta nostra salubriter edita inviolabiliter observentur, et sine ulla contradictione teneantur. Verum ne aliquis contraveniens commodum de sua malitia videatur reportare, firmiter statuimus, ut si quis horum Statutorum

in toto vel in parte transgressor fuerit, vel ad nostram congregationem venire comtemserit et neglexerit, vel alia mandata debita ad dispositionem pro tempore Decani implere noluerit: pro qualibet talium unum ortonem florenum in auro negligentiorum poena mulctetur. Deinde etiam ad poenas graviores procedendo, si talium contumacia requireret, juxta quod dicitur: crescente contumacia, crescat et poena. Dignum est enim ut quos timor Dei a malo non revocat, temporalis saltem poena cohiheat a peccato.

Sed non sic, Domini et Patres Venerabiles, non sic, sed ante omnia mandato divino, demum praeceptis Praelatorum superiorum ac Statutorum nostrorum obedientes simus, ut possimus dicere cum Apostolo, 2 Cor, 4.: gloria nostra est testimonium conscientiae nostrae, ut omnes eadem servantes, atque in aliis etiam bonis operibus exercitantes, tandem temporalibus legibus et Statutis soluti pervenire possimus ad illum, qui nullis legibus manet obligatus, videlicet Patrem, Filium et Spiritum Sanctum, qui vivit et regnat unus Deus in secula seculorum. Amen!

#### Sequitur Conclusio.

Scripta et collecta sunt haec Statuta per Franciscum, Plebanum in Byrthelm, tunc Decanum Decanatus de Medjes, Baccalaureum in Decretis, filium ejusdem oppidi Byrthelm, Anno D. Millesimo trecentesimo nonagesimo septimo.

#### Anmerkungen.

Bas bas Formelle ber mitgetheilten Statuten anlangt, fo burfte faum bemerft zu werden nothwendig fein, daß fie gang den Stempel bes in jener Zeit üblichen verbors

benen Lateins an fich tragen; es handelt sich jedoch hier nicht so sehr um das Formelle dieses Altenstückes, als vielmehr um das Essentielle, nämlich um seinen geschichtslichen Inhalt; indessen selbst in ersterer Beziehung ist dieß Altenstück nicht ganz ohne allen Werth, indem es, wenn auch nur einigermaßen, doch in gewissem Sinne als ein kurzer Beitrag zur damaligen Culturgeschichte des sächssischen Clerus, oder doch eines Theils desselben angesehen werden kann.

Was weiter ben geschichtlichen Inhalt bieser Statuten anlangt, so verdienen zunächst die Worte: ut nostro pro tempore episcopo, seu loci Ordinario, in omnibus obediamus licitis et honestis" einige Beachtung. Es entsteht nämlich die Frage: ob unter dem episcopus hier der Albenser Bischof oder sonst irgend ein Obergeistlicher zu verstehen sei? — Daß um die Zeit, wo die in Nedesstehenden Statuten versaßt wurden, das Mediascher Kapitel in gewissem Sinne unter dem Albenser Bischof frand, geht aus mehren Urfunden unbezweiselt hervor. Bor allen hierauf Bezug habenden verdient solgende Urfunde König Ludwig I. von 1365 angeführt zu werden:

"Nos Ludovicus, Dei Gratia Rex Hungariae memoriae commendamus tenore presentium, significantes universis: Quod nos considerantes, quomodo fideles nostri dilecti Judices, Seniores, Jurati et universi cives ac hospites nostri Sedium de Medyes et de Selh offerunt se, nobis et sancte nostre Corone in omnibus, nobis et regno nostro gratis et beneplacitis, fideliter servituros, pensatis etiam ipsorum preteritis servitiis, eisdem nobis per consotios corum, Comites scilicet Petrum filium Petri de Kums, in nostra civitate Attzel, dicte Sedis Medyes residentes, humiliter supplicantibus, de benignitate nostra regia et gratia speciali duximus annuendum, ut Episcopus Ecclesie Transylvane, vel ejus Vicarius, presens seilicet et futurus, omnes Sacerdotes, quos presens seilicet et futurus, omnes Sacerdotes, quos pre-

dicti nostri fideles, de Sedibus memoratis, communiter et de communi eorum voluntate eligentes, sibi ad simplices seu comitiales parochiales Ecclesias, quas in precitatis Sedibus in antea legitime vacare continget, nobis |irequisitis praesentarent confirmandos, securam et liberam habeat ex nostra presenti annuentia, confirmandi ad easdem simplices seu comitiales ecclesias, nobis irequisitis, semper facultatem, harum sub secreto nostro Sigillo testimonio litterarum. Datum Bude, feria quarta proxima post festum ex-altationis sancte crucis, Anno Domini millesimo trecentesimo sexagesimo quinto. - (Die Driginal-Urfunde befindet fich im Mediafder Stadt-Archiv s. n. 5. -) Aus ber mitgetheilten Urfunde Konig Ludwig I., von 1365, in welcher berfelbe bem Albenfer Bifchof bas Recht ertheilt, obne nachgesuchte Genehmigung bes Fürften bie von ben fächfischen Rirchgemeinden bes Mediascher Stuble gewähl= ten und ihm prafentirten Geiftlichen gu beftätigen, geht beutlich hervor, daß um das Jahr 1397, wo die vorausgeschickten Statuten verfaßt murben, bas Dediafder Rapitel, in gewiffem Sinne, unter bem Albenfer Bifchof ftand, und somit unter bem in ben mehr genannten Statuten porfommenden Episcopus eben ber Albenfer Bifchof gu verfteben fei. - Beachtungswerth find in ber cben mitge= theilten Urkunde Ludwig I. Die zweimal vorkommenden Worte: "nobis irequisitis." Folgt hierans nicht, daß bie Bestätigung ber von ben sachsischen Rirchgemeinden ge= mablten Beiftlichen bis 1365 beim Fürften nachgesucht wurde, ober bag ber Fürft bas Bestätigungerecht ber fachfifchen Beiftlichen, wenn auch vielleicht nur mittelbar im Bege ber höhern Geiftlichfeit, übte? Diefe Unficht fpricht auch Schlözer, p. 611, aus, die eben in der angeführten Stelle der in Rede ftehenden Urfunde König Ludwigs eine feftere Begründung erhalten burfte. Sollte Die eben auß= gesprochene Anficht die richtige fein, fo ware biefe Urfunde Ronig Ludwigs zur Erflarung ber immer noch vielfacher

Deutung unterworfenen Stelle bes Unbr. Brivilegiums : "et electos (sc. sacerdotes) repraesentent" (sc. ad confirmandum) von großem Belang. Hiemit ware eigentlich bie oben angezogene Stelle ber mitgetheilten Statuten erörtert, und wir fonnten nunmehr zu einem andern ge= Schichtlichen Moment ber genannten Statuten übergeben; bevor bieß jedoch geschicht, sei es uns gestattet, eine andere, bem erörterten Wegenstand febr nabe liegende Frage, namlich : fam bas Diediascher Rapitel erft 1365, in gewiffen Sinne, unter den Albenfer Bijchof und bildete es fruber vielleicht ein eremtes Decanat, ober aber erftrecte fich ber Wirfungöfreis des Albenfer Bifchofs bereits in weit fruberen Beiten jum Theil auch über bas Deb. Rapitel ? foweit es durch vorhandene Urfunden möglich, zu beantworten. Bestehenden Urfunden zu Folge muß die gestellte Frage babin beantwortet werben, bag bas Mediafder Rapitel icon im 13. Sahrhundert gewiffermagen unter bem geiftliden Wirfungsfreis bes Albenfer Bifchofs fand. Siefur iprechen zwei in Behentstreitigkeiten zwischen bem Media-ider Kapitel und bem Domeapitel angesertigte Bertragsaften des Alb. Bifchofs Petrus, Die eine von 1283, Die andere von 1289. (Die Drig. Urf. befinden fich im Rarls. burger Archiv, Fasc. 1. n. 14., eine Abschrift bavon in v. Seybendoris Collect, Tom VI. p. 267.) Weiter spricht für Dieje Unficht eine in ber eben berührten Bebentftreitigfeit erlaffene Bulle Pabft Clemens V. an bas Meb. Decanat, von 1306; es heißt nämlich im Eingange berselben: "Dilectis filiis Decano de Terra Medies ac Rectoribus ecclesiarum in dicto Decanatu consistentium Transilvanensis dioeceseos." Eben fo moge noch in angebeuteter Beziehung erwähnt werben , eine von Pabft Gle= mens V. an ben hermannftabter Probit, auf Beranlaffung einer vom Mediafder Deeanat beim pabftlichen Stuhl wegen übermäßig geforderten Bifitationsgebuhren bes Urdidiafonen ber Allb. Diocese, zu beffen Archidiaconat in gewiffem Sinne auch bas Med. Kapitel gehörte, geführten

Klage, 1307 erlaffene Bulle, in welcher er bem Bermann= ftadter Brobft bie rechtliche Beilegung biefer Streitigfeit anbefiehlt; es beißt in berfelben bezüglich auf ben in Rebe ftebenden Gegenstand : "Conquesti sunt nobis Decanus et universi Rectores ecclesiarum Terre Medies, Transilvanensis dioeceseos, quod Archidiaconus ecclesie Albensis dicte dioeceseos, ad quem de antiqua et probata et hactenus pacifice observata consvetudine visitatio ecclesiarum in Archidiaconatu suo ejusdem ecclesie Albensis consistentium pertinet, procurationibus consvetis, que sibi ratione visitationis debentur. non contentus a dictis Decano et Rectoribus communiter, cum eorum ecclesias, quas in eodem Archidiaconatu consistere, asserit, visitet ultra procurationes sibi ratione hujusmodi visitationis debitas quasdam pecuniarum summas nititur extorquere alias eos contra justitiam indebitis exactionibus agravando," Aus ben angeführten urfundlichen Beweifen ftellt fich fomit beraus, daß das Med. Kapitel', von welchem hier eigent= lich die Rede ift, gegen Ende bes 13. Jahrhunderts, in gewiffem Ginne, icon unter ber Gerichtsbarfeit bes Alb. Bifchofe ftand. - Bollte man jedoch hier nicht ftehen bleiben, sondern die angeregte Untersuchung weiter gurud= führen, um zu bestimmen, in welchem Berhältniß bas Deb. Rapitel urfprünglich, alfo von ber Zeit ber Ginwanderung ber Med. Colonie bis zur zweiten Galfte bes 13. Jahr= hunderts, zur Alb. Diocese gestanden, fo trifft man aller= bings auf Schwierigkeiten, Die eine bestimmte Entscheidung und geschichtliche Begründung biefes Gegenstandes fast un= möglich machen und zwar aus dem Grunde, weil und geschichtliche Documente hiernber fast ganglich fehlen. Bas alfo in Beziehung auf bas urfprungliche Berhaltniß bes Deb. Ravitels zur Allb. Diocese mitgetheilt werben fann, ift allerdings fehr hypothetischer Ratur; indeffen erlaube ich mir bennoch, in gewiffem Bufammenhang mit ber vor= ausgeschieften Erörterung, über ben fraglichen Gegenstand

meine subjective Ansicht auszusprechen. Deiner Anficht nach ftand bas Deb. Kapitel von vorn herein, in gewissem Sinne, unter bem Alb. Bifcof, in abnlicher Beife wie bie beutsche Mittercolonie bes Burgenlandes, um bas Jahr 1213. (3. R. Schuller's Archiv fur bie Kenntnig von Sieben= burgens Borgeit und Gegenwart. 1. B. p. 179 u. 220.) Biefür fpricht einigermaßen ber Umftand, bag bie westliche große Coloniegruppe feine Schöpfung bes Augenblicks war, fondern, wenn auch während einem Beitraum von zwangia Jahren, nämlich unter ber Regierungszeit R. Gaifa II., fich boch nitr nach und nach aus einzelnen, in verschiedenen Reiten anlangenden fleinern Colonien bilbete; mas aus ber in ber Jurisdictionsftreitigfeit gwifden bem Alb. Bifcof und dem hermannftabter Probft vom pabftl. Legaten Gregor 1189 erlaffenen Afte, wo von "Flandrensibus prioribus" Die Rede ift, beutlich hervorgeht. (Solozer's Geschichte b. Deutschen in Siebenburgen, p. 26.) Wenn aber bie Entftehung ber großen beutschen Bestevlonie in Siebenburgen eine successive war, fo burfte fdwer angenommen werben fonnen, daß bie einzelnen und zu verschiedenen Beiten angelangten Colonien, von vorn berein in geiftlicher Sinfict eremte Corporationen gebildet haben follten, vielmehr burfte behauptet werden, daß fie, in wie weit foldes mit ihrer politischen Freiheit fich vereinbaren ließ, gleich Anfangs ber Dbergeiftlichfeit bes Landes, namlich bem Albenfer Bifchof, in gewiffer Sinficht, untergeordnet wurden, bief um fo mehr, als im 12. Jahrhundert bei der Sierarchie ein ftreng unterordnendes Suftem Statt fand. In biefem Kalle befand fich nun aber auch bas Dled. Kapitel und gehörte ber aufgestellten Unficht zu Folge ebenfalls unter bie Oberaufficht Des Allb. Bifchofs. Wenn nun allerdings in ber Folge, burch Konig Bela III., für bie im deserto wohnenden Flandrenfer Coloniften bie Bermannftabter Brobftei errichtet, burch ben Pabit Coleftin III. bestätigt und für eremt erflart wurde (Cologer p. 28); fo war bief nicht auch ber Kall mit ben übrigen Alandrenfer Colonien

ber großen Beffec onie, welche, ba ber Bermannftabter Brobit feine Jurisdiction auch über biefe ausdehnen wollte, auf Interceffion des Alb. Bifchofe, burch den mehrerwähnten Legaten Gregor als nicht zur hermannstädter Probitei in ber genannten Afte von 1199 bezeichnet, und alfo bie über Diesen Gegenstand entstandene Streitigfeit gu Gunften bes Mib. Bifchofs entschieden wurde. Unter ben nicht gur Bermannftädter Brobftei gehörigen Klandrenfer Colonien durften wohl bie übrigen Coloniegruppen ber Westcolonie, nämlich mit Ausnahme bes hermannftadter, Leichfirder und Groß-Schenfer Stuble, welche eben gur Probftei geborten, mithin, wie Solches an einem andern Orte von neir nachgewiesen worden ift, und aus einem von R. Karl 1315 ber Med. Coloniegruppe ertheilten Brivilegio berporgeht, auch die beiden Stuble zu verftehen feien. Minmt man bieß an, und erwagt zugleich bie Bartnackigfeit, mit welcher fich ber Alb. Bifchof ber Erweiterung ber Juris-Diction bes Sermannstädter Brobftes über alle Flandrenfer ber Westcolonie midersetzte, wie auch die Entscheidung bes Legaten Gregors zu bes Allb. Bischoss Gunften, so muß allerdings baraus gesolgert werben, bag die nicht im deserto wohnenden Flandrenfer feine exemten geiftlichen Cor= porationen bilbeten - benn mare bieß gewesen, so mußte es allerdings auffallen, wie fowohl ber Bermannftabter Brobit als auch ber Alb. Bifchof ihre Gerichtsbarfeit über Dieselben hatten ausdehnen wollen und fonnen und daß in der mehr genannten gregorianischen Afte gar feine Er= mabnung einer berartigen Exemtion gefdieht - fondern in gewiffem Sinne unter bem Alb. Bijdof ftanden, ber fich allein von allen hohern Geiftlichen Ungarns und Siebenburgens - was wohl jum Beweis bienen fonnte, baß biefe Klandrenser unter feinem ausländischen Bifchof ober Ergbischof fanden - ber Erweiterung der Germann= ftädter Brobftei über alle Flandrenfer jo fehr widerfette. Diese gange Erörterung beziehe ich bier nur vorzüglich auf bas Meb. Kapitel und auf bas ursprüngliche Berhältniß

besjelben gum Alb. Bijchof, und fpreche baber im Bufammenhange mit ben über bieg Berhältnig von 1283, 1289, 1365 u. f. w. theils angeführten, theils mitgetheilten urfundlichen Beweisen meine Auficht babin aus, baß bas Meb. Ravitel, von ber erften Zeit feiner Entstehung an, in gewiffem Sinne, unter bem Alb. Bifchof ftand. 3ch bin weit davon entfernt, biefe Anficht als bie einzig richtige ausgeben zu wollen, glaube aber boch auf berfelben, bis eine andere auf vollailtigeren Beweifen rubende aufgestellt wird, beharren zu burjen. Hebrigens vergleiche man über biefen Begenftand auch Schlozer, p. 612 ff.; 3. R. Schullers oben angeführten Archiv, p. 276; 3. R. Schullers Geschichte von Siebenburgen, 1. Beft, p. 93 ff. Wenn ber vorausgeschickten Erörterung gu Roige bas Med. Kapitel unter bem Alb. Bijchof ftand, fo ift wohl noch zu bestimmen, wie weit fich ber Wirfungsfreis bes Alb. Bijdojs über bas Med. Kapitel ursprünglich erftrecte. Der Wirfungefreis bes Alb. Bifchofs burfte in Beziehung auf bas Med. Kapitel ursprunglich, wie ich bereits oben angebeutet, nicht umfangreicher gewesen fein, als bei ber Burgenlander beutschen Rittercolonie. Der Bifchof hatte Die geiftliche Criminal=Gerichtsbarfeit (vergleiche bie oben ermahnte Urfunde bes Bijchofs Betrus von 1289), bas Recht ber Bewirthung, wenn er bas Gebiet bes Deb. Capitels betrat, (vergleiche bie oben mitgetheilte Stelle aus P. Clemeng V. Bulle, von 1307), und das Prafentations= recht, bod nur infoweit, bag er bie beim Fürften nach= gesuchte Bestätigung in beffen Ramen ben ihm prafentirten Beiftlichen ertheilte, und bieß zwar bis 1365, wo R. Ludwig I., nach oben mitgetheilter Urfunde, bem Allb. Bijchof bas Bestätigungerecht ber Geiftlichen bes Med. Capitels, ohne weiter bei bem Fürften nachzusuchende specielle Licenz, fur bie Bufunft ertheilte. Beiter erftrectte fich der Birfungsfreis bes Alb. Bifchofs über bas Med. Ravitel nicht, bas im Genuffe ber ihm in Privilegien garantirten Rechte, 3. B. Rebentrechte u. f. w. blieb, und nich im Uebrigen.

wie aus ben mitgetheilten Statuten beutlich hervorgeht, autonomisch bewegte und somit wesentlich von ben zur Alb. Diöcese gehörigen Decanaten ber Szekler und Ungarn unterschied. So viel über bas ursprüngliche Verhältniß bes Med. Kapitels zum Alb. Bischof im Allgemeinen.

In bem britten ber oben mitgetheilten Statuten wirb vom Dechanten, Decanus, des Med. Kapitels gehandelt. Der Begriff des Bortes Decanus verdient wohl vom Standpunft ber fachfifden Rirdengeschichte eine nabere Bestimmung. Unter Decanatus, welches, wie in herrn Schullers Archiv fur die Kenntnig von Siebenburgens Bor-Beit und Gegenwart, p. 277, gang richtig bemerft wird, mit Rapitel, Capitulum, bei ben Sachsen gleichbebeutenb war, verfteht man bie Gefammtheit ber zu einem geiftlichen Sprengel gehörigen Beiftlichen mit ihren Rirchgemeinden. Es geht bieß auch aus ben mitgetheilten Statuten beutlich hervor, wo ftatt Decanatus ber Ausbruck "Fraternitas" mehrmals gebraucht wird und eben bie zu einem bestimm. ten geiftlichen Sprengel ober Rapitel gehörigen Beiftlichen bezeichnet. Der Borfteber eines folden Decanates ober Kapitels war ein von den Capitular-Geiftlichen aus ihrer Mitte gewähltes Individuum, welches den Namen eines Dechanten führte; baber benn auch bie Benennung Decanatus. Der Dechant wurde nicht auf Lebenslänge gewählt, fondern nur fur eine bestimmte Beit, führte in Capitularfitungen ben Borfit und machte über bie Beob= achtung der geiftlichen Verpflichtungen der ihm unterfteben= ben Capitulargeiftlichen. - Go wie mehrere fachfifche Drt= Schaften in politischer Sinficht bald nach ber Ginwanderung ber Sachfen zusammentraten und einen Rreis ober Stuhl bildeten, fo traten auch die Beiftlichen ber Rirchaemeinden eines folden Kreifes in engere Berbindung und vereinigten fich zu einer geiftlichen Collegial-Berfaffung, Auf biefe Art entstanden die unter bem Ramen der Kapitel und De= canate begriffenen geiftlichen Corporationen, Die ihre Ausbehnung und ihren Wirfungsfreis Unfange meift nach

bem Maßstabe ber weltlichen Stühle und Distrifte erhielten. So auch bas Med. Kapitel, zu welchem die Ortschaften bes jetzigen obern Med. Stuhls gehörten und noch gehören. — Diese sächsischen Kapitel bestanden unabhängig neben einander; es sanden jedoch mehrmals, wie aus einigen Urstunden des Med. Capitular-Archivs hervorgeht, gemeinssame Berathungen dieser Kapitel durch ihre Dechanten und Aeltesten Statt. (Vergleiche im 2ten Band der Med. Kapit. Matrifel die Urfunden unter Mr. 4 und 7.) In dieser Art sand 1420 eine Bersammlung der sächsischen Geistlichen in Mediasch Statt. (Benkö Milk. II, 193. — Haner, Analect. Hist. Tom. II, p. 257. — Aus diesen Bersammlungen der Dechanten und Senioren der einzelnen Kapitel entstand in der Folge die sogenannte geistliche Universität.

Db ber Wirfungsfreis bes Med. Dechanten, in gewissem Sinne, z. B. daß er in ben oben angesührten Berfammlungen der sächsischen Geistlichen den Borsit geführt
hätte, vor der Resormation sich auch über die andern sächsischen Kapitel erstreckte, wage ich nicht zu behaupten; inbessen dürste hier erwähnt zu werden verdienen, daß der
Med. Dechant in einer von Lucas Duerner 1515 angesertigten Akte, in Angelegenheit einer Testamentöstreitigkeit zwischen den fächsischen Plebanen und dem Alb. Bischos, den Namen "Decanus generalis districtus Medgyes" sührt, während in derselben Akte die Dechanten
einiger andern sächsischen Kapitel blos unter dem Namen
"Decani" vorkommen. So werden in dieser Akte genannt:
Ambrosius de magno demetrio, vicedecanus; Thomas
in Vermusia, decanus de Kyralya; Magister Matthias
in dodroca, decanus Zasediensis; Christianus in Isopis,
de Schelk decanus; Magister Petrus in Kyzd, decanus
decanatus ejusdem; Stephanus in Barankutt, Kosdensis
decanus; Petrus Thwrek in Batos, decanus Regeniensis; Simon in Bolkatsch, decanus Kykelewar inserio-

ris; Stephanus in Holdvilag, decanus superioris districus Kykelewar. — (Urf. im Med. Kapitels-Urchiv.) Der zehnte Bunft ber mitgetbeilten Statuten ift in

Beziehung auf die Bollmacht ber fachfifden Geiftlichen Testamente zu machen und über ihr Bermögen gn bifponiren, jo lange fie namlich in gewiffem Ginne unter bem Alb. Bijdor fanden, von nicht geringem Werthe. Befanntlich waren die Streitigfeiten über Diefen Wegenstand, ftets durch die Alb. Bifcofe hervorgerufen, fo häufig, baß die Geschichte diefer Streitigkeiten allein einen bickleibigen Band füllen wurde. Unfere Aufgabe ift es jedoch feineswegs, hierauf naber einzugeben, wir begnugen und bier, barauf aufmerkfam zu machen, bag ber in Rede ftebende Bunft ber mitgetheilten Statuten beutlich barthut, in welcher Beije Die Testamente ber fachfifchen Geiftlichen im 14. Sahrhundert gemacht zu werden pflegten. Daß nach den verschiedenen Zeitverhaltniffen, indem die All. Bifcbofe ihre willfürlichen Unfprüche auf bas Bermogen ber fachfischen Geiftlichen immer weiter auszudehnen fuch. ten, in ber Folge hierin Modificationen eintraten, lagt fic urfundlich nachweisen. Berglichen zu werden verdient in Diefer Beziehung ein von bem Meb. Ravitel 1556 an Ronia Ferdinand gerichtetes Bittgesuch um Bestätigung der bid= herigen Norm in Unfertigung von Testamenten; wo bie Urt und Beise, wie die Testamente auszusertigen feien, genau angegeben ift. (Die Urfunde befindet fich im Deb. Rapitular-Archiv. - Bergl. auch ben 2ten Band ber Meb. Rapit. Matrifel s. n. 10.)

Aus bem vierzehnten Bunft ber mitgetheilten Statuten geht hervor, daß die fächfischen Geistlichen des Med. Rapitels zur Zeit, wo die in Rede stehenden Statuten verfaßt wurden, also am Schlusse des 14. Jahrhunderts, noch im vollen Besit der ganzen Zehnten waren. Wollte man jedoch hieraus schließen, daß die Geistlichen des Med. Rapitels die zu dieser Zeit in ihren Zehentrechten nicht angegriffen worden seien, so würde man sehr irren. Schon

im breizehnten Jahrhundert versuchte bas Alb. Domeapitel und der Sieb. Bischof den Geiftlichen des Med. Kapitels einen Theil ihrer Zehnten, nämlich drei Quarten, zu ent-reißen; wenn ihnen nun dieß auch nicht ganz nach Bunfch ging, so brachte es der Alb. Bischof, Betrus, 1289, in-dem die Geiftlichen des Med. Kapitels auf ihre vielfachen Rlagen beim Landesfürften und bem pabiflichen Stuble nicht ben gewunschten Sout erhielten, bennoch bahin, daß er bieselben, im Widerspruch mit den ihnen im Andr. Brivilegio garantirten Behentrechte, zu einem Vertrag zwang, wonach fie, um im ruhigen Befig ber gangen Behnten fur alle Bufunft belaffen zu werden, an das Domcapitel jahr-lich vierzig Mart Gilbers in brei Friften, nämlich am Fefte bes beiligen Michael zehn Mart, am Fefte bes b. Martin funggehn, und am Maria-Reinigungsfest wieder fünfzehn Mark gahlen mußten. Bom Drange ber Umftanbe genothigt, hatte bas Med. Rapitel biefen Bertrag angenommen und ließ benfelben, um wenigstens für bie Butunft vor weitern Gingriffen auf feine Bebentrechte von Seite bes Alb. Bifchof's und Domcapitels genichert gu fein, von Pabst Clemens V., 1306 bestätigen. (Albenser Kaspitular-Archiv Fasc. I. nro. 14. Med. Capitular-Archiv s. n. 1.) — Diese Schatzung bes Med. Decanats, die in ber Folge auch einigen andern fachifichen Rapiteln aufgeburdet ward, hat fich unter bem Ramen ber Rangelfteuer (Census Cathedraticus) bis auf unsere Zeiten erhalten, und ging nach ber Sefularifirung bes Beiffenburger Bisthums, gur Beit ber Reformation, im Jahr 1556, mit über zu ben fürftlichen Rammergefällen.

Bas nun weiter den übrigen, in diesen Anmerkungen nicht berührten Inhalt der mitgetheilten Statuten belangt, so ift derselbe jedenfalls von Wichtigkeit, indem er auf die innere und äußere Organisation des Med. Kapitels, wie auch auf die firchendienstlichen Verhältnisse desselben einisges Licht wirft. Da jedoch in dieser letten hinsicht die mehr genannten Statuten so ziemlich ins Octail gehen

und bas Gepräge ber Bestimmtheit an sich tragen, so halte ich jede weitere Erörterung für überflüssig und schließe zugleich hiemit meine Anmerkungen zu den oben mitgetheilten Statuten mit dem Wunsche, es möchte durch diese Mittheilung den vaterländischen Geschichtsforschern Gelegenheit gegeben werden, ihre Ausmerksamkeit auch auf das fäch. Kirchenwesen, besonders nach seiner Entwicklung und seinem Bestand vor der Resormation, zu richten.

#### XVI.

## Beiträge

lur

# Geschichte Siebenbürgens

unter dem König Karl Robert.

Non

#### G. D. Tentich.

(Fortfebung.)

Daufiger als bes Burgenlandes gefchieht unter ber langen Regierung Rarls ber nordbeutiden Unfiedlung in Siebenburgen, Biftrit's Ermahnung. Aller Babrideinlichfeit nach geht bie Grundung berfelben auf Geifa's II. Beiten gurud, Benigstens beuten Bohlstand und Bolfsmenge bes Fledens Robna bei bem Mongoleneinfall ') nicht auf eine fpatere Ginwanderung bin. Biftrit felbft ftand bereits unter ber Mongolenverwüftung; benn icon 1222 erscheint ein Emerich von Salzburg als Comes Bistriciensis 2). Die frühere heimath ber Ansiedler läßt fich noch weniger als bie ber füdlichen Bflanzungen in Siebenburgen be= stimmen; Aehnlichfeit ber Mundart und Ortsnamen -

<sup>1) &</sup>quot;Dives Rudana, in qua morabatur innumera po-puli multitudo." Roger. 2) S. die Urfunde im Archiv des Bereins für siebenburs

gifche gandestunde 1,65. Brgl. Ungr. Dag. 11,279.

Biftrit, Wahlendorf u. a. - unterftuben inden die Bolfs= fage und berechtigen faft zu ber Annahme 3), "baß bie Biftriber in Siebenburgen feine unmittelbare Ginmanderung and Dentichland, fondern nur eine Borruckung ber im nördlichen Ungarn mahrscheinlich auch um die Mitte bes 12. Jahrhunderts angefiedelten Sibser Demiden feien." Doch größer ift die Ungewißheit in Beziehung auf die urfprünglichen Rechtsverhältniffe ber Ginmanderer gur Krone. Die Rodnaer bauten nach Roger bes Königs Gilbergruben : boch erscheint 1268 auch ein Graf Beinrich im Befite von Berawerfen 4)." Rach ben altesten befannten urfundlichen Reugniffen find die Ginfünfte von der Ansiedlung Gigen= thum der ungarischen Königinnen 5), ohne daß über Rechts= lage und innere Berhaltniffe Maberes gefagt werden fonnte. Die Ratur ber Sache und ber Ausbruck fvaterer Urfunden ("antiqua seu primaeva libertas", 1366) laffen fie je=

4) Fejer IV, 3, 480.

<sup>3)</sup> Schlözer S 277. Schuller: Umriffe S, 69. Eder ad Sches. S. 225.

<sup>5)</sup> Papft Urban mahnt 1264 den jungern Konig Stephan: terras Bistichae, Rodana, Zolosum et Querali, .. quas et ceterae reginae Ungariae, quae praecesserunt, . a tempore, cujus memoria non existit, tenuerunt pacifice et quiete . . . . promta liberalitate restitutas." Fejér IV, 3, 216. Und 1287 fcbreibt Lodomerius der Graner Erzbifchof an Det= rus den Bischof von Giebenburgen: "census et tributa, . dominae reginae proveniencia, in districtu de Besztercze tam in capite quam im membris pertinentibus ad eandem, et jura omnia ae tributa ... officialibus ejusdem dominae reginae . . procurare velitis. Fejér V 3, 364. -Un Unalogien fehlt es nicht. - Go 1280: ,, Elisabetha, d. gr. regina Hung. . . . Gum de gratia et favore dei regis Ladislai filii nostri charissimi et omnium Baronum suorum consensu, dominium provinciae Seypus ad nostras manus fuisset devolutum. " Fejer V. 3, 38.

boch als nicht ganz ungunftig voraussetzen, obwohl bie Ansiedlung vollkommene Selbstständigkeit und Unabhangigkeit in Bezug auf Rechtspflege erft 1384 erhielt.

Die Ronigin Glisabeth namlich 6), bie wie bie fruhern Koniginnen die Ginfunfte der Unfiedlung beziehen mochte, ertheilte ben 1. Nanuar 1334 ben "Burgern und Unfiedfern von Biftrit und ben zu biefem Gerichtoftuble Geborigen 7)," auf Die gerechten Bitten berfelben und in Gr= magung ihrer treuen Dienfte, mit bes Könias Karl voller Cinftimmung, Die Freiheit, daß fie nicht gehalten fein foll= ten, in Rechtsfällen irgend einem Richter bes Reichs Rebe gu fteben, außer ber Königin felber, ober bem von ibr ber Unfiedlung gesetten Grafen, oder bem von dem Bolte frei erwählten Richter; ebenfo daß Niemand im gangen Umfange bes Reichs bie Dacht haben folle, Guter ober Berfonen der Unfiedler in Beichlag zu nehmen, ober auf irgend eine Beije zu beläftigen 3). Bugleich ergeht an ben Woiwoden von Siebenburgen, Die Komitatsbeamten, Die königlichen Bögte, an Stadte und Dörfer, an Alle und Jeden der ernftliche Befehl, die Bürger und Aufiedler von Biftrit nie vor ihr Gericht zu laben; etwaige Rlagen gegen diefelben muffen vor bie Konigin, oder vor ihren Grafen, ober vor ben vom Bolfe gemählten Richter gebracht werden und wenn einer ber lettern nicht rechtliches Urtheil fpricht, fo wird er und nicht ber Beflagte por Die Konigin

<sup>6)</sup> Schwester des in Polen die gemeine Freiheit fo fehr bes gunftigenden Kafimir, des ,,Bauerntonigs."

<sup>7) , . . .</sup> cives et hospites nostre de Beszterche et ad eandem sedem pertinentes. "

<sup>8) ...</sup> item, quod nullus hominum personas aut res seu bona eorundem hospitum et civium nostrorum per spatium regni Hungariae sive in partibus Transsilvanis possit vel valeat quoquam (modo) prohibere, vel per quempiam impedire."

berufen, die die Sache burch gesetzliches Endurtheil ents scheibet ?).

Dem erörterten Freibrief zufolge steht also wie an ber Spize des Hermannstädter so auch des Bistrizer Gaues ein von der Krone gesetzter Graf, dem von dem Volf erzwählte Richter zur Seite sind 1°). Diese Befreiung der Bistrizer Ansiedlung von der Gericktsbarkeit der Woiwoden und der Comitatsbeamten und ihre dadurch erwachsende Selbstständigkeit in richterlicher Beziehung ist ein bedeutenzber Schritt der Annäherung an das "Hermannstädter Freisthum", in dessen vollen Besitz die Colonie schon zweiundsbreißig Jahre später gelangt, ohne daß man entscheiden könnte, welche einzelne Rechte desselben sie schon früher bessessen. Und Mangel an bekannten gehörigen Zeugs

<sup>9) ..</sup> Si qui aliquid actionis vel quaestiones contra eosdem cives et hospites habuerint, in praesentia nostrae Majestatis vel coram comite eorum per nos constituto, aut judice in medio eorum communiter assumto ordine judiciario quantur. Si vero idem comes vel judex eorundem quaeritantibus de eisdem justitiam facere neglexerint, extunc idem comes vel judex, in medio eorundem communiter assumtus ad nostram praesentiam evocetur et nos ex parte ejusdem ordine judiciario justitiae faciemus complementum." Die Urfunde, deren Urschrift im Bistriger Urschiv, im Auszug Eder ad Sches. S. 227, womit zu peral. Eder ad Felm. S. 84. Ungichend und lehrreich ift im Bergleich mit diefer die Sandfeste, in der diefelbe Konigin 1354 den Burgern und Unfiedlern von Dwar eigene Gerichtsbarfeit und andere werthvolle Freiheiten ertheilt. Fejer IX, 2, 324.

<sup>10) &</sup>quot;Comes per nos pro tempore constitutus, aut in futurum constituendus; (vergl. Undrean..., quem nos eisdem" etc.) judex in medio corum communiter assumtus."

<sup>11)</sup> Daß sie diefelben gehabt, geht aus Andeutungen des Freibriefs von 1366 bestimmt berver.

niffen läßt fich baher nicht angeben, wie groß bie Steuer ber Ansiedlung zu bieser Zeit, welches bie andern Rechts-fouldigfeiten derselben gegen bie Krone gewesen 12), ba Schluffe aus fpateren Freibriefen wohl zu gewagt fein mogen. Bei Diefer Geltenheit gleichzeitiger Urfunden barf bie furze aus ihnen geschöpfte Darftellung eines an sich unbedeutenden Streites aus der Regierung Rarls um fo weniger unterlaffen werden, ba berfelbe wenn auch nicht viele, boch belehrende Blide in bas bamalige Bolfsleben thun läßt.

In der Biftriper Graffchaft gab es wie in ber Bermannftabter zu jener Beit bereits Sachfen mit abeligem Grundbefit. Go fchentte Ronig Karl im Jahre 1311 Johann, bem Sohne Gobels von Biftrit, in Erwägung ber vielen treuen Dienfte besfelben, bie zwifchen Jaad und bem Gebirge in bem Biffriger Gan gelegene fonigliche Bc= fitzung Ependorf (Besendorf, in fpatern Urfunden) zu immerwährendem Eigenthum'3). Doch befaßen seine Rachstommen, obwohl ihm, dem Grafen Johann, die Schenfung 1314 bestätigt wurde, bas Out nicht rubig. Die Jaaber erhoben gegen feinen Cohn den Grafen Johann, genannt henul Anfpruche auf jene Befigung, behauptent, fie fei bes Konigs und ihr Cigenthum und jeden von Diefem befohlenen gutlichen Bergleich ausschlagenb :4).

<sup>12)</sup> Census regius, debita servitia, quae s'olvere tenentur regiae Majestati. 1366.

13),... quandam possessionem Pettendorf (nach Eder ad Sches. ©. 226, Micheberge) vocatam inter Jaad et Alpes in comitatu de Besztercze existentem, quae est terra regalis et ad nostram pertinens collationem, dedimus u. f. w. Fejér VIII, 1, 395.

<sup>14) ,, . .</sup> terra Ependorf vocata, quam dicti populi (de Jad) vestram et suam esse asserunt;" - "licet saepefatus comes Johannes ad arbitrium proborum virorum suam causam - altera autem

Bergebens gebot Karl ben Jaabern, ben Grafen Johann in ungeftortem Befite zu laffen; fruchtlos empfahl er ben Angegriffenen bem besondern Schute bes Meifters Labisland, bes Grafen ber Szefler und ber Biftriber, fo mie des Woimoden Thomas: Die Jaaber hielten fest an ihrem vermeintlichen, vielleicht auch wirklichen Rechte und benütten jenen Landftrich fortmährend als ihr Cigenthum. Graf Johann erlebte ben friedlichen Befit desfelben nicht: Peter, ber Sohn Sennings, mit mehren Genoffen, erichlug ibn 1333, vielleicht eben in Folge jener Streitigfeiten 15). Auch gegen feinen Cobn Martin verharrten bie Jagber in ihrem frühern Widerftande, Konig Rarl mußte ihnen noch im Jahre 1337 ernftlich befehlen 16), bon ber Benutung bes ftreitigen Gebietes abzufteben, ja noch vier Sahre fpater ben Meiftern Johann und Jakobus, ben Grafen von Kronftadt und Biftrit ftrenge gebieten, Die Jaader von fernerer gewaltthatiger Befitnahme jenes Landftriches abzuhalten, mobei er fie mit großer Migbilligung fragt, ma-

> parte repugnante et dicente, quod ipsa terra regia esset et quod discutioni et determinationi regiae pertineret, concordiam sive divisionem facere formidarent", fcreibt Graf Thomas ven Biffris 1382 an den Ronig. Fejer VIII, 3, 570.

16) In einem Odyreiben: "judici, juratis et universis senioribus et populis Saxoniae nationis de Bistricia et ad Bistriciam pertinenti-bus." Fejér VIII, 4, 222.

<sup>15)</sup> Genaue Untersuchung diefer That im Ginne der tonigl. Befehle gebietet (wiederholt im folgenden Jahre) der Woiwode 1333 den Biffrigern in einem Schreiben, das die Ueberschrift führt: Viris discretis et honestis, amicis suis reverendis, universitati Saxonum et aliorum hominum de Besterche et ad eandem sedem pertinentibus Thomas Vajvoda Transsilvanus et Comes de Zonuk amicitiam eum reverentia pleniori. Fejer VIII, 3, 713. Wer find die alii homines? Adetige? Oder ift die Stelle nicht echt?

tum fle die Ansiebler von Jaab, über welche fie boch im Namen des Königs Gerichtsbarkeit hatten, von folden ungerechten Thaten nicht abhielten '7). Deffen ungeachtet fügten sich die Jaader nicht und der Streit dauerte bis in Ludwigs Regierung hinein, der so wie sein Water die Nachkommen des Grafen Johann im Besitze Ependorfs schützte 13).

Aus früherm Dunkel tritt endlich unter König Karl's Regierung Klaufenburg als beutsches Gemein- wefen klauhenburg. Ueber die Anfänge desselben geben die Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts, wenn auch nicht ganz vollständige Ausschlüsse, die jedoch bei der ängstelichen Sorgfalt, mit welcher bisher der Zugang zu den Duellen gehütet worden '°), leider so wenig Gemeingut werden konnten, daß über keiner deutsche siebenbürgischen Ansiedlung Ursprung dis auf die neueste Zeit mehr Unrichtigkeiten gehört und gelesen werden, als über den Klausenburgs.

Dem Bortlaute bes Karolinifden Freibriefs von 1316 zufolge verdanft Klaufenburg feine Grundung bem imgrifden König Stefan V. (1270-72 20). Derfelbe

<sup>17) ,, .</sup> cum vos in illis partibus super eisdem in persona nostrae Majestatis judex existatis et jurisdictionem habeatis. Fejér VIII, 4, 494.

<sup>18)</sup> Urfunde von 1349, 1376 in ber Batth. Bucherf.

<sup>19)</sup> Die Urschriften der im Folgenden erwähnten Urkunden liegen meist im Rlausenburger Archive. Der Verfasser aber hat seine Kenntnis der Gründung und ersten Einztichtungen Klausenburgs größtentheils aus dem handschriftlichen Werke: "Privilegia civitatis Claudiopolitanae" geschöpft, das in der Batthyan. Büchersfammlung in Karlsburg sich befindet, die mit rühmenswerther Humanität Besuchenden täglich geöffnet wird.

<sup>20) ,</sup> Carolus d. gr. u. f. m. Stephanus illustris rex Hungariae, quondam atavus et progenitor noster bonae memoriae, volens olim fundare et con-

war befanntlich, che er ben Thron bestieg, während seines Waters Regierung Bergog von Siebenburgen. In ben unglücklichen Kampfen, Die er als folder gegen Bela IV. führte, ftritten nicht nur einzelne Sachfen unter feinen Fahnen, wie Chyel, ber Sohn Erwins von Kelling und fein Sippe Teel, der Sohn Chels von Kronftadt, fondern bas gefammte Bolf hielt eine Zeit lang feine Bartei 21). Das mochte bem fpatern Konig, der feiner frubern Broving manniafache Aufmerksamkeit zuwandte und die Bedeutung beutscher Unfiedler fur bes Reiches Wohlfahrt fannte, 22), mit Beranlaffung fein, in bem freundlichen Thale bes fleinen Samoschfluffes, bas noch vielleicht an ben Folgen der Mongolenvermuftung litt 23), Rlaufenburg zu gründen und mit deutschen Unfiedlern zu bevölfern. benen er werthvolle Rechte und Freiheiten ertheilte. Gleich= zeitig aber vergabte berfelbe Konig Die neue Bflanzung (villam Clusvar) "zum Beile feiner Geele" ber Rirche Des hl. Erzengels Michael in Weißenburg 24), beren bieß= fällige Rechte noch König Karl 1313 beftätigt 25). Bel= des jedoch der Umfang berfelben gewesen, läßt fich nicht ermitteln, da die Bergabungsurfunde Stefan's nicht vor=

gregare civitatem Clusvar; ..., ipsos (hospites et Saxones nostros de Clusvar) restituimus ad antiquam et eandem pristinam libertatem ipsorum, quae (?) vel quibus per memoratum Stephanum regem a prima fundatione et congregatione ipsius civitatis praediti fuerant. 4 Morte jenes Freibricfs. Pr. Glaud. ©. 117.

<sup>21)</sup> Fejer V, 1, 135; 238; V, 2, 95.

<sup>22)</sup> Bgl. unter Underm Fejer IV, 3, 206; V, 1, 132, 146.

<sup>23)</sup> Bgl. Schuller: Die Mongolen in Siebenburgen, im Archiv fur die Kenntniß von Siebenburgens Borzeit und Gegenwart. 1, 41.

<sup>24)</sup> Fejér V, 2, 254.

<sup>25)</sup> Fejér VIII, 6, 34.

handen ist. So viel geht aus der Bestätigung Ladislaus IV. von 1275 hervor, daß die Klausenburger nichts weniger als Hörige der Kirche gewesen 26), und der Rechtsstand unseres Gemeinwesens, der von Karl ausdrücklich auf den Gründer Stesan zurückgeführt wird, erscheint nach dem Freibrief von 1316 in sehr erfreulicher Freiheit.

Demfelben gufolge flagen nämlich Benedift Bfarrer und Graf Start Richter in ihrem und ber gefammten Unfiedler (universorum hospitum) von Klaufenburg Namen im genannten Jahre bei Ronig Rarl, daß fie burch ber unfriedlichen Zeiten Unbill ihrer alten Freiheiten ganglich verluftig gewesen waren 27), und bitten um beren Gr= heuerung und Erhaltung. Rarl in Erwägung ihrer treuen Dienste 28) stellt bas ihnen von dem Grunder König Stefan festgesette 29) Rechtsgebiet wieder her. Diesem sufolge haben die "Unfiedler und Sachfen" von Rlaufen= burg (hospites et Saxones de Kulusvar) bie freie Richterwahl. Der Richter entscheibet alle unter ihnen entstandenen burgerlichen Streitigfeiten; über Mord jeboch. Diebstabl, Ranb, Brandftiftung und Bermundung urtheilt er vereint mit bem vom Ronig zeitweilig gesetten Grafen, in welchem Falle ber Bolfbrichter einen, ber Ronigsgraf zwei Theile ber Bufigelber erhalt 30). Wie ben Richter.

<sup>26)</sup> Auch die Urkunde desselben Königs von 1282 ladet auf die bischöflichen Guter, unter denen auch Klausenburg genannt wird, freie Einwandrer (die der Woiwodalgestichtsbarkeit nicht unterliegen sollen) ein — zu jener Zeit in Siebenburgen nur Deutsche. Fejer V, 3, 118. Wgl. Eder ad Sehes. S. 216.

<sup>27) &</sup>quot;... quod per impacati temporis discrimina a via libertatum suarum deteriorati cecidissent. 66

<sup>28)</sup> S. Urchiv des Bereins 1, 31.

<sup>29)</sup> S. Note 20.

<sup>30),</sup> Villicum inter se libere eligent, quem de communi consensu et voluntate duxerint ordinandum. Quiquidem villicus ipsorum omnes cau-

fo wahlen sich die Klausenburger auch den Pfarrer, dem sie die gesetzlichen Einkünfte nicht vorzuenthalten verpfliche tet sind \*1). Innerhalb Siebenburgens Grenzen sichert der Freibrief weiter den Ansiedlern Zollsreiheit zu \*2), und bestätigt sie im Bestige aller bisher rechtlich erwors benen Ländereien und Nechtsame \*2). Dagegen sind die Klausenburger zur Heeressolge und zu jährlicher Steuer verpflichtet. Zum Heere stellten sie von je sechzig Hösen einen vollständig gerüsteten Mann \*4), Steuer zahlen

sas inter ipsos et intra metas ipsorum exortas, exceptis causis homicidii, furti latrocinii, incendii et vulneris, quod vulgo dicitur Boyses (?), quas judex noster et villicus ipsorum pro tempore constituti pariter judicabunt, judicia inter se taliter dividentes, quod, duabus partibus judici nostro cedentihus, tertiam partem in dictis causis villicus ipsorum obtinebit. Ultimbe von 1316. Chon im felgenden Jur: magister Johannes comes de Beztercze, Rulus et Rulusvar. Fejér VIII, 2, 72.

- 31), Sacerdotem et plebanum de communi libere eligent voluntate, sicut in aliis civitatibus est consuetum, cui omnia jure eidem de jure debita administrare tenebuntur." (Vgl. Undr. "et de omni jure etc.).
- 32) , Intra terminos partium Transsilvanorum tam in civitatibus quam etiam in aliis locis de mercibus et rebus ipsorum nullum tributum solvere tenebuntur."
- 33) , ltem concessimus eisdem quod terras circumquaque jacentes, quas usque modo juste tenuetunt et possiderunt, cum silvis, nemoribus, pretis, terris arabilibus et aliis utilitatibus universis teneant et possideant, ut usque juste possederunt, sic possideant pacifice et quiete, sine praejudicio tamen juris alieni."
  - 34) ,.De singulis sexaginta mansionibus unum armatum decenter ordinatum ad exercitum nostrum transmittere tenebuntur.

am St. Martinstage Grundbefiger eine Biertelmart, Bauseigenthumer, bie feine Meder befigen, brei Bfund (pondera - S. Rote), Siedler anderthalb Bfund Gilbers nach fonialidem Gewicht 35). Den gangen Freibrief, fo wie alle andern Rechte, Die Konig Stefan ben Rlaufenburgern ertheilt 36), verspricht Rarl unverlegt zu erhalten und bestätigt die Urfunde noch zweimal mabrend feiner Reaieruna (1331, 1336).

Auch blieb Karl in ber That ein eifriger Schirmer ber Freiheiten Rlaufenburge. Den Woiwoben, Komitate. beamten. Schlofpogien und Röllnern gebot er 1322 ernft, Die Burger und Unfiedler von Rlaufenburg nicht zu rechtswidrigen Leiftungen zu zwingen 37), fcuntte bie er-

"Haec et alia, quae idem dnus Stephanus rex eisdem concesserat, promittentes inviolabiliter observare. 66

<sup>35)</sup> Die betreffende Stelle lautet in drei Abschriften der P- G. verschieden und mag - die beste Mustunft murde die im Hug. 1843 nicht zugangliche Urfdrift des Rlaus fenburger Archivs geben - mabricbeinlich fo zu lefen fein: singuli hospitum nostrorum de praedicta civitate aratra habentes in festo s. Martini singulis annis singulos fertones cum pondere re-gali, caeteri vero hospites per se domos et non aratra habentes singuli singula tria pondera in praedicto festo, inquilini autem alterum dimidium pondus singuli praedicto tempore nomine terragii modo praemisso solvere tenebuntur." Sin Ferto war der vierte Theil, ein pondus der 48ste Theil einer Mart, diese selbst beilaufig im Werth von 16 — 17 Silbergulden. Bgl Fester: Gesch. der U. 111, 657.

<sup>37) ,</sup> Volumus et regio edicto firmo damus sub praecepto, quatenus eosdem cives ac universos hospites nostros de Holosvar ultra libertates ipsorum in exactione collectarum, tributorum, victualium ac aliarum solutionum quarumlibet molestare non audeatis vel aggravare. " Urf. y 1331 in P. C. S. 134.

starkende Volksgemeinde vier Jahre später im Besitz eines won den Grasen von Marmarosch angesprochenen Landstrickes 18), und ertheilte ihr im Jahre 1331 zur Beslohnung ihrer unerschütterlichen Treue und zur Bergelstung dafür, daß sie auf seinem unglücklichen Zuge in die Walachei unersehliche Verluste erlitten 19), die Freiheit, künstig auf keinen von dem Palatin oder dem Wolwoden berusenen Rechtstagen erscheinen zu müssen. Klagen gegen Klausenburger werden vor Volksumd Königsgrasen der Gemeinde gebracht und von diesen entschieden. Ja diese richten sogar über alle auf ihrem Gebiete ergriffenen Diebe und Käuber, Abelige oder Unadelige 40). — Wie auf

<sup>38) &</sup>quot; . . . cujusdam terrae Bochteluke vocatae." Urf, v. 4326 in P. G. ©. 69.

<sup>39)</sup> Nos Carolus ... circumspectis fidelitatibus fidelium hospitum nostrorum de Holosvár, qui etiam in praesenti expeditione nostra, quam in partibus habuimus Transalpinis, infinita et irrecuperabilia damna rerum et bonorum ipsorum in observatione fidelitatis nobis et sacrae coronae debitae passi exstiterunt .., volentes eorum inviolabili constantiae .. regio occurrere cum favore. Urf. von 1331 P. C. S. 134.

<sup>40) ,,</sup> Ad nullam congregationem, per Palatinum item Vaivodam Tr. vel quemcunque justitiarum regni nostri in dictis partibus Tr. quovis tempore celebrandam accedere teneantur nec aliqualiter compellantur. Quod si qui aliquid actionis contra eosdem habuerint, in praesentia judicis et comitis ipsorum per nos deputati in medio eorundem exequantur. . . Omnes malefactores, furcs videlicet vel latrones, nobiles aut ignobiles, qui maleficia committentes intra metas eorundem hospitum nostrorum reprehensi fuerint per judicem eorum et per comitem ipsorum per nos deputatum praedictos judicentur in medio eorundem. 3gl. Gor ad Felm. 6.82. Gine ungrifche Ucberfegung diefer Urfunde angeblich aus dem 3.1336. Fejer VIII, 4, 171.

bem Grunde dieser Freiheiten spätere Könige die Klausenburger "Unsiedler und Sachsen," damit dieselben an Zahl und Treue stels wüchsen, mit vermehrten Rechten begabt, wie in Folge davon ein — bis spät herab rein deutsches — Gemeinwesen erwachsen, das am Ansang des fünszehnten Jahrhunderts in den vollen Genuß des hermannsstädter Freithums eintretend an Wohlstand und Tüchtigkeit wenigen in Siedenbürgen nachstand, lehrt die Geschichte der Folgezeit.

In den firchlichen Verhältnissen der Sachfen herrschte auch unter Karl's Regierung nicht steter Friede. Hermannstädter Propst und Weißenburger Bischof bedrückten einer wie der andere ihre Sprenzel, beide um so fühner, da die unfriedlichen Zeiten in den ersten Resgierungsjahren Karls jede Klage und Rechtserlangung ummöglich machten (1). Alls aber durch des Königs Thatfraft Ruhe und Sicherheit in das Neich zurückgefehrt, flagen Pfarrer und Gemeinde von Hermannstadt gegen den Propst (1321), derselbe maße sich wider ihre alten Freiheiten das Batronatsrecht über die Hermannstädter Kirche an und nehme Zehnten, milde Gaben und andere Sinkünfte derselben für sich in Auspruch, während alle übrigen Kirchen der Hermannstädter Grafschaft in dem Genuß der alten Rechte sich befänden ). Papst

<sup>41) ,, . .</sup> multo tempore malignorum iniquitas praevaluit, videlicet tam invasio Tartarorum, quam etiam tyrannorum terrae oppressio, adeo quod nullus uti potuit suo jure, nec etiam aliquis propter viarum discrimina et statum regni Hungariae in tranquillum ardentius suam requirere potuit libertatem"— in der Rlage der Hermannstädter gegen den Prebst. Fejer VIII, 2/3302.

<sup>42) , . . .</sup> qua libertate (jure patronatus, decimis etc.) ceterae ecclesiae parochiales ejusdem provinciae, quarum Cybiniensis ecclesia parochialis . . principalis et primaria esse dinoscitur, ad-

Johann XXII. übertrug schon im folgenden Jahre die Untersuchung und Entscheidung des Streites dem Bisschof von Ollmüt. Doch leider sind beide noch unsbekannt. Sie würden wohl wünschenswerthe Beiträge zur Kenntniß des Nechtsgebietes von Propst und Kapitel liesern, über deren gegenseitiges Verhältniß urfundliche Daten dis jett saft gar feine veröffentlicht sind. Des Propstes Streben nach fremdem Gut aber war um so tadelnswürdiger, da die Propsei an und für sich reiche Güter besaß, darunter eine Salzgrube in Salzburg, in deren Besitz sie Karl nach vorhergegangener Untersuchung der Rechtmäßigkeit 1330 bestätigte 43).

Auch die unter bem siebenbürgischen Bischof stehende sächsische Geistlichkeit erlitt Angriffe auf ihre Rechte. Gegen bes Bischofs Ansprücke auf Zehnten, Abgaben, Nachlaß ber Geistlichen u. a. vertheibigten Joh. Henrici, Pfarrer von Großpold (Apoldia super.) und Joh. Henrigy, Pfarrer von Baaßen die Freiheiten tes Unterwälder, Kaißeter, Kosber, Bogeschvorser, Bulkescher, Laßler und Medewischer Kapitels im Jahr 1328 in Avignon 44). Zwei Jahre später entsagte das Unterwälder Kapitel weiterm Streite in einer Uehereinkunft mit dem Siebenbürger Domscapitel, nach der es sich zu jährlicher Abgabe von 52 Mark Silber an dem Feste des hl. Nifolaus verpflichtete, statt daß wie früher jeder einzelne Pfarrer von je sechzig durch einen Abgeordneten des Domcapitels gezählten Hößen

huc perfruuntur pleno jure sola autem ecclesia parochialis Cybiniensis, a qua ceterae ecclesiae ejusdem provinciae originem seu fundationem sumserant, suis libertatibus et juribus non autoritate canonica sed quadam potestate tyranica stat privata." Daf.

<sup>43)</sup> Fejér VIII, 3, 411.

<sup>&#</sup>x27;44) Die Urkunde in Ballmann's Chartoph. 1, 581. 23gl. Sieb. Quartalfchr. VI, 261.

eine Mark zu gablen habe 45). Im Falle eines Ber-tragsbruche follte ben betreffenden Pfarrer Bann und Berluft ber Bfrunde treffen, bas Kapitel aber vor etwaigem Beginne neuen Streites einer Strafe von 200 Mart Gil= bers an den Bifchof verfallen fein. - Auch von ben Bigrern Des Schelfer Ravitels forderte ber Bifchof zwei, ber Archidiafonus eine Bebentquarte. Jene natürlich verfagten fie und wurden bafur in ben Bann gethan. Ungebeugt verharrten fie im Biderftande und legten Berufung ein nach Rom, Konig Karl ermahnt im Jahr 1323 Die Schelfer Richter, Geschwornen und Gemeinden ernftlich, folder Biberfetlichfeit ihrer Briefter Schranken zu feben, indem un Unterlaffungsfalle der Woiwode Thomas ben Auftrag habe es zu thun 46). Doch ward ber (in ber Kolge von ben Bischoffen wieder gebrochene) Friede erft 1357 hergestellt, beffen einzelne Bedingungen und bie luckenvoll veröffentlichte Urfunde 47) nicht genau erkennen läßt.

<sup>45)</sup> Fejér VIII, 3, 373 auß Szeredai Not. Cap. Alb. S.

34. Daß Domcapitel behauptet, eß habe die Abgaben, sine contradictione a fundatione ecclesiarum — unter nigra aqua, His-Enyed u. a. bezegen. Für Münzfunde wichtig: "Marcas.. persolvent semper in statera quatuor marcas elevando, si autem Budense tunc non haberetur, ad quamlibet marcam in pondere Transsilvano et specialiter de Sebus addent tres lottones. Bgl. Andreanum Art. IV, 1.

<sup>46)</sup> Urfunde in dem handschriftlichen Berf der Batthnan B.: Ex archivo eapituli Albensis Tr. exscripta.

1, 30 mit dem merfivärdigen Schluß: ,, super hoc scripsimus domino nostro papae notificantes, quod nulla ratione pati velimus — — ut ecclesiae regni nostri extra regnum nostrum ad longinquaspartes citenturvel in causamattrahantur.

<sup>47)</sup> Fejer IX, 2, 606, aus Szeredai: series episcopor.

Der fiebenburgifde Bifchof felber blieb übrigens nicht verschont von ungerechter Bedrückung. Richt nur laftete Die Große ber bem Kardinallegaten Gentilis zu gablenden Berpflegungsgelder fo fcwer auf demfelben 48), daß er gegen alle weitern berartigen Forderungen fich gu vermabren genöthigt fab, fondern bie von dem Bavit Johann XXII. für 3 Sahre gebotene Abgabe ber Salfte Des Ertrags erledigter Bfrunden an den papftlichen Sof zog nicht minder große Summen aus dem fiebenburgifden Sprengel. Bom 22. Oftober 1317 bis jum 12. Marg 1320 erhob in bemielben ber zu biefem 3mede gesandte babitliche Abge= ordnete Rufinus de Civinio (Cimonio) 137 Marf Silbers nach Diner Gewicht, zusammen 548 Goldgulden (d. i. Ducaten ), wozu fachfifde Bfarrer 83 Mart beigetragen hatten 49). Auch an innern Teinden bes Bifchofs fehlte es nicht. B. Johann XXII. bestätigte 1319 bes Bropftes Andreas, ber weber hinreichende Bildung noch bas erforberliche Alter befäße, Erwählung gum Bijchof nur beswegen, weil er durch feine und ber Seinigen Macht bie oft angerochtenen Rechte des Bisthums zu fcbirmen im Stande fein werde 50). Doch flagt 1331 ber Papft

<sup>48)</sup> Fejér VIII, 1, 412; "... per solutionem praecedentium procurationum ... contra deum et justitiam taxatarum, in tantam simul cum clero devenimus exinanitionem et inopiam ut ad propriam sustentationem minime suppetant ipsae ceclesiarum facultates" flagt Bifchef Benediff 1311.

<sup>49)</sup> E. die Mechnung in Fejer VIII, 2, 124 — 131 darin:
,,viginti novem marchae (ad pondus Transsilvaniense) valent viginti quatuor marchas et tres uncias et tertiam partem unius unciae et duas quinquaginta septem partes unius unciae ad pondus Budense, quarum qualibet valet quatuor florenos auri. Gleichzeitig erheb Mufinus von den erledigten Pfründen der Hermannstädter Probstei 36 M. Silbers.

<sup>50)</sup> Die Bahl des Kapitels ift auf ihn - "ipsius eccle-

über die Menge ber Gewalthaten, unter benen biefes leibe, und traat bem Befprimer und Barbeiner Bifchof und dem Abt des Schottenflofters in Bien ftrenge Unterjudung auf 51), obwohl erft drei Jahre früher Konig Rarl Dem Woiwoden Thomas befohlen, den Bifchof in feinen Rechten zu ichnten und alle in ber Erfüllung ibrer Schuldigfeiten Gaumige, Sachsen, Gefler, Ungarn, Moelige und Unabelige, zur Erfüllung ihrer Bflichten zu zwingen 52). Mit bem ungrifden Adel, der Die Behntpflichtigfeit feiner Befinungen gnerkennt, verglich fich Bifchof Undreas 1335 über Behnten und andere Rechte 53), aber bauernd wurde ber Friede nicht hergestellt. In Der Woiwode Thomas felbit gebrauchte feine Macht zur Bedruckung bes Bisthung. B. Benedift XII. gablt im Jahre 1340 eine lange Reihe von Gewaltthaten auf; Raub, Blunderung, Moro, Die jener gegen Guter und Unterthanen bes Bifcois fich habe zu Schulden fommen laffen 5.).

Des fiebenburgifd = ungrischen A dels ift im Ganzen der vorliegenden Untersuchung mehrmals Erwäh= nung geschehen. Derselbe erscheint in den siebenburgischen

siae praepositum, minus sufficientis scientiae ac in ordinibus et aetate defectum patientem "
— gcfallen, ", quod per tuam praesertim et tuorum potentiam poterat eadem ecclesia a diversis oppressionibus, quibus assidue premitur, eripi." Ex regesto litt. apostol. Johannis pp. XXII, a. IV, ep. 973 in der Batthyan. B.

<sup>51)</sup> Ex reg. litt. apost. Johannis pp. XXII, a. 15, ep. 224 in der B. B.

<sup>52)</sup> Fejér VIII, 3, 269 Doch hindern die Adeligen von Relling den Bischof in der Einführung der Zehnten in decanatu de Spring. Fejér VIII, 3, 746.

<sup>53)</sup> Fejér VIII, 7, 282.

<sup>54)</sup> Ex regesto I. a. Bened. pp. XII; a. VII; ep. 490 in der B. B.

Komitaten ale e'ne Gesammtheit, Die unter bem Borfibe bes an ber Spite ber Komitatsverwaltung ftebenben foniglichen Oberbeamten, bes Woiwoden, zur Entscheidung von Rechtöftreitigkeiten und — boch wohl nur fpater — zur Berathung anderweitiger Angelegenheiten gewöhnlich in Thorenburg ihre Tagfahrten halt. Der Urfbrung Diefer geht in frühe Zeiten hinauf 55). Unter Konig Rarl's Regierung mehrten fie fich 56); bes Abels Rechte nicht minder. Gine in ber Batthyanischen Büchersammlung in Karlsburg leider in fehlervoller Abichrift vorhandene Urfunde 57) gibt barüber merfwürdige Aufichluffe. Dach derfelben erscheinen am Ende des Jahres 1324 53) 216= geordnete des fiebenburgifchen Adels - Johannes Erdody, Micol, de Bethlen, Gaspar de Bollya u. a. - vor bem König und feinen Pralaten und Baronen, bittend um Abbilfe manniafacher ihrem alten Rechte zuwiderlaufenber Befchwerden 52). Den Bitten berfelben zufolge verbietet

<sup>55) 1288 &</sup>quot;generalis convocatio Nobilium regni Transsiluani." Fejer V, 3, 435.

<sup>56)</sup> Unter Underm Fejer VIII, 3, 378, VIII, 4, 366; 420; 619.

<sup>57)</sup> Sie findet sich in dem handschriftlichen Merke: Collect. dipl: tom. 111 S. 277: "D. per manus discreti viri magistri Andreae praepos ecclesiae Budens, dilecti et fidelis nostri; a. d. 1324 XIIo Cal. Januar, regni nostri anno similiter XXIVo"— wie statt XIIo gelesen werden muß.

<sup>58)</sup> Der Zeitangabe der Ufunde (Datum etc.) zuselge, nach welcher die Worte des Eingangs: "nobis una cum nonnullis dominis praelatis et Baronibus universis in praesentibus octavis sesti b. Georgii martyris in hae eivitate nostra Budensi constitutis" einen Schreibsehler enthalten, oder "praesentibus" in der Bedeutung die giahrig steht.

<sup>59) ....</sup> proposuerunt nonnullas incommoditates, quibus contra antiquas corum libertates et con-

Karl den Hörigen ohne Einwilligung der Herrn die Freisgügigfeit, untersagt den Woiwoden das furze Prozesversfahren (breves evocationes) außer den gesetzlichen Gerichtsstungen mit Ausnahme weniger peinlicher Falle 60), und besteit endlich zur Belohnung für die im Sachsenaufstand geleistete Hilfe sie und ihre Hörigen von allen Leistungen, zu denen sie bisher in Bezug auf Lebensmittel und sonstige Abgaben namentlich bei seiner Bewirthung (descensus) verpflichtet gewesen. Nur wenn der König selbst im Lande anwesend, sind die Hörigen zu ermäßigten Lieferungen von Lebensmitteln verbunden 61).

stitutiones se et eorum regnicolas hinc inde fatigatos et vexatos fuisse asserebant "

<sup>60)</sup> Bgl. die betreffenden Sagungen des Pesther Reichstags von 1298 in Fejer VI, 2, 130.

<sup>61)</sup> Die - auch als Beitrag jur Geschichte des Cachienaufftandes - wichtige Stelle fautet: " postmodum autem ad (? cum) Saxones Transiluani ad falsas suggestiones aemulorum nostrorum a fidelitate nostra aberrassent, praesati nobiles sidelitatis robore accincti ipsorum exercitu campestri bello congrediendo, in devotionem nostri nominis et honoris potenter et viriliter debellarunt, in quibus quidem conflictionibus . . . aliquorum ex ipsis patres, fratres et propinqui ac consangvinei ceciderunt, quidam alii eorum in captivitatem inciderunt et alii imo fere omnes gravia et lethalia vulnera pertulerunt licet igitur memorati nobiles terrae Transsilvanae pro tot et tantis eorum servitiis gloriosis potioribus regiis beneficiis et savoribus forent digni. tamen ut votis ipsorum benigno favore occuramus ad praesens ad instantiam praesertim Georgii et Nicolai praedictos - - - - et victualia, quibus Transsilvano Vajvodae pro tempore constituto hactenus tenebantur ---item quodlibet debitum seu collecta, quae sive eit collecta vel dimidii sive alterius cujuslibet

Auf ber Tagfahrt bes Abels in Thorenburg im J. 1842 regelt ber Woiwode Thomas auf erhobene Klagen bie Gerichtsordnung in den Komitaten, bestimmt unter Anderm das Berjahren bei Schuldflagen und Cidesabenahmen, spricht allen, welche Diebe und Näuber jangen, den dritten Theil ihrer Habe zu 62), und ertheilt den Areligen die Gerichtsbarkeit über ihre Diener und Hörigen mit Ausnahme der Fälle, wo ch sich um Diebstahl, Raub und Gewaltthat handelt 63): der Ansang der Dominglegerichte.

exactionis, quocunque nomine censeantur, prae-memoratis Nobilibus Transsilvanicis universis et singulis et eorum haeredibus et successoribus de Praelatorum et Baronum nostrorum consilio et consensu et de plenitudine gratiae nostrae per omnia et per totum duximus rela-xanda, volentes et pro edicto in perpetuum valituro statuemus, utque nobiles universi et singuli et eorum posteritates, nec non populi et jobbagiones eorum universi nullos descensus et victualia Vaivodae Transsilvano et ejusdem officialibus dare, similiter et nullum debita talia praestationes (sic?) et nullam collectam tam et dimidii quam alterius cujuslibet generis exactiones nullo unquam tempore dare et solvere teneantur . . . . Hoc solum percepto (? excepto) et misericorditer per nos taliter moderato, quod si nos vel successores nostros in terram Transsilvanam personaliter venire et adesse contingeret, tune et non alias populiseu jobba-giones eorum Nobilium non plus pro victualibus regiae Majestatis opportunis (quam) de singulis centum curiis unum doleum vini, pecudem seu bovem pascualem unum et unam marcam piperi et saffrani seu croci dare te-neantur.66

<sup>62)</sup> Bgl. den betreffenden Urt. des Reichstags 1298.

<sup>63)</sup> Fejer VIII, 4, 621. 23gl. Eder ad Felm. S. 45.

Daß Sachsen mit abeligem Grumbbesitze in den Komistaten unter der Regierung Karl's häufig vorkommen, ist bereits früher erwähnt. Konrad von Talmesch 6+) ist einer der Begütersten. Sein Sohn Nifolaus starb finderslos; da vergabte König Karl 1340 die Bestigungen dessselben — doch wohl nur die außerhalb des Sachsenlandes gelegenen — mit Ausnahme weniger an Thomas den Woiwoden von Siebenbürgen 65). Katharina, des Gestorbenen Schwester, Wittwe des Grafen Petrus Tscheh von Heltau, erhob Einspruch dagegen rücksichteit hat bis tief in Ludwigs Regierung hineingedauert 66).

Seltener erscheint unter Karls Regierung das Volfter Setler, obwohl seiner Grasen mehrere genannt werden. Daß und warum mit ihrem Amte hänsig auch die Grasenwürde über Kronstadt ze. verbunden gewesen, ist früher erwähnt, wornach Ausdrücke, wie ", comes trium generum Siculorum, (bazu) Chanadiensium, Bistriciensium et de Megyes" <sup>57</sup>) ohne Schwierigkeit sind. Die Setler erscheinen nämlich schon zu dieser Zeit in die drei Ordnungen (genera) der Primoren, Primipisen und Plebejer getheilt, Abstusungen, die sich ursprünglich auf den Unterschied des Bolkes in der Art und Weise seiner Verpflichtung zur Grenzhut und Landesvertheidigung, nicht

<sup>64)</sup> Der, bis 1322 in Waffen gegen ben König, auch ,, Martunfalva in sede Selk, auch Sciden und Bulleich nebst vielen andern Dörfern besitzt. Fejer XI, 465, 471.

<sup>65)</sup> Fejér VIII, 5, 275.

<sup>66)</sup> Fejér XI, 471, 474.

<sup>67)</sup> Fejer VIII, 4, 400. Bgl. dazu Siebenb. Quartalfibr. VI, 321, Eder ad Sches. S. 64, doch auch ad Felm. S. 35, 210, 234.

auf eine erft spater entftandene Ungleichheit ber Rechte be-

Eines fiebenburgifden Landtages unter Karl, von allen brei Bölfern, ungrischem Abel, Geflern und Sachsen befucht, gedenkt bis jest nur ein veröffentliches Zeugniß 63).

<sup>68)</sup> Fejer X, 3, 288.

#### XVII.

# Beiträge

jur

# Staatskunde von Siebenbürgen.

## II. Die Zählung der Evangelischen

im Cand vom Jahr 1832, verglichen mit ber vom Jahr 1766 \*).

Beibe find noch faum ihren Ergebniffen nach veröffentlicht und verdienen wohl, bag ieder Beobachter vaterlanbifder Berhaltniffe meniaftens bie barans fich ergebenben Sauptthatsachen fenne. Allein auch bie in benielben entbaltenen einzelnen Angaben fonnen für nicht Benige von Wichtigkeit fein, und fo halte ich es für nütlich, Diefelben, ber Vergleichung wegen nebeneinandergeftellt, ihrer gangen Ausdehnung nach zu veröffentlichen. Es ift leicht einzufeben, daß an bie barin enthaltenen Angaben im Gingelnen und Gangen verschiedene Schluffe gefnupft werben fonnen, welche für die Freunde ber Beimathfunde von Wichtigkeit fein konnen. Es wurde zu weit führen, Diefelben bis in's Einzelnfte burdzuführen; baber mogen auf bie beiben Bahlungen bloß einige ber hauptfachlichften Betrachtungen folgen, zu welchen fie ben greigneten Stoff barbieten. Gie burften hoffentlich die binreichenden Finger-Beige geben gur Unsbehnung berfelben auf bas mehr Gin-Belne biefer Berhaltniffe.

Die Angaben von 1832 find den an die evangelische Superintendentur eingefandten Urbersichten entnommen, die von 1766 übereinstimmend in zwei Abschriften gefunden worden, von welchen die eine ebenfalls im Superintendentialarchiv liegt. 1832 erfolgte die Aufnahme. gegen Ende Marz, 1766 im Ottober.

| Sprengel<br>und<br>Orte | Männer | Meiber | Wittwer | Wittiven | Sünglinge | Mäbchen |      | (Linber Mabden |
|-------------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|---------|------|----------------|
| 1. Medwisch             | er S   | ren    | gel.    | :        | '         | •       |      |                |
| Reichersdorf            | 202    | 202    | 15      | 48       | 36        | 42      | 80   | 74             |
| Scharosch               | 201    | 201    | 7.      | 21       | 49        | 46      | 95   | 60             |
| Mieschen                | 212    | 212    | 18      | 33       | 53        | 61      | 102  | 89             |
| Tobsdorf                | 99     | 99     | 7       | 10       | 21        | 11      | 24   | 28             |
| Pretai -                | 143    | 143    | 11 -    | 32       | 43        | 25      | 49   | 37             |
| Mmen                    | 85     | 85     | · 5 ·   | 14       | 28        | 21      | 44   | 29             |
| Mimesch .               | 81     | 81     | 6       | 17       | 23        | 22      | -22  | 22             |
| Diedwisch               | 663    | 671    | 49      | 172      | 197       | 198     | 269  | 235            |
| Buğ                     | . 89   | 89     | 5       | 23       | 30        | 20      | 33   | 24             |
| Hetzeldorf              | 182    | 182    | 12      | 33       | 40        | 41      | 138  | 96             |
| Greß : Repisch          | 166    | 166    | 5       | 20       | 34        | 35      | 61   | 48             |
| Waldhütten              | 147    | 147    | 17      | 28       | 42        | 33      | 66   | 44             |
| Birthälm                | 321    | 321    | 27      | 1.86     | 104       | 61      | 141  | 129            |
| Zusammen                | 2591 2 | 2599   | 184     | 537      | 700       | 617     | 1121 | 916            |
| 2. Hermaun              | städte | r Ep   | oren    | gel.     |           |         |      |                |

| Hermannstadt   | "erflärt, | , fich | nicht  | ausw | eisen zu | főn | nen * | )." |
|----------------|-----------|--------|--------|------|----------|-----|-------|-----|
| Baumgarten 🧀   | 16:       | 12     | , alma | 3    | 3        | 1   | 7     | 5   |
| Burgberg       | 254       | 254    | 27     | 56   | 34       | 35  | 67    | 72  |
| Fred Berghe    | , . 29    | 29     | 5      | 13   | 14       | 10  | 34    | 22  |
| Girelsau       | 116       | 116    | 15     | 29   | 30       | 31  | 35    | 10  |
| Greß=Uu        | 208       | 208    | 15     | 54   | 63       | 65  | 148   | 104 |
| Groß: Schenern | 190       | 190    | 11     | 35   | 34       | 16  | 54    | 61  |
| Hahnenbach     | . 98      | 98     | 13     | 24   | 19       | 13  | 35    | 36  |
| Sammersdorf .  | 114       | 114    | 11     | 30   | 39       | 22  | 42    | 49  |

<sup>9)</sup> Rach ber etwa im Marg bes 3. 1839 gemachten Bablung waren Reformirte, 680 unirte und 3190 Richtunirte.

| Rleine | re Rinder | 1 3ujo | mmen.  | S'm      |        | 1766.  |          |
|--------|-----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Knaben | Mädchen   | mannt. | neibt. | m Ganzen | mannt. | weibt. | 8u/ammen |
|        |           |        |        |          |        |        |          |
| 74     | 78        | 407    | 444    | 851      | 205    | 221    | 426      |
| 47     | 41        | 399    | 369    | 768      | 172    | 184    | 356      |
| 62     | 56        | 447    | 451    | 898      | 244    | 246    | 490      |
| 17     | .37       | 168    | 185    | 353      | 72     | 79     | .151     |
| 44     | 49        | 290    | 286    | 576      | 124    | 133    | 257      |
| 17     | 4         | 176    | 153    | 329      | 100    | 109    | 209      |
| 30     | 35        | 162    | 177    | 339      | 110    | 122    | 232      |
| 431    | 107       | 1309   | 1383   | 2692     | 1013   | 1076   | 2089     |
| 32     | 46        | 189    | 202    | 393      | 110    | 115    | 225      |
| 28     | . 28      | 400    | 380    | 780      | 182    | 189    | 371      |
| 53     | 55        | 319    | 324    | 643      | 179    | 192    | 371      |
| 52     | - 53      | 324    | 305    | 629      | 180    | 487    | 367      |
| 98     | 93        | 691    | 690    | 1381     | 363    | 394    | 757      |
| 683    | 682       | 5281   | 5349   | 10630    | 3054   | 3247   | 6301     |
|        |           |        |        |          |        |        |          |
|        |           |        |        |          | 3204   | 3353   | 6557     |
| 2      | 2         | 28     | 23     | 51       | 26     | . 27   | 53       |
| 63     | 53        | 445    | 470    | 915      | 342    | 370    | 712      |
| 12     | 14        | 94     | 88     | 182      | 96     | . 117  | -213     |
| 23     | 24        | 219    | 210    | 429      | 215    | 229    | 444      |
| 76     | 61        | 510    | 492    | 1002     | 291    | 307    | 598      |
| 54     | 66        | 343    | 368    | 711      | 209    | 254    | 463      |
| 24     | 20        | 189    | 191    | 380      | 162    | 179    | 341      |
| 32     | 36        | 238    | 251    | 489      | 138    | 170    | 308      |

17980 G., tarunter 10820 Evangelifde, 2780 Ratholifde, 420

| <i>Q</i>                        |        |        | 1       |         | 1 22      | 1       | Schul | tinder |
|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|
| . Sprengel                      | Männer | Weiber | Wittwer | Wittwen | Tünglinge | Mädchen | .50   | 900    |
| Orte                            | ner    | 339    | 330     | naai    | ling      | den     | Knab  | ibdje  |
|                                 | 1      |        |         |         | "         |         | 3     | 3      |
| Heltau                          | 44()   | 440    | 23      | 112     | 159       | 94      | 144   | 90     |
| Rastenholz                      | 60     | 60     | 12      | 17      | . 15      | 4       | 20    | 16     |
| Rerz                            | 106    | 106    | 5       | 19      | 30        | 44      | 36    | 40     |
| Rleinscheuern                   | 154    | 154    | 7       | 25      | 46        | 36      | 62    | 45     |
| Neppendorf                      | 178    | 178    | 18      | 39      | 83        | 70      | 103   | 70     |
| Neuendorf                       | 115    | 115    | 15      | 33      | 17        | 18      | 32    | 31     |
| Reußdörfel                      | 73     | 73     | 7       | 11      | 25        | 14      | 27    | 29     |
| Rothberg                        | 87     | 87     | 11      | 27      | 15        | 11      | 27    | 24     |
| Schellenberg                    | 116    | 117    | 14      | 39      | 26        | 15      | 23    | 44     |
| Stolzenburg                     | 248    | 248    | 15      | 46      | 59        | 41      | 113   | 66     |
| Sakadat                         | 52     | 52     | 11      | 13      | 18        | 12      | 19    | 15     |
| Thalheim                        | 59     | 59     | 7       | 9       | 10        | 7       | 24    | 20     |
| Michelsberg                     | 166    | 166    | 14      | 41      | 53        | 25      | 57    | 45     |
| Talmesd)                        | 124    | 126    | 12      | 23      | 22        | 25      | 32    | 35     |
| Salzburg (reform<br>und evang.) | 156    | 156    | 13      | 28      | 97        | 82      | 65    | 62     |
| Zusammen ohne Hermannstadt *)   | 3159   | 3158   | 281     | 726     | 911       | 691     | 1206  | 992    |
| (                               | 3003   | 3002   | 268     | 698     | 814       | 609     | 1141  | 930    |
| 3. Rronstädt                    | er E   | pren   | gel.    |         |           |         |       |        |
| Kronstadt (Stadt)               | 693    | 696    | 104     | 276     | 499       | 319     | 464   | 178    |
| ,, obere<br>Vorstadt            | 176    | 171    | 13      | 30      | 56        | 48      | 85    | 67     |
| " Blumenau                      |        | 113    | 15      | 38      | 44        | 43      | 44    | 32     |
| " Berg-                         |        |        |         |         |           |         | . 0.5 |        |
| firchfviel                      | 196    | 205    | 19      | 88      | 88        | 66      | 105   | 100    |

Der Bergleichbarkeit wegen muß die reformirte und evangelische die Bablen ( ohne hermannstadt ) fo , wie sie oben einzeklammert

| Rleine | re Rinber   | Bujai   | mmen   | Sm       |        | 1766.  |          |
|--------|-------------|---------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Rnaben | Mabdan      | mānul.  | meibt. | n Ganzen | mannt. | weibt. | Bufammen |
| 154    | 125         | 920     | 861    | 1781     | 714    | 742    | 1456     |
| . 9    | 19          | 116     | 116    | 232      | 85     | 100    | 185      |
| 28     | 29          | 205     | 238    | 443      | 170    | 184    | 354      |
| 34     | 56          | 303     | 316    | 619      | 176    | 187    | 363      |
| 61     | 97          | 443     | 454    | . 897    | 229    | 277    | 506      |
| 29     | 21          | 208     | 218    | 426.     | 232    | 248    | 480      |
| 18     | 131         | 150     | 158    | . 308 .  | .70    | 76     | 146      |
| 23     | 114         | 163 .   | 163    | 326      | 168    | 179    | 347      |
| 25     | 32          | 204     | 247    | . 451    | 201    | 211    | 412      |
| 78     | 73          | 513     | 474    | 987      | 269    | 301    | 570      |
| 12     |             | 111     | 103    | 215      | 109    | 118    | . 227    |
| 5      | 6 7         | : 105   | 101    | 206      | 98     | 110    | 208      |
| 50     | 51          | 1 ; 340 | 329    | -669     | 236    | 254    | 490      |
| 19     | 24          | 209     | 233    | 442      | 170    | 186    | 356      |
| 22     | 21          | 353     | 349    | 702      | evang. | 17     | . 31     |
| 853    | 886         | 6410    | 6453   | 12863    | 7645   | 8196   | 15841 !  |
| 831    | <b>8</b> 65 | 6057    | 6104   | 12161    | 4427   | 4826   | 9253     |
|        |             |         |        |          |        |        |          |
| 174    | 195         | 1934    | 1664   | 3598     |        |        |          |
| 57     | 50          | 387     | 366    | 753      |        |        |          |
| 48     | 50          | 280     | 276    | 556      |        |        |          |
| 27     | 26          | 435     | 485    | 920      |        |        |          |

Bevollerung von Salzburg ausgeschieben werben. Daburch fiellen fich feben.

| X                               | Ī     | T          | 1       | 1        | ,        |           | 4 '    | ulkinder |
|---------------------------------|-------|------------|---------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| Eprengel                        | Männe | 器          | 18      | 38       | Sungunge | and the u |        | 1.8      |
| und<br>Dite                     | nneı  | Beiber     | Bittwee | Wittwen  | gun      | 360       | Knaben | äbd      |
| Due.                            | > -   | 1          | "       | =        | ge ge    | -         | E      | 8        |
| Krenstadt Bar=                  |       |            | •       |          | •        | •         |        |          |
| thelema                         | 260   | 260        | 22      | 119      | 9.6      | 114       | 122    | 123      |
| " ungrische                     | :     |            |         |          |          |           |        |          |
| Rirdye                          | 142   | 143        | 5       | 65       | 56       | 45        | 48     | 46       |
| Zusammen                        | 1596  | 1588       | 178     | 616      | 839      | 635       | 868    | 546      |
| Marienburg                      | 101   | 101        | 33      | 33       | 58       | 47        | 95     | 21       |
| Rosenau                         | 495   | 495        | 44      | 137      | . 91     | 64        | 155    | 140      |
| Tartlau                         | 540   | 541        | 23      | 150      | 149      | 119       | 282    | 266      |
| Zeiden                          | 650   | 650        | 56      | 197      | 127      | 135       | 272    | 228      |
| Brenndorf                       | 274   | 274        | 28      | 83       | 50       |           |        | 91       |
| Helsdorf .                      | 356   | 356        | 9       | 99       | 88       |           | 189    | 178      |
| Honigberg                       | 284   | 283        | 47      | 98       | - 66     | 77        | 212    | 139      |
| Meustadt ·                      | 389   | 389        | 50      | 101      | 113      | 118       | 125    | 115      |
| Nußbach                         | 218   | 218        | 18      | 35       | 51       | 42        | 82     | 72       |
| Petersberg                      | 254   | 254        | 26      | 64       | 50.      |           | 173    | 157      |
| Rothbach                        | 97    | 101        | 10      | 24       | 34       | 27        | 52     | 40       |
| Weidenbach                      | 210   | 210        | 15      | 80       | 23       | 16        | 72     | 88       |
| Wolfendorf                      | 199   | 199        | 11      | 51       | 45       | 51        | 73     | 68       |
| Sächsische Orte                 | 4067  | 4074       | 366     | 1151     | 945      | 884       | 1916   | 1603     |
| Ohne Kronstadt<br>Mit Kronstadt | 5663  |            | 544     | 1768     | 1784     | 1519      | 2784   | 2149     |
|                                 | 3003  | 0000       | J44     | 1700     | 1104     | 1010      | 2104   | 2173     |
| Ctadtdörfer:                    | 0.40  | 246        | 17      | 65       | 97       | 73        | 110    | 82       |
| Upaga .                         | 246   | 179        | 7       | 65       | 191      | 224       | 44     | 43       |
| Batsfalu                        | 179   | 203        | 19      | 58       | 73       | 78        | 56     | 21       |
| Tschernatfalu und               |       |            | 41      | 32       | 103      | 1114      | 48     | 24       |
| Türtöfd)                        | 238   | 238<br>338 | 26      | 85       | 291      | 250       | 210    | 184      |
| Hoßufalu                        | 338   | 246        | 21      | 54       | 88       | 82        | 120    | 92       |
| Krišba                          |       | 174        | 12:     | 35       | 69       | 61        | 72     | 57       |
| Pütfereg                        | 174   | 172        | 16      | 55<br>66 | 94       | 81        | 60     | 55       |
| Uifalu                          | 172   | 172        | 10      | 0.0      | 94       | 01        | 00     | 99       |

| Aleinere | Rteinere Rinder   Bufammen. |       |        |        | ł.   | 1766.       |         |
|----------|-----------------------------|-------|--------|--------|------|-------------|---------|
| -        | 1 193                       |       | 1 "    | 3m     |      | 70.00.00.00 | - C     |
| Knaben   | Mabder                      | manni | Igisat | Gangen | mãnn | weibt.      | aufamm! |
| ea.      | hen                         | in.   |        | ca     | -    | -           | men     |
|          | '                           |       |        |        |      |             |         |
| 70       | 71.                         | 570   | 687    | 1257   |      |             |         |
|          |                             |       |        |        |      |             |         |
| 39       | 36                          | 290   | 335    | 625    |      |             |         |
| 415      | 428                         | 3896  | 3813   | 7709   | 3408 | 3762        | 7170    |
| 11       | 10                          | 298   | 212    | 510    | 325  | 350         | 675     |
| 90       | 82                          | 875   | 918    | 1793   | 661  | 731         | 1392    |
| 77       | 75                          | 1071  | 1151   | 2222   | 622  | 650         | 1272    |
| 33       | 36                          | 1138  | 1246   | 2384   | 984  | 1071        | 2055    |
| 73       | 83                          | 549   | 599    | 1148   | 323  | 357         | 680     |
| 23       | 17                          | 665   | .717   | 1382   | 483  | 508         | 991     |
| 38       | : 29                        | 647   | 626    | 1273   | 385  | 395         | 780     |
| 69       | 54                          | 746   | 777    | 1523   | 635  | 677         | 1312    |
| 58       | 55                          | 427   | 422    | 849    | 271  | 293         | 564     |
| 27       | 17:                         | 530   | 545    | 1075   | 345  | 380         | 725     |
| 16       | 14                          | 209   | 206    | 415    | 228  | 243         | 471     |
| 33       | 28                          | 353   | 422    | 775    | 323  | 357         | 680     |
| 26       | 47.                         | 360   | 416    | 776    | 241  | 268         | 509     |
| 574      | 574                         | 7868  | 8257   | 16125  | 5826 | 6280        | 12106   |
| 989      |                             | 11764 |        | 23834  | 9234 | 10042       |         |
| 969      | 910                         | 11704 | 12070  | 20004  | 9204 | 10042       | 19276   |
| 0.       | 0-                          | a~.   |        | 4440   | 201  | 000         | 0701    |
| 91       | 91                          | 671   | 557    | 1118   | 321  | 337         | 658 ]   |
| 28       |                             | 449   | 532    | 981    | 458  | 199         | 385     |
| 7        | 16                          | 358   | 376    | 734    | 247  | 206         | 513     |
| 9 .      | 6                           | 439   | 414    | 853    | 419  | 458         | 877     |
| - 54 .   | 58                          | 919   | 915    | 1834   | 458  | 498         | 956     |
| ; 96     | 111                         | 569   | 585    | 1154   | 312  | 324         | 636     |
| 96 "     | 95                          | 423   | 422    | 845    | 211  | 233         | .444    |
| 80 %     | 85                          | 422   | 459    | 881    | 284  | 292         | 576     |

| Sprengel<br>und<br>Orte    | Männer | Weiber | Wittwer | Wittwen | Süngtinge | Mäbchen | S Knaben | einber Mabdyen |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|----------|----------------|
| Tatrang                    | 244    | 244    | 30      | 64      | 128       | 131     | 92       | 73             |
| Zaizon                     | 127    | 1,27   | 7       | 18      | 31        | 32      | 53       | 57             |
| Diese 10 Orte              |        |        |         |         |           |         |          |                |
| zusammen                   | 2165   | 2167   | 196     | 542     | 1165      | 1126    | 865      | 688            |
| Kronst. Sprengel im Ganzen | 7828   | 7826   | 740     | 2310    | 2949      | 2645    | 3649     | 2837           |

## 4. Biftriger Sprengel.

| Siadt           | 1401 | 1400 | 179 | 159 | 801 | 761 | 184 | 90 |
|-----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| Heidendorf      | 140  | 139  | 11  | 38  | 45  | 42  | 53  | 63 |
| Baierdorf       | 121  | 121  | 13  | 30  | 26  | 14  | 39  | 32 |
| Lechniß         | 308  | 308  | 18  | 46  | 56  | 61  | 115 | 87 |
| Wermesch        | 170  | 271  | 19  | 29  | 36  | 29  | 85  | 49 |
| St: Georgen     | 255  | 255  | 10  | 45  | 64  | 12  | 81  | 70 |
| Tatsch          | 44   | 44   | 2   | 2   | 11  | 9   | 18  | 14 |
| Dürrbach        | 196  | 196  | 11  | 34  | 37  | 20  | 53  | 50 |
| Weißfirch       | 116  | 116  | 5   | 8   | 20  | 9   | 34  | 26 |
| Schelnk         | 165  | 165  | 10  | 20  | 34  | 24  | 73  | 94 |
| Billat          | 54   | 54   | 6   | 9   | 17  | 16  | 34  | 21 |
| Mlinarken       | 84   | 84   | 15  | 13  | 37  | 22  | 20  | 15 |
| Sächsisch Budak | 99   | 99   | 16  | 12  | 30  | 10  | 15  | 12 |
| Genndorf        | 114  | 114  | 11  | 28  | 48  | 41  | 37  | 38 |
| Waltersdorf     | 100  | 100  | 8   | 19  | 35  | 26  | 53  | 34 |
| Petersdorf      | 192  | 192  | 10  | 42  | 59  | 25  | 86  | 58 |
| Rendorf         | 192  | 192  | 13  | 39  | 65  | 46  | 71  | 61 |
| Wiedau          | 7111 | 111  | 7   | 30  | 42  | 27  | 31  | 31 |
| Kl. Bistriß     | 124  | 123  | 8   | 30  | 68  | 52  | 61  | 55 |
| Jaad            | 275  | 275  | 12  | 15  | 110 | 77  | 45  | 55 |
| Walendorf       | 180  | 180  | 8   | 37  | 75  | 45  | 57  | 25 |
| Pintal          | 148  | 149  | 7   | 24  | 34. | 43  | 37  | 24 |
|                 |      |      |     |     |     |     |     |    |

| Rleine  | re Rinder | 311    | ammen   | Sm       |        |        |          |
|---------|-----------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|
| Anaben. | Mābdjan   | mannt. | "Beibl. | n Ganzen | mannt. | weibt. | dufammen |
| 120     | 155       | 614    | 667     | 1281     | 317    | 334    | 651      |
| 60      | 90        | 278    | 324     | 602      | 88     | 97     | 185      |
| 641     | 728       | 5032   | 5251    | 10283    | 3038   | 2843   | 5881     |
| 1630    | 1703      | 16796  | 17321   | 34117    | 12272  | 12885  | 25157    |
|         |           |        |         |          |        |        |          |
|         |           |        |         |          |        |        |          |
| 181     | 143       | 2746   | 2553    | 5299     | 1240   | 1364   | 2604     |
| 43      | 32        | 292    | 314     | 606      | 113    | 121    | 234      |
| 22      | 42        | 221    | 239     | 460      | 110    | 130    | 240      |
| 94      | 69        | 591    | 571     | 1162     | 203    | 233    | 436      |
| 36      | . 51      | 346    | 329     | 675      | 136    | 116    | 252      |
| 68      | 69        | 478    | 481     | 959      | 183    | 174    | 357      |
| 17      | 18        | 92     | 87      | 179      | 60     | 59     | 119      |
| 29      | 34        | 326    | 334     | 660      | 149    | 120    | 269      |
| 28      | 20        | 203    | 179     | 382      | 89     | 92     | 181      |
| 27      | 15        | 309    | 318     | 627      | 114    | 124    | 238      |
| 17      | 20        | 128    | 120-    | 248      | 71     | 51     | 122      |
| 9 ·     | 20        | 165    | 154     | 319      | 89     | 80     | 169      |
| 19      | 15        | 179    | 146     | 325      | 104    | 124    | 228      |
| 22      | 30        | 232    | 251     | 483      | 109    | 123    | 232      |
| 53      | 55        | 249    | 234     | 483      | 77     | 73     | 150      |
| 69      | 70        | 416    | 387     | 803      | 131    | 126    | 257      |
| 60      | 56        | 401    | 394     | 795      | 89     | 81     | 170      |
| 33      | 29        | 224    | 228     | 452      | 145    | 125    | 270      |
| 38      | . 40      | 299    | 500     | 599      | 104    | 138    | 302      |
| 32      | 41        | 474    | 463     | 937      | 335    | 329    | 664      |
| 39      | 35        | 359    | 322     | 681      | 152    | 141    | 293      |
| 48      | 66        | 274    | 306     | 580      | 110    | 93     | 203      |
|         |           |        |         |          |        | 5 *    |          |

|                           |        | 1        |         |         | 1          | 1 7     | Schul  | tinber    |
|---------------------------|--------|----------|---------|---------|------------|---------|--------|-----------|
| Sprengel und              | Mã:    | ***      | Wittwer | Wittwen | Züng linge | Mäbchen | 50     | 23        |
| Orte                      | Männer | Meiber   | asats   | 1901)   | ling       | djen    | Knaben | Mädchen   |
|                           |        | 1        |         |         |            |         |        |           |
| Mettersdorf               | 393    | 393      | 22      | 56      | 125        | 99      | 112    | 117       |
| Zöpling ·                 | 69     | 68       | L       | 16      | 38         | 20      | 33     | 28        |
| Treppen                   | 263    | 204      | 23      | 61      | 60         | 56      | 71     | 59        |
| Sepnyir                   | 150    | 150      | 8       | 20      | 55         | 30      | 45     | . 34      |
| Zusammen                  | 5464   | 5463     |         |         | 1926       | 1646    | 1543   | 1242      |
| 5. Unterwäll              |        |          |         |         | 0          |         | .~     | 40        |
| Buğd                      | 46     | 46       | 5       | 8       | 8          | 4       | 17     | 19        |
| Weingartskirchen          | 100    | 100      | 7       | 19      | 25         | 16      | 72     | .51<br>58 |
| Blutroth                  | 123    | 123      | 11      | 25      | 30         | 26      | 65     | 83        |
| Gergeschdorf              | 146    | 146      | 17      | 38      | 50<br>3    | 23<br>4 | 88     | 4         |
| Gr. Tschergiden           | 95     | 13       |         | 27      | 24         | 10      | 41     | 45        |
| Kl. Tschergiden<br>Törnen | 66     | 95<br>66 | 15<br>7 | 15      | 18         | 10      | 33     | 33        |
|                           | 45     | 45       | 5       | 3       | 11         | 11      | 19     | 20        |
| Gießhübel<br>Hamlesch     | 180    | 181      | 19      | 36      | 52         | 26      | 69     | 72        |
| Gr. Ludosch               | 5      | 5        | 0       | 0       | 0          | 1       | 1      | 0         |
| Toportscha                | 2      | 2        | 0       | 0       | 1          | 1       | 1      | 1         |
| Kl. Pold                  | 5      | 6        | 1       | 0       | 4          | 1       | 0      | 2         |
| Gr. Pold                  | 220    | 219      | 18      | 46      | _          | 35      | 124    | 108       |
| Debring                   | 122    | 122      | 3       | 11      | 19         | 22      | 33     | 32        |
| Urbigen                   | 188    | 188      | 23      | 27      |            | 31      | 76     | 54        |
| Rätsch                    | 69     | 69       | 5       | 14      | _          |         |        | 12        |
| Reußmarkt                 | 140    | 141      | 14      | 30      | 55         | 29      | 91     | 61        |
| Relling                   | 130    | 130      | 15      | 25      |            |         |        | 42        |
| Petersdorf                | 141    | 141      | 11      | 32      |            |         |        |           |
| Mühlenbach                | 264    | 264      | 24      | 87      |            |         |        |           |
| Deutsch-Pien              | 57     | 56       | 2       | 12      |            |         |        | 37        |
| Brock .                   | 98     | 98       | 23      | - 56    | 55         | 45      | 73     | . 50      |
| Rumes                     | 41     | 41       | 1       | 9       |            |         | 27     | 14        |
|                           |        |          |         |         |            |         |        |           |

<sup>\*) 3</sup>m Sahre 1766 wird noch eine Gemeinde in (wahrscheinlich 155 Seelen. Ich bin außer Stand, ju sagen, ob bafelbst noch

| . R leiner | e Kinder | Bus    | ımmen. | Sim      |        | 1766.  |          |
|------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Knaben     | Mäbchen  | männt. | neibt. | 1 Ganzen | mannl. | weibt. | Lufammen |
| 191        | 197      | 843    | 862    | 1705     | 412    | 420    | 832      |
| 34         | 25       | 175    | 157    | 332      | 72     | 74     | 146      |
| 79         | 98       | 496    | 538    | 1034     | 249    | 224    | 173      |
| 29         | 46       | 285    | 280    | 565      | 71     | 55     | 126      |
| 1317       | 1334     | 10803  | 10547  | 21350    | 4777   | 4790   | 9567*    |
|            |          |        |        |          |        |        |          |
| 10         | 8        | 86     | 85     | 171      | 88     | 93     | 181      |
| 12         | 15       | 216    | 201    | 417      |        | fehlt  |          |
| 30         | 36       | 259    | 268    | 527      | 148    | 158    | 306      |
| 27         | 18       | 328    | 308    | 636      | 264    | 283    | 547      |
| 4          | 2        | 39     | 28     | 67       | 46     | 52     | 98       |
| 5          | 8        | 180    | 185    | 365      | 179    | 199    | 378      |
| 12         | 10       | 136    | 135    | 271      | 16     | 82     | 158      |
| 8          | 9        | 88     | 88     | 176      | 101    | 107    | 208      |
| 70         | 86       | 390    | 401    | 791      | 196    | 206    | 402      |
| 0          | 0        | 6      | 6      | 12       | 8      | 9      | 17       |
| . 0        | 0        | 4      | 4      | 8        |        | fehlt  |          |
| 2          | 1        | 12     | 10     | 22       | 5      | 7      | 12       |
| 17         | · 24     | 437    | 432    | 869      | 297    | 318    | 615      |
| 30         | 34       | 207    | 221    | 428      | 136    | 151    | 297      |
| 41         | 52       | 377    | 352    | 729      | 257    | 278    | 535      |
| 14         | 14       | 129    | 119    | 248      | 76     | 79     | 155      |
| 28         | 15       | 328    | 276    | 604      | 193    | 205    | 598      |
| 23         | 36       | 244    | 246    | 490      | 167    | 180    | 347      |
| · 76 ·     | 68       | 360    | 379    | 739      | 145    | 151    | 296      |
| 101        | 101      | 642    | 706    | 1348     | 440    | 468    | 908      |
| 17         | 35       | 123    | 156    | 279      | 62     | 69     | 131      |
| 39         | 53       | 288    | 302    | 590      | 247    | 257    | 504      |
| 12         | 9        | 99     | 90     | 189      | 59     | 66     | 125      |
|            |          |        |        |          |        |        |          |

Mt. Roben ermagnt mit 73 mannlichen und 82 weiblichen, gufammen Gvangelifche leben.

|                  | 1       | Ī      |         | 1       |           | 1             | Shu    | leinder |
|------------------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------------|--------|---------|
| Sprengel         | 38      | ***    | 33      | 器       | Zünglinge | 1 3           | -      | . 123   |
| und<br>Orte      | Männer  | Weiber | Wittwer | Wittwen | ngtii     | Mäbchen       | Sin    | Rãb     |
| Sile             | **      | es :   | , #a    | S       | nge       | en            | aben   | den     |
| a. Stuhlsorte    | . 1     | 1      | 1       | 2       | 1         | 2             | 1      | 2       |
| Bu Broos gehöri  | ge      |        |         |         |           |               |        |         |
| Ev. in d. Huny   | Sfp. 11 | 11     | 8       | . 4     | 1.4       | 2             | 1      | 1       |
| Zusammen         | 2308    |        | 239     | 531     | 698       | 507           | 1185   | 1042    |
| ,                | (2205   | 2206,  | 231     | 510     | 677       | 4 <b>\$</b> 8 | 1109   | 988     |
| 6. Reißder       | •       | -      | 25      | 40      | 0.0       | - C           | C.     | 20      |
| Urkeden          | 182     | 182    | 35      | 40      | 28        | 16            | 67     | 38      |
| Reißd            | 315     | 313    | 31      |         | 52        | 60            | 97     | 93      |
| Wolfendorf       | 49      | 50     | 4       | 11      | 14        | 5             | 15     | . 12    |
| Schäßburg        | 892     | 889    | 69      | 287     | 353       | 299           | 326    | 213     |
| Schaas           | 146     | 146    | 15      | 37      | 38        | 22            | 63     | 34      |
| Pold             | 156     | 156    | 24      | . 35    | 44        | 30            | 52     | 38      |
| Neithausen       | 140     | 140    | 5       | 21      | 16        | 18            | 57     | 23      |
| Henndorf         | 173     | 177    | 13      | 33      | 46        | 30            | 73     | 51      |
| Denndorf         | 169     | 172    | 18      | 46      | , 31      | 15            | 77     | . 50    |
| Rlosdorf         | 75      | 75     | 8       | 18      | 13        | 15            | 31     | 18      |
| Rrenz            | 190     | 190    | 10      | 45      | 36        | 16            | 48     | 52      |
| Meschendorf      | 142     | 142    | 16      | 31      | 22        | 19            | 48     | 38      |
| Bodendorf        | 134     | 134    | 24      | 37      | 27        | 12            | 42     | . 39    |
| Schreischer      | 146     | 146    | 11      | 28      | 19        | 10            | 42     | 36      |
| Radeln           | 159     | 138    | 14      | 45      | 22        | 18            | 34     | 29      |
| Meeburg          | 129     | 129    | 8       | 34      | 22        | 28            | 37.    | 41      |
| Draaß            | 182     | 182    | 22      | 41      | 63        | 49            | 72     | . 69    |
| Sommerburg       | 200     | 198    | 23      | 65      | 102       | 64            | 88     | . 71    |
| Zusammen         |         |        | 350     | 938     | 948       | 726           | 1269   | 945     |
|                  | preng   | el. (  | 1. 201  | btheil. | )         |               |        |         |
| Rapendorf        | 165     | 163    | 21      | . 55    | 36        | 32            | 46     | 46      |
| Streitfurt       | 152     | 154    | 17      | 47      | 41        | 26            | 51     | 55      |
| Hameruden :      | 139     | 137    | 20      | 63      | 53        | 40            | 68 .   | 66      |
| Galt             | 162     | 160    | 12      | 38      | 20        | 15            | 57     | 44      |
| Reps -           | 367     | 365    |         | 104     | 94        | 24            | 139.   | 126     |
| 4) Nach Musschei | bung be | r 17   | 66 ni   | cht er  | wähnter   | 1 Orte        | bleibe | n bie   |

| Rleinere         | Rinder                                    | Zujai        | mmen.         | Sm                    |              | 1766.        |               |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Knaben           | Mäbchen                                   | mannt.       | weibt.        | 1 Ganzen              | mannt.       | weibl.       | zusammen      |  |  |  |  |  |
| 0                | 0                                         | 4            | 7             | 11                    | 1            | fehlt        |               |  |  |  |  |  |
| -                |                                           |              |               |                       | 100.         | 34           | Mag.          |  |  |  |  |  |
| 1                | 1                                         | 25           | - 19          | 44                    | 36           | 43 5         | 79            |  |  |  |  |  |
| 5 <b>7</b> 9 567 | $\begin{array}{c} 635 \\ 620 \end{array}$ | 5007<br>4783 | 05024<br>4812 | 100 <b>31</b><br>9595 | 3226<br>3216 | 3461<br>3461 | 6687<br>6687) |  |  |  |  |  |
| 00,              | 0.20                                      | 70           |               |                       | 0.020        | 0.102        | 000.7         |  |  |  |  |  |
| 33               | 26                                        | 345          | 302           | 647                   | 322          | 348          | 670           |  |  |  |  |  |
| 95               | 95                                        | 590          | 645           | 1235                  | 482          | 526          | 1008          |  |  |  |  |  |
| 9                | 10                                        | 91           | 88            | 179                   | 70           | 81           | 151           |  |  |  |  |  |
| 266              | 328                                       | 1906         | 2016          | 3922                  | 1548         | 1714         | 3262          |  |  |  |  |  |
| 37               | 46                                        | 299          | 285           | 584                   | 201          | 218          | 419           |  |  |  |  |  |
| 27               | 52                                        | 303          | 311           | 614                   | 196          | 219          | 415           |  |  |  |  |  |
| 29               | 36                                        | 247          | 238           | 485                   | 155          | 171.         | 326           |  |  |  |  |  |
| 40               | 35                                        | 345          | 326           | 671                   | 180          | 194          | 374           |  |  |  |  |  |
| 56               | 55                                        | 351          | 338           | 689                   | 155          | 171          | 326           |  |  |  |  |  |
| 13               | 12                                        | 140          | 138           | 278                   | 119          | 129          | 248           |  |  |  |  |  |
| 37               | 39                                        | 321          | 342           | 663                   | 330          | 387          | 717           |  |  |  |  |  |
| 36               | 38                                        | 264          | 268           | 532                   | 178          | 208          | 386           |  |  |  |  |  |
| 17               | 20                                        | 244          | 242           | 486                   | 221          | 249.         | 470           |  |  |  |  |  |
| 37               | 48                                        | 255          | 268           | 523                   | 195          | 224          | 416           |  |  |  |  |  |
| 26               | 33                                        | 235          | 263           | 498                   | 211          | 242          | 453           |  |  |  |  |  |
| 22               | 20                                        | 218          | . 252         | 470                   | 203          | 235          | 438           |  |  |  |  |  |
| 21               | 29                                        | 360          | 370           | 730                   | 264          | 258          | 549           |  |  |  |  |  |
| 62               | 68                                        | 476          | 466           | 941                   | 363          | 404          | . 767         |  |  |  |  |  |
| 863              | 990                                       | 6989         | 7458          | 14147                 | 5393         | 6002         | 11395         |  |  |  |  |  |
| 1.44             |                                           |              |               |                       |              |              |               |  |  |  |  |  |
| 36               | 32                                        | 304          | 328           | 632                   | 332 .        | 383          | 715           |  |  |  |  |  |
| 49               | 55                                        | 310          | 337           | 647                   | 284          | 325          | 609           |  |  |  |  |  |
| 39               | 49                                        | 319          | 358           | 674                   | 256          | -282         | 538           |  |  |  |  |  |
| 25               | 34                                        | 276          | 291           | 567                   | 219          | 249          | 468           |  |  |  |  |  |
| 76               | 84                                        | 716          | 703           | 1419                  | 615          | . 692        | 1307          |  |  |  |  |  |
| eingetlan        | nmerten.                                  | Bahlen."     |               |                       |              |              |               |  |  |  |  |  |

|                    |          |              | 1          |            | 1 22       | 1          | Schu         | lkinder |
|--------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| Sprengel und       | Männer   | Weiber       | Wittmer    | Wittwen    | Zünglinge  | Mäbchen    | 59           | Mão     |
| Orte               | ner      | iber 11      | 330        | nen        | linge      | den        | Knaben       | bchen   |
| Stein              | 161      | 161          | 10         | 48         | 36         | 26         | 80           | 64      |
| Weißfirch          | 143      | 143          | 15         | 35         | 36         | 16         | 54           | 50      |
| Geiburg            | 232      | 232          | 21         | 73         | 62         | 50         | 104          | 70      |
| Tefes              | 218      | 218          | 29         | 49         | 32         | 17         | 115          | 73      |
| Kobor (reform)     | 224      | 224          | 19         | 34         | 55         | 37         | 45           | 45      |
| Leblang            | 136      | 135          | 20         | 29         | 43         | 30         | 40           | 44      |
| Zusammen           | 2099     | 2092         | 224        | 575        | 508        | 313        | 799          | 683     |
| (2. 266)           | theil.)  | ,            |            |            |            |            |              |         |
| Neustadt           | 152      | 152          | 12         | 21         | 36         | 39         | 44           | 36      |
| Bekotten           | 206      | 206          | 11         | 31         | 46         | 47         | 70           | €3      |
| Hundertbücheln     | 123      | 123          | 10         | 30         | 43         | 30         | 42           | 44      |
| Reteschdorf        | 50       | 50           | 3          | 4          | 10         | 17         | 22           | 14      |
| Geligstadt         | 146      | 146          | 12         | 28         | 15         | 6          | 38           | 35      |
| Roseln             | 110      | 110          | 10         | 27         | 24         | 19         | 35           | 35      |
| Probstdorf         | 85       | 89           | 4          | 22         | 22         | 10         | 28           | 26      |
| Zakobsdorf         | 167      | 167          | 14         | 53         | 34         | 25         | 51           | 47      |
| Zusammen           | 1039     | 1043         | 76         | 216        | 230        | 193        | 330          | 300     |
|                    | otheil.) |              |            |            |            |            |              |         |
| Magerei            | 82       | 82           | 8          | 21         | 25         | 22         | 46           | 43      |
| Bägendorf          | 1        | 1            | 0          | 0          | 1          | 0          | 1            | . 0     |
| Moter              | 86       | 86.          | 6          | 11         | 25         | 12         | 63           | 62      |
| Schlatt            | 70       | 70           | 7          | 15         | 19         | 24         | 20           | 13      |
| Rowasch            | 36       | 36           | 3          | 10         | 19         | 7          | 14           | . 10    |
| Burgisch *)        | 4        | 4            | 1          | . 1        | , 1        | 3          | 5            | 4       |
| Diese zusammen     | 279      | 279          | 25         | 58         | 90         | 68         | 149          | 132     |
| Rosder Spr. zus. : | 3417     | 3414<br>3190 | 325<br>306 | 849<br>815 | 828<br>773 | 574<br>537 | 1278<br>1233 | 1070    |
|                    | Spre:    |              |            | 919        | 113        | 557        | 1233         | 1070    |
| Kl. Schelken       |          | 245          | 13         | 61         | 74         | 64         | 96           | 69      |
| Marktschelken      |          | 143          | 10         | 31         | 17         | 23         | 46           | 38      |
| *) 1766 wird n     |          |              | _          |            |            |            |              |         |

<sup>\*) 1766</sup> wird noch eine Gemeinde in Kabisch (Kövesd) erwähnt mit \*\*) Rach Ausscheibung ber Bevölkerung von Kuevern (Kobor) übrig

| Rleinere     | Rinber.   | Zusai   | nmen.        | Sm       |           | 1766.  |          |
|--------------|-----------|---------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| Knaben       | Mäbchen   | mãnní.  | weibt.       | n Gangen | männt.    | weibi. | zusammen |
| 38           | 30        | 325     | 529          | 654      | 265       | 290    | 555      |
| 30           | 55        | 278     | 277          | 555      | 221       | 232    | 453      |
| 65           | 85        | 484     | 5:0          | 994      | 410       | 457    | 847      |
| 56           | 56        | 450     | 415          | 563      | 248       | 287    | 535      |
| 97           | 92        | 440     | 452          | 872      | _         | -      | ev. 7    |
| 28           | 15        | 267     | 251          | 518      | 221       | 242    | 463      |
| 559          | 563       | 4169    | 4226         | 8395     | 5071      | 3419   |          |
|              |           |         |              |          |           |        |          |
| 25           | 22        | 269     | 270          | 559      | 154       | 168    | 522      |
| 5.4          | 45        | 587     | 592          | 779      | 290       | 322    | 612      |
| 32           | 29        | 250     | 256          | 506      | 142       | 159    | 501      |
| 22           | 14        | 107     | 99           | 206      | 75        | 78     | 155      |
| 26           | 21        | 257     | 256          | 475      | 202       | 218    | 420      |
| 55           | 45        | 212     | 256          | 448      | 155       | 150    | 285      |
| 16           | 20        | 155     | 167          | 522      | 108       | 150    | 258      |
| 48           | 52        | 514     | 324          | 658      | 266       | 284    | 550      |
| 256          | 228       | 1951    | 1980         | 5911     | 1572      | 1509   | 2881     |
|              |           |         |              |          |           |        |          |
| 9            | 11        | 170     | 179          | 349      | 115       | 126    | 259      |
| 0            | 0         | 5       | 1            | 4        |           | -      | 8        |
| 7            | 6         | 187     | 177          | 564      | 121       | 158    | 259      |
| 25           | 22        | 139     | 144          | 285      | 97        | 101    | 198      |
| 2            | 7         | 74      | 70           | 144      | 65        | 73     | 136      |
| 1            | 0         | 12      | 12           | 24       | _         |        | 28       |
| 42           | 46        | 585     | 583          | 1168     | -         | _      | 868      |
| 852          | 857       | 6685    | 6789         | 15474    | -         | -      | -        |
| 735          | 745       | 6245    | 6357         | 12602    |           |        | 10239)   |
|              |           |         |              |          |           |        |          |
| 81           | 94        | 508     | 553          | 1041     | 263       | 280    | 545      |
| 34           | 46        | 249     | 281          | 550      | 171       | 179    | 55o      |
| <b>3</b> man | nlichen u | no 2 we | iblichen, gi | ujammen  | B Geelen. |        |          |

3 mannlichen und 2 weiblichen, gusammen 3 Seelen bleibende Gefammizahl.

|                | 1      |        | 1       | 1       | 122       | .,,,    | Shu    | leinder    |
|----------------|--------|--------|---------|---------|-----------|---------|--------|------------|
| Sprengel       | Männer | Meiber | Wittwer | Wittwen | Sünglinge | Mäbchen | 50     | 1 13       |
| und !!<br>Orte | neu    | iber   | tract   | aat     | ling      | djet    | Knaben | ãbd        |
| <b>€116</b> 2; | 3.     |        | "       | =       | 3e        | 2       | En 13  | en         |
| Urbegen        | 131    | 131    | 5       | 20      | 40        | 29      | 65     | 60         |
| Frauendorf :   | 164    | 169    | 9       | 58      | 54        | 40      | 101    | 86         |
| Rl. Ropisch    | 105    | I01    | 6       | . 20    | 28        | 12      | 46     | 33         |
| Wurmloch       | 127    | 127    | 20      | 28      | 33        | 25      | 42     | 39         |
| Eibesdorf -    | - 99   | 99     | 8       | 16      | 19        | 12      | 38     | 24         |
| Mortesdorf.    | 150    | 130    | 11      | 30      | 59        | 32      | 42     | 35         |
| Martinsdorf -  | 146    | 146    | 11      | 54      | 25        | 15      | 56     | <b>3</b> 9 |
| Mardisch       | 85     | 85     | 8       | 18      | 12        | 13      | 28     | 24         |
| Schaal         | 109    | 109    | 12      | 26      | 25        | 14      | - 51   | 48         |
| Petersdorf     | 51     | 51     | 6       | 16      | 9         | 15      | 13     | 23         |
| Engethal       | 26     | 26     | 0       | 6       | 8         | 5       | 7      | - 5        |
| Bell           | 53     | 54     | 5       | 11      | 19        | 12      | 12     | 7          |
| Michelsdorf    | 22     | 22     | 1       | 8       | 9         | 7       | 16     | 19         |
| Deutsch=Wassid | 19     | 19     | 0       | 1       | 6         | 4       | 17     | 15         |
| Reußen         | 117    | 117    | 11      | 27      | 14        | 11      | 50     | 51         |
| Hoschogen      | 132    | 135    | 6       | 8       | 22        | 13      | 48     | 49         |
| Schoresten     | 45     | 45     | 5       | 8       | 16        | 7       | 17     | 20         |
| Scholten       | 99     | 99     | 9       | 53      | 45        | 32      | .47    | 53         |
| Donnersmarkt   | 152    | 152    | 21      | 40      | 51        | 25      | 65     | 51         |
| Missorf        | 76     | 76     | 12      | 14      | 22        | 9       | 37     | 47         |
| Zusammen       | 2274   | 2281   | 177     | 494     | 585       | 417     | 940    | 813        |
| 9. Schenker    | Spre   | engel  | •       |         |           |         |        |            |
| Braller \      | 184    | 184    | 15      | 55      | 24        | 24      | 67     | 54         |
| Gr. Schenk     | 355    | 355    | 16      | 66      | 90        | 52      | 90     | 76         |
| Ziedt          | 94     | 94     | 5       | 21      | 12        | 10      | 33     | 14         |
| Schonberg .    | 188    | 188    | 12      | 30      | 34        | 17      | 40     | 28         |
| Kl. Schenk     | 156    | 157    | 14      | 35      | 26        | 19      | 59     | 50         |
| Halmagnen      | 261    | 261    | 22      | 57      | 76        | 60      | 125    | 126        |
| Martinsberg    | 215    | 215    | 11      | 44      | 70        | 55      | 77     | 63         |
| Mergeln        | 180    | 180    | 15      | 25      | 37        | 56      | 62     | . 55       |
| Mgnetheln      | 407    | 407    | 21      | 108     | 89        | 56      | 128    | 151        |

| Rleinere | Rinber  | Zusa   | mmen.  | LQ<br>B  | 1766.  |        |          |
|----------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Rnaben   | Mäbchen | mānnī. | weibl. | m Ganzen | mannt. | weibt. | gujammen |
| 47       | 47      | 288    | 287    | 575      | 95     | 101    | 196      |
| 20       | 17      | 348    | 350    | 698      | 138    | 149    | 287      |
| 26       | 37      | 211    | 203    | 424      | 172    | 182    | 354      |
| 47       | 53      | 269    | 270    | 539      | 149    | 161    | 310      |
| 22       | 21      | 186    | 172    | 358      | 131    | 144    | 275      |
| 30       | 32      | 252    | 259    | 511      | 230    | 241    | 471      |
| 40       | 31      | 278    | 265    | 543      | 242    | 266    | 508      |
| 13       | 9       | 146    | 149    | 295      | 94     | 108    | 202      |
| 40       | 27      | 235    | 224    | 459      | 118    | 126    | 244      |
| 8        | 2       | 87     | 107    | 194      | 78     | 92     | 170      |
| 5        | 1       | 46     | 41     | 87       | 46     | 48     | 94       |
| 13       | 12      | 102    | 96     | 198      | 70     | 74     | 144      |
| 7        | 7       | 55     | 63     | 118      | 75     | 82     | 157      |
| 7        | 7       | 49     | 46     | 95       | 42     | 44     | 86       |
| 31       | 25      | 223    | 211    | 434      | 207    | 216    | 423      |
| 8        | 11      | 216    | 216    | 432      | 138    | 151    | 289      |
| 12       | 11      | 93     | 91     | 184      | 77     | 85     | 162      |
| 9        | 14      | 209    | 231    | 440      | 189    | 204    | 393      |
| 46       | 36      | 335    | 304    | 639      | 240    | 271    | 511      |
| 9        | 10      | 146    | 156    | 302      | 148    | 154    | 302      |
| 555      | 550     | 4531   | 4555   | 9086     | 3113   | 3358   | 6471     |
|          |         |        |        |          |        |        |          |
| 30       | 22      | 318    | 319    | 637      | 232    | 255    | 487      |
| 96       | 121     | 647    | 670    | 1317     | 584    | 625    | 1209     |
| 25       | 25      | 169    | 164    | 333      | 112    | 130    | 242      |
| 22       | 23      | 296    | 286    | 582      | 217    | 239    | 456      |
| 32       | 16      | 287    | 275    | 562      | 195    | 208    | 403      |
| 39       | 46      | 523    | 550    | 1073     | 282    | 304    | 586      |
| 46       | 44      | 419    | 421    | 840      | 287    | 315    | 602      |
| 66       | 54      | 358    | 348    | 706      | 159    | 175    | 334      |
| 119      | 99      | 764    | 801    | 1565     | 522    | 536    | 1058     |
| Bere     | ins:Ard | iv II. | 2      |          |        | 6      |          |

|                         | I      |        |         |         | 1          | 1 2000  | Schull | inber   |
|-------------------------|--------|--------|---------|---------|------------|---------|--------|---------|
| Sprengel<br>und<br>Orte | Männer | Weiber | Withour | Wittwen | Zűnglinge. | Mäbchen | Rnaben | Mäbchen |
| Felmern                 | 172    | 172    | 8       | 35      | 49         | 26      | 64     | 52      |
| Schoorsch               | 179    | 179    | 15      | 41      | 40         | 29      | 52     | 44      |
| Rohrbach                | 105    | 105    | 14      | 25      | 27         | 10      | 31     | 22      |
| Tartlen                 | 129    | 129    | 10      | 22      | 13         | 9       | 50     | 46      |
| Girtlen                 | 76     | 76     | 11      | 20      | 11         | 10      | 31     | . 31    |
| Werd                    | 75     | 74     | 4       | 17      | 25         | 14      | 30     | 40      |
| Busammen                | 2774   | 2776   | 189     | 579     | 623        | 427     | 939    | 829     |
| ,                       | (2269  | 2671   | 175     | 554     | 596        | 417     | 908    | 807     |
| 10. Leschkire           | •      |        | 0       |         |            |         |        |         |
| Leschtirch              | 148    | 149    | 12      | 54      | 32         | 21      | 67     | 42      |
| Misen                   | 186    | 187    | 20      | 46      | 55         | 32      | 48     | 52      |
| Kirchberg               | 210    | 210    | 19      | 36      | 47         | 35      | €2     | 62      |
| Marpod                  | 211    | 213    | 20      | 58      | 59         | 42      | 91     | 61      |
| Holzmengen              | 117    | 115    | 13      | 26      | 24         | 26      | 38     | 32      |
| Zusammen                | 872    | 874    | 84      | 220     | 197        | 156     | 306    | 249     |
| 11. Bogesch             |        |        | reng    |         |            |         |        |         |
| Zendersch               | 252    | 252    | 12      | 49      | 77         | 58      | 148    | 154     |
| Rod                     | 302    | 302    | 26      | 73      | 48         | 51      | 93     | 129     |
| Ki. Alisa               | 172    | 172    | 31      | 42      | 50         | 28      | 61     | 72      |
| Kl. Laßlen              | 112    | 112    | 12      | 23      | 25         | 16      | 59     | 48      |
| Irmesch                 | 166    | 166    | 23      | 41      | 35         | 43      | 76     | 66      |
| Johannisdorf            | 94     | 94     | 13      | 22      | 7          | 11      | 27     | 28      |
| Reußdorf                | 126    | 126    | 8       | 28      | 38         | 27      | 58     | 61      |
| Zakoschdorf             | 7      | 7      | 0       | 1       | 2          | 4       | 3      | 3       |
| Schmiegen               | 20     | 20     | 2       | 1       | 9          | 5       | 9      | -10     |
| Durles                  | 62     | 62     | 5       | 13      | 18         | 14      | 38     | 46      |
| Kirtsch                 | 54     | 54     | 3       | 12      | 19         | 17      | . 44   | 40      |
| Bogeschdorf             | 140    | 140    | 7       | 27      | 50         | 19      | 86     | 67      |
| Belleschdorf            | 76     | 76     | 9       | 15      | 13         | 22      | 44     | 31      |
| Maldorf                 | 126    | 126    | 9       | 41      | 22         | 34      | 57     | 47      |
| Hohndorf                | 35     | 35     | 3       | 8       | 13         | 8       | 21     | 18      |
| Halwelagen              | 140    | 140    | 21      | 51      | 64         | 42      | 43     | 55      |
| Pruden                  | 109    | 109    | 9       | 34      | 35         | 20      | 47     | 33      |
| 6) Ohne Rohrbad         | 9      |        |         |         |            |         |        |         |

| Rleinere | Rinber  | Buj    | ammen. | 2m       |        | 1766.  |          |
|----------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|----------|
| Knaben   | Mabchen | manni. | weibt. | n Ganzen | mānni. | ngibt. | Bufammen |
| 43       | 64      | 336    | 349    | 685      | 132    | 150    | 282      |
| 48       | 60      | 554    | 353    | 687      | 203    | 221    | 424      |
| 19       | 23      | 196    | 165    | 581      |        | fehlt  |          |
| 39       | 55      | 241    | 241    | 482      | 106    | 121    | 224      |
| 52       | 7       | 161    | 143    | 304      | 98     | 103    | 201      |
| 15       | 8       | 145    | 153    | 298      | 107    | 121    | 228      |
| 669      | 647     | 5194   | 5258   | 10452    | _      | -      | _        |
| 650      | 624     | 4998   | 5073   | 10071    | 3396   | 3678   | 7074)    |
| 38       | 55      | 200    | -00    |          |        |        |          |
| 57       | 55      | 297    | 299    | 596      | 265    | 291    | 554      |
| 56       | 41      | 526    | 358    | 684      | 270    | 292    | 562      |
|          | 63      | 394    | 406    | 800      | 291    | 312    | 603      |
| 61       | 74      | 442    | 448    | 890      | 230    | 245    | 473      |
| 40       | 29      | 252    | 228    | 460      | 193    | 205    | 598      |
| 252      | 240     | 1691   | 1759   | 3430     | 1247   | 1343   | 2590     |
|          |         | 1 25   |        | 0.5      | 111    |        |          |
| 22       | 27      | 511    | 540    | 1051     | 424    | 445    | 869      |
| 73       | 81      | 542    | 636    | 1170     | 599    | 642    | 1241     |
| 24       | 29      | 338    | 343    | 681      | 301    | 523    | 624      |
| 18       | 12      | 226    | 211    | 437      | 154    | 175    | 329      |
| 62       | 51      | 562    | 567    | 729      | 345    | 369    | 714      |
| 14       | 22      | 155    | 177    | 352      | 156    | 174    | 330      |
| 12       | 11      | 242    | 253    | 495      | 263    | 285    | 548      |
| 1        | 2       | 13     | 17     | 30       | 21     | 19     | 40       |
| 2        | 1       | 42     | 37     | 79       | 38     | 41     | 79       |
| 10       | 6       | 133    | 141    | 274      | 94     | 101    | 195      |
| 10       | 10      | 130    | 133    | 263      | 74     | 87     | 161      |
| 12       | 8       | 295    | 261    | 556      | 215    | 226    | 441      |
| 16       | 6       | 158    | 150    | 508      | 152    | 146    | 278      |
| 20       | 27      | 234    | 275    | 509      | 204    | 252    | 436      |
| 7        | 6       | 79     | 75     | 154      | 59     | 70     | 129      |
| 30       | 40      | 298    | 528    | 626      | 232    | 260    | 492      |
| 15       | 14      | 215    | 210    | 425      | 149    | 154    | 303      |

|                       | 1            | Ī          |         | 1         | Τ.,       | 1         | Schul      | tinber    |
|-----------------------|--------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Sprengel              | 200          | 器          | Wittwee | 題         | Sünglinge | 200       |            | 1 13      |
| und                   | Männer       | Weiber     | ann     | Bittwen   | glin      | Mäbchen   | Rna        | åbd       |
| Orte                  |              |            | 43      | 2 3       | ge.       | 3         | ben        | En .      |
| Gr. Allisch           | 201          | 201        | 12      | 47        | 69        | 41        | 101        | 89        |
| Marienburg            | 108          | 108        | 8       | 35        | 21        | 15        | 69         | 64        |
| Nadesch               | 219          | 219        | . 10    | 58        | 48        | 40        | 103        | 93        |
| Maniersch:            | 116          | 116        | 5       | 17        | 16        | 22        | 24         | 29        |
| Zuckmantel :          | 109          | 109        |         | 30        | 36        | 30        | 50         | 44        |
| Felldorf *)           | ,∈ 90        |            |         | . 37      | 21        | 19        | 53         | 68        |
| Zusammen              |              | 2836       | 251     | 705       | 736       | 586       | 1314       | 1295      |
| 12. Bulkefd           |              | pren       |         |           |           |           |            |           |
| Taterloch .           | 30           | 30         | 4       | 5         | 11        | 10        | 19         | 32        |
| Blasendorf            | 25           | 25         | 3       | 12        | 14        | 9         | 23         | 19        |
| Bonesdorf             | 48           | 49         | 6       | 9         | 20        | 18        | 36         | 33        |
| Michelsdorf           | 73           | 73         | 11      | 15        | 9         | 5         | 37         | 30        |
| Schönau               | 156          | -00        | 10      | 47        | 30        | 17        | 50         | 53        |
| Langenthal            | 143          | 146        | 15      | 35        | 42        | 31        | 82         | 76        |
| Willy .               | . 80         | 80         | 8       | - 14      | 14        | 13        | 52         | 55        |
| Baaffen               | 142          | 142        | 18      | 36        | 42        | 15        | 60         | 53        |
| Seiden                | 227          | 227        | 28      | 60        | 35        | 37        | 89         | 76        |
| Kl. Probstdorf        | 77           | 77         | 9       | 14        | 26        | 24        | 46         | 49        |
| Gr. Probstdorf        | 235          | 222        | 18      | 68        | 62        | 34        | 102        | 77        |
| Puschendorf .         | 11           | 11         | . 2     | 0         | 2         | 2         | 3          | 5         |
| Bulkesch 3usammen **) | 292          | 292        | 21      | .71       | 64        | 37        | . 93       | 69        |
|                       | 1539         |            | 153     | 386       | 371       | 252       | 692        | 627       |
| Dedrad                | Sprei<br>340 | _          | 0.0     | - 40      |           | 00        |            |           |
| Batosch               | 518          | 340<br>518 | 36      | 49        | 112       | 80        | 233<br>148 | 226       |
| Birk                  | 223          | 123        | 60      | 124<br>37 | 141<br>78 | 106       | 95         | 119       |
| Reen                  | 581          | 590        | 32      | 122       | 199       | 47<br>140 | 307        | 88<br>265 |
| Ober Gidesch          | 133          | 133        | 8       | 32        |           |           | 107        | 94        |
| Unter=Cidesch         | 147          | 147        | 11      | 15        | 32<br>22  | 39<br>13  | 74         | 71        |
| Zusammen              | 1942         | 1951       |         | 379       | 584       | 425       | 964        | 863       |
| 14. Laßler            | Spre         |            | 101     | 3/3       | 304       | 420       | 304        | 000       |
| Malmirog              | 154          | 154        | . 5     | 21        | 62        | 35        | 80         | 61        |
| *) 1766 wird          | noch ei      |            | meinbe  |           | Erraana   |           |            | -         |

<sup>2) 1766</sup> wird noch eine Gemeinbe in Irrgang (Ernye) ermant bin Fegenborf (Mikeszász) lebten 1760 noch 19 m. u. 23 w.,

| Rlein  | ere Rinder | Bui       | ammen    | Sm       |        | 1766.  |          |
|--------|------------|-----------|----------|----------|--------|--------|----------|
| Rnaben | Mäbcan     | manni.    | neibl.   | n Gangen | mannt. | weibi. | Busammen |
| 16     | 34         | 399       | 412      | 811      | 243    | 266    | 509      |
| 20     | 16         | 226       | 238      | 464      | 155    | 173    | 522      |
| 20     | 21         | 400       | 431      | 831      | 599    | 434    | 835      |
| 44     | 37         | 205       | 221      | 426      | 179    | 189    | 368      |
| 21     | 17         | 222       | 230      | 452      | 200    | 220    | 420      |
| 19     | 10         | 200       | 224      | 424      | 180    | 204    | 384      |
| 488    | 488        | 5625      | 5910     | 11535    | 4816   | 5235   | 10051    |
|        |            |           |          |          |        |        |          |
| 3      | 3          | 67        | 80       | 147      | 68.    | 71     | 139      |
| 7      | 11         | 72        | :76      | 148      | 97     | 102    | . 199    |
| 3      | 8          | 113       | 1117     | 230      | 125    | 140    | 265      |
| 17     | 9 . 1      | 147       | 132      | 279      | 134    | 150    | 285      |
| 39     | 49         | 285       | 322      | 617      | 250    | 256    | 506      |
| 24     | 57         | 306       | 345      | 651      | 244    | 256    | 500      |
| 14     | T. 5       | 168       | 167      | 335      | 89     | 102    | 191      |
| 26     | 27         | 288       | 273      | 561      | 169    | 182    | 351      |
| 71     | 59         | 450       | 459      | 909      | 314    | 346    | 660      |
| 6      | 5          | 164       | 169      | 333      | 110    | 123    | 233      |
| 23     | 18         | 440       | 419      | 859      | 311    | 326    | 637      |
| 4      | 1          | 22        | 1 19     | 41       | 23     | 28     | 51       |
| 52     | 52         | 522       | 521      | 1043     | 519    | 569    | 1088     |
| 289    | 304        | 3044      | 3099     | 6143     | 2453   | 2651   | 5104     |
|        |            |           |          |          |        |        |          |
| 39     | 52         | 760       | 747      | 1507     | 350    | 380    | 130      |
| 118    | 103        | 985       | 970      | 1955     | 811    | 826    | 1687     |
| 94     | 93         | 504       | 488      | 992      | 240    | 257    | 497      |
| 76     | 119        | 1195      | 1236     | 2431     | 754    | 789    | 1543     |
| 24     | 21         | 304       | 319      | 623      | 178    | 189    | 367      |
| 16     | 14         | 270       | 260      | 550      | 795    | 215    | 410      |
| 367    | 402        | 4018      | 4020     | 8038     | 2528   | 2656   | 5184     |
|        |            |           |          |          |        |        |          |
| 53     | 43         | 354       | 314      | 668      | 168    | 178    | 346      |
| mit B  | m. unh IL  | 111. 2116 | ammen 11 | CF.      |        |        |          |

mit 6 m. und 5 w., gusammen 11 G. jusammen 42 ev. Seelen. Jest find mahrscheinlich keine mehr ba.

| Sprengel    |                 |        | 352      | 1 20    | 22         |         | Shul   | tinber |
|-------------|-----------------|--------|----------|---------|------------|---------|--------|--------|
| und<br>Orte | Männer.         | Meiber | Wittwer. | Wittwen | Züng linge | Mäbchen | Knaben | Mabden |
| Peschendorf | 119             | 119    | 14       | 37      | 53         | 44      | 38     | 43     |
| Rreisch     | 91              | 91     | 6        | 29      | 47         | 38      | 65     | 78     |
| Felgendorf  | 32              | 32     | 3        | 3       | 12         | 6       | 20     | 12     |
| Rauhthal    | 68              | 68     | 5        | 4       | 15         | 19      | 29     | 21     |
| Reudorf     | 122             | 122    | 6        | 21      | 34         | 51      | 51     | 45     |
| Gr. Lafflen | 174             | 174    | 22       | 41      | 35         | 33      | 93     | 110    |
| Dunesdorf   | 54              | 54     | 4        | 12      | 7          | 7       | 46     | 27     |
| Zusammen    | 814             | 814    | 65       | 168     | 265        | 213     | 418    | 397    |
| Ginzelne Di | rte.            |        |          | 1       |            |         |        |        |
| Rlausenburg | 176             | 140    | 118      | 51      | 154        | 70      | 128    | 123    |
| Thorda      | : 9.9           | 19     | . 1      | 1.3     | :7         | 2       | 2      | 0      |
| Fogarasch   | 142             | 142    | 23       | 53      | 48         | 51      | 49     | 54     |
| Enned       | 45              | 37     | 5        | 12      | 19         | 16      | 26     | 27     |
| Schirkangen | 236             | 236    | 14       | 86      | 65         | 62      | 115    | 66     |
| Neumarkt    | 34              | 17     | 1        | 1.4     | 17         | 6       | 17     | 111    |
| Zusammen    | 642             | 581    | 162      | 209     | 310        | 207     | 331    | 281    |
|             | <b>a</b> ) (608 | 564    | 161      | 205     | 293        | 201     | 314    | 270    |

### Bemerkungen.

1. Sind die vorstehenden Angaben genau? fragt wohl jeder Betrachter terselben. Ich bin außer Stande, auf diese Frage mit unbedingter Gewißheit so ja als nein zu antworten. Soviel ich aber den Geist der fächsischen Pfarrer, welche jene Berichte eingesandt, kenne, glaube ich, dieselben für der Wahrheit sehr nahe kommend ansiehen zu dürsen, obgleich die kurze Zeit, in welcher die Angaben (1832 mindestens) zusammengestellt werden mußten und die noch nicht allgemein bekannten Grundsätze, wonach bei solchen Zählungen versahren werden muß, troß des besten Willens mehre Ungenauigkeiten werden veranlaßt haben. Diese dürsten hauptsächlich sich eingesschlichen haben in die Ausnahme der abwesenden Erwachs

<sup>4)</sup> Ohne Reumartt.

| Rleinere | Rinber. | Zusai  | nmen.  | Si ii  |        | 1766. |          |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| Anaben   | Mäbchen | mannt. | weibt. | Gangen | männt. | 18isa | gusammen |
| 30       | 37      | 254    | 280    | 534    | 236    | 258   | 494      |
| 17       | 17      | 222    | 253    | 475    | 176    | 188   | 364      |
| 5        | 5       | 72     | 58     | 130    | 43     | 50    | 93       |
| . 5'     | 4       | 122    | 116    | 238    | 127    | 143   | 270      |
| 19       | 24      | 232    | 243    | 475    | 202    | 214   | 416      |
| 20       | 25      | 344    | 389    | 733    | 240    | 268   | 508      |
| 17       | 7       | 128    | 107    | 235    | . 64   | . 79  | 145      |
| 172      | 162     | 1728   | 1760   | 3488   | 1256   | 1578  | 2634     |
|          |         |        |        |        |        |       |          |
| 16       | 9       | 592    | 393    | 985    | 230    | 245   | 475      |
| 1        | 0:      | 20     | 14     | . 34   | . 59   | 66    | 125      |
| 24       | 26      | 286    | 326    | 612    | 337    | 364   | 701      |
| 15       | : 4     | 104 -  | 96     | 200    | 116.   | 138   | 254      |
| 13       | 8       | 443    | 458    | 901    | 240    | 220   | 460      |
| 7.       | 4.      | 76     | 42     | 118    | -      | J-1.  | -        |
| 76       | 51      | 1521   | 1329   | 2850   | 982    | 1033  | 2015     |
| 69       | 47      | 1445   | 1287   | 2732   | 982    | 1033  | 2015)    |

seinen und der kleineren Kinder, deren Zahl ohne Zweifel von einem großen Theil der Orte als zu klein angegeben ift, da längere Zeit erforderlich, dieselbe genau zu ermitzteln. Sonach sind die Angaben höchst wahrscheinlich etwas zu klein, welcher Umstand aber bei den weiteren Rechenungen als unbestimmbar (und wenig bedeutend) vernachläßigt werden muß. Wünschenswerth erscheint jeden Falls, daß die Baterlandskundigen bald im Besitz möglichst genauer Zählungen dieser Art sein mögen, da sie für die Staatskunde und andere Zwecke von dem größten Werth sind.

Auffallend ift, daß in der vorstehenden Uebersicht eine solche Berschiedenheit zwischen den für beibe Jahre angesführten Orten Statt findet, daß also mehre in der Zähslung des einen Jahres erwähnte in der des andern sehlen, ohne daß überall der Grund leicht zu finden wäre. Dasburch verlieren die Gesammtzahlen einen großen Theil

ihrer Bergleichbarfeit. Um biefelbe nach Möglichfeit her zustellen, find oben in Rlammern vergleichbare Gesammt= angaben mitgetheilt, von denen ich auch im Berlauf diefer

Bemerkungen oft Gebrauch machen werde.

2. Die Gefammtgabl ber Evangelifden läßt fic mit Bulfe jener Angaben fur Die ermabnten Sabre nicht genau bestimmen. Rach Entfernung aller Summen, benen im andern Jahr feine entsprechen, lebten im Jahr 1832 169,125, und im Jahr 1766 119,722 Evangelische in ben fo übrig bleibenden (ber Birthalmer Superintendentur unterftehenden) Gemeinden \*). Borerft ift ber bedeutende Unterschied bemerklich, welcher zwischen biefer Babl, felbft wenn fie burch Singufügung genäherter Berthe fur die fehlenden Orte ergangt ift, und ben fonft ofter gu lefenden Angaben über Die Menge ber Evangelischen obwaltet. Denn nach jener Bervollständigung betrug, felbit mit Berudfichtigung etwaiger Uebersehungs = ober Berbeimli= dungsfehler die Bahl ber Evangelischen im Land, im Dlarg 1832 bochftens 187000, und es ift fein erheb= licher Grund, an ber (annaherungsweisen) Richtigkeit Diefer Bahl zu zweifeln. Dagegen findet fich in den bekannten Bablungen von 1839 (auch im Marg) die Babl ber Evangelischen im gangen Land zu 217334 angegeben, 3ch habe feine zuverläßigen Rachrichten über die Art, wie biefe Bahl erhalten ift, zweifele aber aus vorftebenben Grunden febr an ihrer Richtigkeit, namentlich ba ich in einem Bericht bes hermannstädter Dechanten (v. 1832) gefunden, daß ein Nationalcommiffar, ber (wie auch sonft nach 1832) mit einer ähnlichen Ermittlung beauftragt war, Die Seelengahl burch bie Bahricheinlichfeiterechnung, b. h. wohl burch Berfünffachen u. bgl. der Bahl ber Sauswirthe, zu finden fucte - und Alehnliches mag auch fonft noch vorgefom= men fein. Bielmehr mag, die obige Bahl als ber Bahrheit nahe angenommen, die Bahl ber Evangelischen zu Anfang bes Jahres 1839, felbft nach Burechnung ber

<sup>\*)</sup> Beide Zahlen find aber der aller Evangelischen nicht gleich, fondern kleiner. Bergl. das gleich Folgende. Doch werden sie öfter als (unvollständige) Sammtzahlen angeführt werden.

Evangelischen, welche zur resormirten Superintenbentur gehören und des Zuwachses durch Mehrgeburten, höchstens
200,000 — 202,000 betragen haben \*). Indessen ist
die Sache doch nicht gerade über allen Zweisel erhaben
und sehr zu wünschen, daß Freunde der Staatstunde —
nach vielen in andern Ländern gegebenen Beispielen —
an einer genauen Erhebung namentlich der evangelischen
Seelenzahl arbeiten mögen. Sie wäre gewiß von großem
Werth. Hoffen wir, daß die immer mehr sich ausbreistende Liebe zu derartigen Untersuchungen auch bei uns ihre
Früchte bringen wird!

3. Bunahme. Die oben mitgetheilten Bahlen be= weisen, daß die evangelische Bevolferung des Landes \*\*) wie die meiften, welche Begenstand ftaatofundlicher For= ichungen gewesen, eine zunehmende ift. Es fraat fich, in welchem Berhaltniffe ihr Wachsthum gu bem fonft beobachteten ftebe. Die Jahre 1766 und 1832 liegen leiber zu weit auseinander, um jenes Berhältniß mehr im Gin= zelnen zu bestimmen, und folche Berechnungen find als ber Bahrheit am nächsten fommend, und als Dagftab fur bie Buftanbe ber betrachteten Bolfemenge erft von bebeutenbem Werth : aber es fehlen mir (ober vielleicht auch gang) Angaben aus der zwischenliegenden Beit von abn= lichem Berth als die in Rebe ftehenden. Daher muß ich mich in diefer Beziehung auf bas Allgemeinfte befdyranten. Von 1766 bis 1832, d. i. von einer Bablung bis gur andern verfloffen 65 ! Jahre. In Diefer Beit nahmen bie

<sup>&</sup>quot;) Wenn die Sache sich so verhält, welche Zuverläßigseit werden dann die übrigen Bolkszahlen des kandes haben? Ist nicht eine Wendung dieser Angelegenheit jum Bessern höchst wunschenswerth?

<sup>90)</sup> Es ift mit Grund anzunehmen, daß, was sich hier und im Folgenden als Thatsache von dem größten Theil der evangelischen Landesbevölkerung herausstellt, fast genau auch vou derfelbeu im Sanzen gelten werde.

Evangelischen (mit der angezeigten Beschränfung) zu um 49493 Seelen oder um 41,265 Hundertel, wonach unter der freilich mit der Wahrheit gewiß nicht völlig übereinstimmenden Boraussehung, daß jene Zunahme stets gleichmäßig gewesen, auf ein Jahr 0,63 Hundertel kommen\*). Sonach gehören die Evangelischen unseres Landes zu den weniger als mittelmäßig wachsenden Bevölkerungen, dem nach Bernoulli (Pag. 333) stieg die Einwohnerschaft im verwichenen Jahrzehend jährlich

in England um 1,48 Hundertel, in Frland " 1,33 " in Preußen " 1,19 " in Schweden " 1,10 " in Würtemberg " 6,73 " in Belgien " 0,7 " in Frankreich " 0,52 " K. Sardinien " 0,15 "

Die Ursachen so mäßigen Wachsthums bei uns sind schwer erschöpferto anzugeben. Wenigstens stehen einer raschen Zunahme unserer Bolkszahl bei weitem nicht solche Hindernisse entgegen, als in Würtemberg, Belgien u. s. w. obwalten, denn bei uns sind noch eine Menge Eroberungen zu machen auf dem Feld der Gewerbe und des Landbaues und so unsere Bevölkerung noch weit das von entsernt, daß ihre Zahl in bedeutenderem Maß steige als die Mittel ihres Unterhaltes. Nach meiner Ansicht ist einer der hauptsächlichsten Gründe jenes beschränkten Steigens darin zu suchen, daß die nicht evangelischen Mithewohner unserer Ortschaften so bedeutend zunehmen, worüber ich in einiger Zeit überraschende Thatsachen zu veröffentlichen hoffe.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel aber ist der Wachsthum in der letter Halfte jenes Zeitraums merklich größer gewesen als it der ersten, was ich später genauer darzuthun gedenke.

Ihrer geringen Genauigfeit für einzelne Abschnitte jenes Zeitraums ungeachtet, ist jene allgemeine Zunahmsegröße boch im Ganzen ein sehr guter Maßstab zur Beurstheilung verschiedener Berhältnisse, in welchen unsere Glaubensgenossen in dem angeführten Zeitraum gestanden. Zunächst ergibt sich aus einer genaueren Betrachtung der eingeslammerten Sammtzahlen (Summen), daß die Zunahme nicht überall in demselben Verhältniß ersolgt sei, denn die Seelenzahl stieg in jenen Jahren:

| im | medwischer   | Sprengel  | um     | 6.68.7  | Sunderte. |
|----|--------------|-----------|--------|---------|-----------|
| "  | hermannstät  | iter. ,,  | "      | 0.31.4  | ,,        |
| ,, | fronstädter  | "         | "      | 0.35.6  | ,,        |
| ** | bistriger    | . 11      | "      | 1.23.2  |           |
| "  | unterwälder  | .11       | "      | 0.50.01 | l ,,      |
| "  | feisver      | "         | "      | 0.24.16 |           |
| ,, | reener       | "         | "      | 0.57.0  |           |
| "  | bulfescher   | . ,,      | "      | 0.20.35 | 5 ,,      |
| "  | fosber.      | ,,        | 11:    | 0.23.0  | ). "      |
| "  | schelfer.    | ,,        | "      | 0.40.4  | į ,,      |
|    | bogeschborfe | r ,,      | "      | 0.14.76 |           |
| "  | schenfer     | . ,,      | ,,     | 0.42.37 |           |
| ,, | leschfircher | "         | ,,     | 0.32.43 |           |
| 11 | laffler      | . ,,      | "      | 0.32.43 |           |
|    |              | i einzeln | ingefi |         |           |
|    | Gemeinde     |           | . ,,   | 0.35.5  | 8         |
|    |              | ,,        |        |         | - "       |

Nehmen wir Rücksicht auf die bürgerlichen Berhältnisse ber Angehörigen dieser Abtheilungen, so ergibt sich, daß im Ganzen ein merklich größerer Wachsthum Statt
gefunden in den vorzugsweise dem Sachsenland angehöris
gen Sprengeln als in den größtentheils in den Gespansschaften liegenden, denn jene (8) zeigen eine mittlere Zuwachszahl von 0.47.61, ja nach Ausscheidung des fast
als Ausnahme da stehenden Bistriger Sprengels noch von
1.36.81, diese (6) aber nur von 0.35.82 Hundertel gegen
1766. Noch demlicher wird diese Thatsache durch Folgendes:

## Die Zunahme betrug in jenen 65 : Jahren

| in ben un     | terthänigen | in          | den freien | Orten bes |
|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| unterwälder   | Spr. 15.5   | Hundertel   | 55.07      | Hundertel |
|               | ,, 10.44    | <i>11</i> ' | 66.28      | ",        |
| bogeschvorfer | ,, 9.76     | "           | 38.57      | "         |
| bulfescher    | ,, 14.2     | ,,          | 24.8       | "         |
| lassler       | ير 27.58    | ,, <u> </u> | 47.16      | · 1       |
| Durchschnitt: | 15.496      | ,,          | 46.376     | ,,        |

Die Thatsache ift flar und beweift, daß die Freiheit für und Sachfen minbeftens eine unerläßliche Bedingung bes Gebeihens ift und die Evangelischen bes Sachsenlandes ber oft faum erschwinglichen Laften, Die ihnen aufgeburdet find, ungeachtet fich wohler fühlen, als die ber Gefvan-Db bei ben lettern geringerer leberschuß fdaften. Geburten gegen die Tobesfälle ober Auswanderung Semmiß der Zunahme fei, bedarf noch ber Untersuchung. 3d muß es ben Lefern überlaffen, burch mehr in's Gin= zelne gehende Berechnung aufzusuchen, wo auf unterthä= nigen Orten eine großere, wo eine geringere Menschenzunahme Statt gefunden. Im Allgemeinen icheint fie am geringften gemefen gn fein in ben Orten, wo bie Evangelifden icon die Mindergahl ausmachen. Bur Beftättigung Diefes Sates vergleiche ich die angegebenen Ginwohner= zahlen ber fait durchaus unterthänigen (gerade nicht ausgemählten) Orte: Bugo, Groß=Tidergiben, Groß = Lubofch, Rlein-Bold, Rumes, Retefchorf, Rowasch, Burgisch. Engethal, Deutsch-Baffib, Jafoschdorf und Taterloch. In benfelben betrug ber Seelenzuwachs nur 8.28 Sunbertel. also viel weniger als irgend zuvor bemerkt ift. Diese Bablen "fprechen" vernehmlich genng.

Merkwurdig ist, daß die angegebenen 5 ftabtischen Wohnorte (famt Klausenburg) eine geringere Menschenvermehrung zeigen, als sie im Durchschnitt zu bemerken ift, benn die Zunahme ber evangelischen Bevölkerung jener 6 Städte betrug in den 65½ Jahren nur 33 hundertel. Sie ift aber im Einzelnen fehr ungleich, denn fie war

in Kronstadt 7.52 Hundertel "Schäßburg 20.05 "
" Medwisch 28.87 "
" Mihlenbach 48.46 "
" Bistrig 103.53 "
" Klausenburg 107.37 "

Im Ganzen stieg baher die Seelenzahl, besonders ohne jene Städte, um ein Bedeutendes mehr auf dem Land als in den Städten, woraus ohne Widerrede solgt, daß die beregte Zeit für diese nicht sonderlich günstig gewesen, da in den meisten andern Ländern die städtischen Bevöleterungen weit mehr steigen als die ländlichen. Wüßten wir es nicht auch sonst woher, so würde schon aus jenen Zahlen auf die einleuchtendste Weise dargethan werden können, daß die Gewerbe (die Hauptnahrungszweige der Stadtbewohner) bei uns geringen Fortschritt gemacht in den letzten Zeiten, während in den meisten gebildeten Ländern die städtische Bevölkerung weit mehr gestiegen als die ländliche. So waren (nach Bernoulli 353 und 356) im efgentlichen England von 1000 Menschen Ackerbauer

1811 1821 1831 347 330 277

und betrug in Preußen die Bevölkerung der Städte mit 10.000 und mehr Einwohnern von der ganzen Menschenzahl 1816 - und 1837 - und 1837 - Daß bei uns das Gegenstheil dieser Erscheinung Statt finde, geht schon aus der

<sup>\*)</sup> Erfreulich ist, daß (nach S. 2 und 3) hermannstadt in den 72½ Jahren bis 1839 um 65 H., oder jährlich um 0.9 gewachsen. Die Gründe daven liegen zum Theil in den (S. 2) mitgetheilten Zahlen von diesem Ort. Die in dieser hinsicht weit ungünstigeren Verhältnisse von Kronstadt erklären die so überaus geringe Zunahmsgröße seiner evangelischen Bewohner.

angegebenen niedrigen Bermehrungsgröße ber Stadtbes wohner hervor, noch sprechender aber baraus, daß bie Bolfskahl jener 6 Stadte, welche 1766 noch 13.79 Sunbertel der (unter 1 angezeigten) Sammtzahl ausmachte, 1832 schon auf 12.98 Hundertel der entsprechenden Zahl gesunken war \*). Bermittels der oben stehenden Zahlen laffen fich noch verschiedene nicht unwichtige Fragen beantworten, die ich aber mehr den Lefern überlaffen, als in's Ginzelue befprechen will. Aus ihnen lagt fich z. B. folgern, daß im Gangen die weinbauenden Orte größeren Bolfszumachs gehabt, als die andern. Sehr wichtig ware es auch, die Frage im Ginzelnen gu beantworten, ob die größere oder geringere Dichtigfeit der Ginwohnerfcaft merkbaren Ginflug gehabt auf ihren Bachsthum. Doch bas ift ohne Rudficht auf Die Richtevangelischen nicht wohl thunlich, und im Bangen find wir noch fern Davon, baß jener Bachsthum in ber Starfe ber Seelengahl ein hinderniß finde. Auch zeigen felbit die dichten Bevolferungen bes biftriger Kreises, des medwischer und reugmärfter Stuhles nach bem Obigen eine erfreuliche Runahme ber Evangelischen, und es muß an andern Urfachen als großer Menschenfulle liegen, daß fie in andern Begenden viel weniger anwachsen. Db große oder fleine Ortsaebiete bem Steigen ber Bevolferung gunffiger ge= wefen, wage ich faum zu entscheiden, ba fo weit ich aus ben mitgetheilten Bablen eine Untwort auf Diefe Frage babe fuchen fonnen, fie mir weber für bas Gine noch für bas Undere entichieden zu fprechen fcbien. Beachtens= werth ift aber die Frage allerdings und verdient genauere Nachforschung.

Bichtig ift die Untersuchung, ob bei den nichtfächste fchen Evangelischen eine ahnliche Zunahme Statt gesunden,

<sup>2)</sup> Diefes Berhaltnis murde auch nach Sinzufügung der Seelenzahl von Hermannstadt wenig anders ausfallen: nur murden dadurch beide Bruche an Werth steigen.

als bei ben Sachsen ober eine abweichende? Genaue Berechnung ber mitgetheilten Zahlen zeigt folgendes Ber=

hältniß:

| Zunahme der Orts- Zunahme der Evangelischen bewöhner des Sprengels im Cauzen. | ) 31.4 Hudertel<br>) 24.16 "<br>40.4 "<br>42.37 "<br>( ber Eachfeiden bes Sprengels<br>( allein nur 23.65 Hell.     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunahme der Orts=<br>bewohner                                                 | 30.15 Hundertel Abnahme von 5,29 " Zunahme von 22.55 " 19.79 " 83.1 "                                               |
| Sprache Sprengel                                                              | ferbisch hermannstäder<br>imgrisch feisder<br>", schelfer<br>", schelfer<br>", schelfer<br>", stronstäder           |
| Sprache                                                                       |                                                                                                                     |
| щQ                                                                            | Baumgart )<br>Reußbörfel )<br>Safabat<br>Somerburg<br>Klein - Kopifch<br>Halmagyen<br>10 Kronflädter<br>Stabtbörfer |

Daraus geht hervor, daß die magharisch rebenden Evangelischen meist eine bedeutende Zunahme gehabt, was — der Lage ihrer Wohnorte nach zu schließen — wahrscheinlich seinen Grund in nicht geringen Einwanderungen hat, da die sern von Ungern und Seklern lebenden ungrischen Evangelischen an Seelenzahl in weit geringerem Maß zunehmen. Die Orte, in welchen Ländler leben, scheinen einen stärkern Wachthum zu haben, als die umliegenden. So nahm Neppendorf im besprochenen Zeitzaum um 77.27, der hermannstädter Sprengel aber nur um 31.4 Hundertel zu und bei Groß Pold betrug jene Zahl 41.30 in den freien Orten des unterwälder Sprenzgels freilich 55.07 Hundertel.

4. Verhältnisse der Geschlechter. In Beziehung auf diese wichtige Ausgabe der Staatskunde ergibt sich aus den mitgetheilten Zählungen hauptsächlich Folzgendes. 1766 zählte man \*) 52940 Evangelische männzlichen und 56543 weiblichen Geschlechts; 1832 standen die Zahlen so: 77789 männlichen und 78734 weiblichen. Leider stehen entsprechende Bestimmungen aus zwischenzliegenden Jahren mir nicht zu Gebot. Doch glaube ich nicht sonderlich zu irren, wenn ich den Durchschnitt als das im Ganzen bei uns Evangelischen in neueren Zeiten herrschende Berhältnis annehme. Sonach fämen auf 10000 männliche Einwohner 10348 weibliche, oder unsere Bevölkerung steht dem von der Natur wahrscheinlich bezahschtigten Gleichstand der Geschlechter merklich näher als

<sup>\*)</sup> Nach Bernoulli (27) kamen in verschiedenen Jahren des vorigen Jahrzehends auf 10000 männliche Einwohner weibliche: in Hannover 9570, Preußen 10160, Galizien 10340, Schweden 10760, Böhmen 11020. Nach Fennes Magyarország statistikája 1,60 stand
das Verhältniß in der ungrischen Militärgrenze 1838 wie
10.000 zu 9640.

viele andere \*). Daß bieser von der Natur erstrebt werde, geht aus der allmähligen Zunahme des männlichen Geschsechts hervor. 1766 verhielt es sich nur wie 10000 zu 10681, 1832 aber schon wie 10000 zu 10121. Es wäre von Belang, zwischenliegende Ergebnisse mit diesen Zahlen vergleichen zu können: wahrscheinlich würden sie jenen Satz nur weiter bestätigen, da ein ähnlicher Gang der Natur allgemein zu sein scheint. So betrug der Ueberschuß des weiblichen Geschlechts in Frankreich gegen 10000 Menschen des männlichen 1801: 545, 1811: 339, 1821: 586, 1831: 430, 1836: 376 (Vern. 444) und in Preußen 1817: 160, 1828: 115 und 1837: 30 (bas. 351).

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die früher angessührte durchschnittlich geringe Menschenzunahme der unsterthänigen evangelischen Orte hauptsächlich der Auswansderung zuzuschreiben sei. Und da diese hauptsächlich auf das männliche Geschlecht fällt, so würde aus jener Annahme folgen, daß an den erwähnten Orten das weißeliche Geschlecht in merklich größerer Ueberzahl vorhanden sein müßte, als in den freien Orten. Dieses ergibt sich auch wirklich aus der Berechnung, benn auf 10000 lebende männlichen Geschlechts kommen weibliche

in den unterthänigen Orten bes in ben freien Orten bes

|               | , ,  | 1832  | 1766  | 1832  | : 1766 |
|---------------|------|-------|-------|-------|--------|
| unterwälber   | Spr. | 9781  | 10842 | 10148 | 10244  |
| schelfer      | ","  | 10042 | 10863 | 10060 | 10722  |
| bogeschoorfer | "    | 10636 |       | 10033 | 10799  |
| bulfescher    | "    |       | 10659 | 9882  | 10899  |
| laffler       | "    | 10111 | 10830 | 10508 | 11414  |
| Durchschnitt  |      | 10270 | 10816 | 10126 | 10816  |

<sup>\*)</sup> Hier find wieder nur die eingeklammerten Sammtzahlen beruckfichtigt worden; doch mußte der foster Sprengel ausgeschieden werden, weil die Angaben von demfelben nicht überall in's Cinzelne gehen.

Noch augenfälliger wird diese Berhältniß, wenn man die oben angegebenen Mittelzahlen mit diesen vergleicht (1832: 10121, 1766: 10681). Auch ist kaum zu verstennen, daß (vergl. oben 3) eine Beziehung zwischen dem Uebergewicht der weiblichen Einwohner und der größeren oder geringeren Bolkszunahme obwaltet, denn die unterthänigen wie die freien Orte der angesührten Sprengel, in welchen jene größer war, zeigen eine geringe Mehrheit weiblicher Einwohner und so auch umgekehrt. Dieselbe Thatsache ist im Allgemeinen auch an der Seelenzahl der ganzen Sprengel, ja soweit ich verglichen habe, auch der

einzelnen Orte zu erfennen.

5. Chen. Ihre Bahl läßt fich ermitteln, indem man bie unter "Manner" und "Weiber" ftehenden Bahlen gufammenrechnet. Darnach lebten (unter ben öfter angeführten Beschränkungen ) 1832 evangelische verheirathete Manner 41397, Weiber 41366. 3ch glaube ber Bahr= beit am nächsten zu kommen, wenn ich ben Durchschnitt aus beiben Rahlen als die ber wirklichen Chen unter ben (blod) Evangelischen ansehe: bemnach waren 41382 Chen unter ben 169.125 Evangelischen zu rechnen. Go kommt unter und auf je 4.087 Einwohner eine Che, oder von 10000 Menfchen waren 1832 verehelichte 4891 - ein außerordentlich gunftiges Berhältniß. Es waren nämlich (nach Bernoulli 55 f.) unter 10000 Verheiratheten in ber Stadt Basel (1837) 2270, in Belgien (1829) 2922, Würtemberg (1831) 3180, Peußen (1822) 3563, (1837) 3351, (1840) 3314, Franfreich (1831) 3690, Appenzell Außer = Rhoden 4630, in Ungarn (1781 mit Ausnahme bes Banates, ber Grange, Slavoniens und Rroatiens - nach Fenyes 55) 3986. Es gibt fonach wohl fehr wenige Bevolferungen mit fo großer Bahl ber ftebenden Chen, als bie unfere, ja ich bin faft in Berfuchmig, biefe als vielleicht (faft) einzig in biefer Begiehung anzusehen, ba ich bei Bernoulli feine einzige Ungabe finde, nach welcher irgend bie Bahl ber Berheiratheten

0.4 übersteigt \*). Auch ist leicht möglich, bag bie obige Bahl von Uppenzell falsch ift, ba im Berlauf bes Werkes nirgend etwas von dieser Landschaft vorkommt und dieselbe bennach wahrscheinlich zu den staatskundlich wenig unterfuchten gehört \*\*). In den einzelnen Sprengeln zeigt sich das Verhältniß sehr verschieden, ein Umstand, welcher zahlreiche Gründe haben dürfte. Von je 10000 Lebenden waren verheirathet

im medwischer Sprengel 4882 im bermannftabter 4945 in ben burgenl, fachf. Drten 4750 in ben burgent, unar. 4211 im bistriter Sprengel 5118 im unterwälber 4596 im faigber. 5031 im fogber 5064 in ber 1. u. 2. Abtheil. besfelben 5097 in ber 3. 4786 im ichelfer Sprengel 5012 im ichenker 5302 im leichfircher 5090 im bogeschborfer 4917 im bulfeider 4994 im reener 4842 im laffler 4667 in ben 12 Dörfern 4732 in ben 8 ftabtischen Orten \*\*\*) 4607 in ben 5 anbern 3858

Bernoulli lebt in Bafel, hatte also, wenn Genaueres von Appenzell vorhanden war, dasselbe leicht erhalten und

beuüßen konnen.

Diefelben find ju Ende diefes Abschnittes namhaft gegemacht.

<sup>9)</sup> Noch weit vortheilhafter erscheint das Berhältniß unserer Bevölkerung, wenn man auf das Alter Rucksicht nimmt. Bgl. unten 6 (au Ende).

Ich mage nicht zu behaupten, ob Dichtigfeit ber Bevölkerung, Bohlstand, Sitte sich zu früh zu verehelichen, Weinbau, bürgerliche Verhältnisse, Angemischtheit, Armuth 11. f. w. Diefe auffallende Ungleichheit bervorgebracht. Wichtig ift fie jeden Falls und gewiß nicht außer Zusam= menhang mit jenen Umftanden, wie auch mit fvater zu ermahnenden Berhaltniffen. Gine nachweisbare Beziehung amischen ber Bermehrung und ber Bahl ber Chen scheint nicht Statt zu finden, denn in den 7 Abtheilungen, wo fie am größten gewesen, war bas Berhältniß im Durchschnitt 10000 : 4906, in ben 8 andern 10000 : 4875. Go viel dürfte fich aber aus jenen Verhältnifzahlen ergeben, daß da, wo die Bevölkerung nicht fehr dicht und das fachfische Wesen noch in rechter Bluthe ift, merklich mehr Chen befteben, als unter entgegengefetten Buftanben. Bur weitern Beftätigung biefes nicht unwichtigen Sapes fann auch bienen, daß in ben oben 3) angeführten 12 Orten von 10000 Lebenden verheirathet waren 4732. In ben angeführten 7 ftabtischen Orten (ohne Broos) fand das Verhältniß so: 10000 zu 4637 und in den letzten 5 derselben 10000 zu 3845. Unter der rein ländlichen Bevölferung (nach Abzug biefer 15 Orte) lebten 4954 in der Che von je 10000 und es geht auch hieraus her= por, bag bas acht fachfifche Wefen reiner zwifchen ben eigentlichen Landleuten fich erhalten. In ben 10 ungriichen Dörfern bes fronftabter Kreises waren nur 0.4213 der Bevölferung verheirathet und wenn auch diefe ause geschieden wird, fommen 0.5011 ber evangelischen Land= leute auf bie Berehlichten. Es erscheint als febr wichtig, bag bei etwaigen Bolfsaufnahmen auch biefer Gegenftanb Die genaueste Beachtung finde : daburch wurde mahricheinlich die obige Thatfache nur weiter bestätigt, aber ohne Zweifel auch gezeigt werben, daß wie in andern ganbern, auch bei und die Bahl ber Berehlichten fortwährend abnimmt. Nicht geringe Berichiedenheit zeigen übrigens bie Gefchlechter in Beziehung auf bie bestehenben Chen: es

kommen nämlich (41382 berfelben gerechnet) auf 10000 Einwohner männlichen Geschlechts 4922, auf eben so viele bes weiblichen aber nur 4860 Verheirathete. Alehnlich, aber noch bedeutender ist der Unterschied in andern Länsbern: nach Quetelet (über den Menschen, Stuttgart 1838 308 f.) waren in Belgien (1829) von 10000 männlichen Einwohnern 3030, von so viel weiblichen aber nur 2780 verehlicht! Es ist nicht unwahrscheinlich, daß da, wo die Volksvermehrung eine größere war, die Verehlichten einen kleineren Bruchtheil der Einwohnerzahl ausmachen, und umgekehrt einen größeren in Kreisen umd Orten mit geringerem Zuwachs. Diese auß der Natur der Sache sließende Voraussezung scheint durch die Erfahrung bestätigt zu werden, denn von 10000 Lebenden waren in den 4 Sprengeln, welche den größten Zuwachs gehabt, durchschnittlich nur 4854 Verehlichte, in den vier am langsamsten zunehmenden aber 4997. Die Untersuchung mehr in's Einzelne zu führen schein nicht nöthig.

Die Zahl der gemischen Ehen (d. h. Evangelischer

Die Zahl ber gemischten Ehen (b. h. Evangelischer und Nichtevangelischer) ergibt sich aus der mitgetheilten Uebersicht nicht. Zwar stimmt die Zahl der Männer mit der der Frauen in den wenigsten Sprengeln überein: doch ist mit Grund anzunehmen, daß nicht alle gemischten Ehen beachtet und die Angaben darüber sonach nicht zuverlässig sein werden. Uebrigens ist leicht zu bemerken, daß, besonders außer den Städten, noch sehr wenige Sachsen in

gemischten Chen leben.

Familien waren 1832 nach obiger Annahme unter ben Evangelischen 41382, wonach auf eine kommen 4.087, ein sehr ungünstiges Verhältniß, welches aber mit oben (5) Angeführtem u. a. wesentlich zusammenhängt. In Baben kamen (Vern. 495) 1830 auf 1 Hausstand 5.22, 1834 5.1 und ähnlich ist das Verhältniß in andern Länbern. Wo der Volkszuwachs größer war, kommen natürslich mehr Lebende auf einen Hausstand, weniger aber in Sprengeln und Orten, wo derselbe kleiner war: das

Berhältniß mag dem (etwas weiter oben) angegebenen ziemlich gleich stehen. In den ungrischen Orten des kronsstäder Kreises ist z. B. das Berhältniß 1: 4.75. Doch zeigen sich auch manche Abweichungen. So kamen im schenker Sprengel nur 3.77, im bistrizer 3.91, im bogescheddorfer aber 4.09, in den (unter 3) angegebenen 12 Dörsfern 4.23 Menschen auf eine bestehende Ehe. Ferner kommen in den (mehr oder weniger städtischen) Orten: Medwisch, Heltau, Kronstadt, Bistriz, Mühlenbach, Broos, Schäßburg und Reen 4.31, in Klausenburg, Thorenburg, Fogarasch, Enyed und Reumarkt aber gar 5.20 (!) Menschen auf einen Hausstand, eine Erfahrung, welche mit vielen aubern im Widerspruch steht. Und so bleiben für die übrige rein ländliche Bevölkerung unr 4.03 Seelen auf 1 Hausstand übrig \*).

6. Berwittwete. Ihre Berhältnisse sind nicht so günstig als die der Berheiratheten. Derselben wurden 1832 (unter 169125 E.) gezählt 13540 oder unter je 12.49 Menschen war Ein solcher, oder sie machten 0.08 der Bevölkerung aus. Bortheilhafter steht das Berhältnis sonst: so z. B. betrugen sie nach Bern. (an mehren Orten) in Sachsen (1834) 0.0565, Holland (1840) 0.0607, Sardinien (Festland, 1338) 0.064, und in Frankreich (1836) 0.07 der gleichzeitig Lebenden. Allein es ist zu berücksichtigen, daß bei und weit mehr Ehen bestanden als in jenen Ländern, und so müssen natürlich auch mehr verwittwet sein. So betrachtet erscheint die Zahl derselben bei und sehr gering, denn es kamen (in verschiedenen Jahren des vorigen Jahrzehends) 100 Verzwittwete

<sup>\*)</sup> Diese Bezeichnungen sind nur andere Ausdrude für die in diesem Abschnitte (weiter oben) angeführten Berhaltnisse und stimmen folglich genau mit denselben.

| im Königreich Reapel auf 351 Berheirathete              |
|---------------------------------------------------------|
| in der Stadt Basel auf 400 =                            |
| in Frankreich auf 527 minde                             |
| in Würtemberg auf 600 =                                 |
| bei uns auf 611 mirras                                  |
| in Sachsen auf 630 - (Bern. 54)                         |
| Doch find die Verhältniffe in den einzelnen Sprengeli   |
| hochft verschieben, es fällt nämlich Gin Berwittweter   |
| im medwischer Sprengel auf 3.6 Chen *)                  |
| im hermannstädter = = 3.1 =                             |
| im fronstädter word zu 2.57                             |
| in ben burgenlander ungrifchen Orteu auf 2.93 Chen      |
| im bistriger Sprengel auf 4.15 Chen                     |
| im unterwälder                                          |
| im feisder = = 2.76 =                                   |
| im fosber and interior = 03.46 . =                      |
| im schelfer fine achte 2003.3901.                       |
| im schenker in antonia :: 3.66 in a                     |
| im leschfircher 2.870 = 2.870 =                         |
| im bogeschorfer = = 2.96 =                              |
| im bulfescher = = 2.85 = .                              |
| im reener = der = 3.6 = =                               |
| im laffler des Vers in 3.5 :=                           |
| in den 12 Dörfern auf 3.92 :                            |
| in ben 7 ftabtischen Orten **) = 2.76 =                 |
| in ben 5 letten Orten = 1.57 =                          |
| Unter ber ländlichen Bevölkerung (ohne biese 12 ftäbtis |

Unter ber ländlichen Bevölkerung (ohne biese 12 städtisschen Orte) ist das Berhältniß 1: 3.15, ja wenn noch bie 10 burzenländer ungrischen Orte abgezogen werben,

Diese Zahlen durfen nur doppelt genommen werden, um den vorigen zu entsprechen. Beim medwischer Sprengel wurde sich das Berhältnif badurch stellen: 100 zu 720.

Dier ift Broos wegen feiner Abweichungen ausgeschieden. Unter den "8 ftadtischen Orten" ift es jedoch immer mitbegriffen.

1 : 3.17 und fonach ohne Wiberrebe fehr aunftia. 63 ware von Werth, die Urfachen biefer großen Berichieben= beiten aufzusuchen: allein bieg durfte (annahernd) nur gelingen, wenn mehre staatskundliche Thatsachen befannt und zweckmäßig vergrbeitet waren. Bedingend wirfen auf jene Berhältniffe unzweifelhaft ein, Die berrichende Frühe und Spate ber Beirathen, Die größere und geringere Saufigfeit zweiter (u. f. w.) Chen, ber Bohlstand, bie bavon wie von andern Umffanden abbangige Lebensbauer u. a. 3ch glaube nicht febr zu irren, wenn ich behaupte, bak aus großen Berhältnifzahlen Diefer Art zu fobließen ift. daß iene Umstände so ziemlich alle aunstig feien und bas Entgegengesette aus fleinen. Es verlohnte mohl ber Mühe, Thatfachen zu fammeln zur erschöpfenden Behand= Iung diefer Aufgaben, welche zu den fruchtbarften und an= ziehendsten ber "Bevölkerungswiffenschaft" gehören. fonders verdienten diefe Berhältniffe von bem biffriter Sprengel untersucht zu werden: vielleicht fonnte man ba= burch ben Umffanden auf bie Spur fommen, welche feine Bewohner, wie in andern Beziehungen, fo in ber in Rebe ftebenden zu einer Ausnahmserscheinung unter ben Evangelischen bes Lanbes machen.

Im Ganzen sebten 1832 3759 Wittwer und 9781 Wittwen, ober es fam 1 Wittwer auf 2.6 Wittwen, ein sehr ungünstiges Verhältniß, benn es fanden sich (nach Bern.) auf 1 Wittwer: in Würtemberg 1.71, Neapel 1.82, Belgien auf dem Land 1.92, in den Städten 2.38. Frankreich 2.18, Sachsen 2.47, Stadt Basel 2.61 Witt=

wen. Das Berhältniß ftand im Ginzelnen fo:

| im medwischer Spr.    | famen     | aur | 1 281 | ttiver | 2.91 | Wittwen |
|-----------------------|-----------|-----|-------|--------|------|---------|
| im hermannstädter     | = .       | =   | =     | =      | 2.9  | *       |
| im fronstädter =      | 3         | =   | =     | =      | 3.12 | =       |
| in den burgent. ungr. |           | . = | =     | 3      | 2.77 | =       |
| im biftriger Spreng   | el        | =   | =     | =      | 1.9  | =       |
| im unterwälder        | William C | = 1 | 1     |        | 2.2  | 1, 1,   |
| im feisder =          | =         | 3   | 4     | =      | 2.68 | i, =    |

| im  | fosder Sprengel famen at      | ıř 1 | Wittwer   | 2.66 Wi | itwen |
|-----|-------------------------------|------|-----------|---------|-------|
|     | schelker = = =                |      |           | 2.8     | =     |
|     | schenfer = = =                | =    | 1 1       | 3.17    | =     |
|     | leschfircher = =              | =    |           | 2.62    | =     |
|     | bogeschoorfer = =             | =    |           | 2.8     | =     |
|     | bulfescher = =                | 3    | , , =     | 2.52    | =     |
| im  | reener = m = = =              | 3    | 1008 1111 | 2.36    | =     |
|     | laffler = = =                 | . =  | =         | 2.58    |       |
| in  | ben 12 Dörfern =              | =    |           | 2.33    | =     |
| in  | ben erften 8 ftabt. Orten     | =    | =         | 2.7     | =     |
| in  | benfelben ohne Bistrit        | =    | = "       | 3.65    | =     |
| int | en 5 letten ftäbtischen Orter | 1 =  | -         | 0.83    | =     |

So ftellt fich bas Verhaltniß für bie landliche Bevölferung wie 1 : 2.65. 3ch glaube faum, bag auffallende Altergungleichheit ber zum erftenmal Beirathenben bie Urfache fei ber verhältnigmäßig großen Bahl ber Bittmen; vielmehr burfte biefelbe barin ihren Grund haben, daß verhaltnigmäßig viele Bittwer wieberholte Chen mit jungern Beibern ichließen. Doch bebarf biefe Unnahme noch ber Bestätigung burch anberweitige Unter= suchungen. His difficient of modification in some files

Bergleichen wir bie Bahl ber Berehlichten mit ber ber Berwittweten besfelben Geschlechts, fo ergibt fich, bag im Gangen auf 10000 verehlichte Manner 908 Wittwer und auf eben fo viele verheirathete Beiber 2364 Wittmen fommen. Dagegen lebten (nach Bern. 54,585 und Nache

trag 48 und 50) in ben neueften Zeiten

auf 10000 Chemanner auf 10000 Cheweiber in Sachsen 934 Mittwer 2312 Wittwen in Neavel 1975 = 3669 in Sardinien 1220 . 2629 in Holland 1182 = 2739

Diefes Berhaltnig ficht mit bem gulett erwähnten in enger Berbindung und wie bort zeigen fich auch hier be= beutende Ungleichheiten. Go gablte man (in ben 6 216= theilungen mit ben wenigsten und bezüglich ben meiften Rermittmeten

| auf 10000 Che          | männe | er auf  | 10000 | Cheweiber |
|------------------------|-------|---------|-------|-----------|
| im biftriger Spr.      | 829   | Wittwer | 1578  | Wittmen   |
| in ben 12 Dörfern      | 780   | =       | 1773  | =         |
| im schenker Spr.       | 655   | =       | 2075  | =         |
| im feisoer =           | 983   | = 1     | 2635  |           |
|                        | 945   | =       | 2951  | =         |
| in b. einzeln. Orten 2 | 651   | =       | 3421  | 5         |

Daraus geht hervor, daß da, wo wenige Verwittwete leben, die Zahl der Wittwer gegen die der Wittwen um ein nicht unbedeutendes kleiner ift, als da, wo das Entsgegengesette Statt findet.

Leiber findet fich in ber neuern Bahlung feine Spalte für bie, welche ichon im heirathsfähigen Alter fteben und noch unverehlicht find. Sie find baber wahrscheinlich zu ben Junglingen und Madchen gegablt. Nach ber allge= mein beobachteten Saufigfeit ber Chen zu ichließen, burften fie indeffen nicht zahlreich fein, boch ift zu wünschen, daß wir balb genquere Aufschluffe barüber erhalten mogen. Nach genauen Erhebungen lebten zu Anfang bes Sabres 1843 unter ben Evangelischen in Großalisch (Schäßburger Stuble) 9 Buriche über 25 und 8 Mabchen über 20 Jahre alt. Benüten wir vor ber Sand biefes Berhaltniß, als bem allgemeinen wahrscheinlich nabe ftebenb, fo zeigt fich, bag unter 1000 Menfchen mannlichen Gefchlechts erft 21 folde Buriche und unter 1000 weiblichen nicht gang 20 unverehelichte Mabden find, ein Berhaltniß, wie es wohl in wenigen Ländern fo gunftig gefunden werden burfte. 3ch bin außer Stand, Diefe Behauptungen burch Bergleichungen unmittelbar zu belegen, boch mag Folgenbes zu ihren Gunften angeführt werben. Wird die Zahl ber in Alifch lebenden mannlichen Geschlechts über 20 Jahre gleich 1000 gefett, fo waren bavon verheirathet 759 und von 1000 über 16 Jahre alten weiblichen Gefchlechts Dagegen waren von 1000 über 18 Jahre alten 692. beiber Gefchlechter verheirathet: in Bafel 396, Belaien

430, Preußen 577, Frankreich 600, Neapel 630. So weit bleiben die meisten andern Bevölferungen in der besprochenen Beziehung hinter der unsern zuruch!

7. Jünglinge waren von 169125 Menschen 12414, oder von 10000: 734. Ihr Alter ift zu unsbestimmt, als daß statthafte Bergleichungen mit entsprechenden Berhältnissen anderer Bevölferungen anzustellen wären. Der Gegenstand ist also blos etwas mehr in's Einzelne zu verfolgen. Im Ganzen war unter 13.62 Evangelischen 1 Jüngling, dagegen

| im medwischer Sprengel                  | unter    | 16.61   |
|-----------------------------------------|----------|---------|
| im hermannstädter =                     | =        | 14.94   |
| im fronstädter =                        | 111 111  | 11.57   |
| in ben burgent. fachfischen Orten       | =        | 13.36   |
| in ben burgenl. ungrischen Orten        | 3        | 8.83    |
| im unterwälber Sprengel                 | =        | 14.17   |
| im feister = 1                          |          | 14.92   |
| im fosber                               |          | 16.3    |
| in der 1. ii. 2. Zivigeit. desjeldeit = | •        | 10.01   |
| in ber 3.                               | 11 = . 3 | 12.98   |
| im scholfer = = 2766                    | 3 5      | 15.53   |
| im leschfircher                         |          | 17.41   |
| im schenker                             | .: 1=()  | 16.9    |
| im bogeschoorfer =                      | =        | 15.67   |
| im bultescher =                         | ,11 = 31 | 16.56   |
| im reener                               | : = .    | 13.76   |
| im laffler = =                          | 1 =      | 13.16   |
| in ben 12 Dörfern                       | =        | 13.27   |
| in den 8 ftabtischen Orten              |          |         |
| in den 5 andern                         | · . = .  | .: 7.96 |

8. Erwachfene Madchen zählte man 9935, ober 587 unter 10000. Es war also von 17.02 Menschen 1 solches Madchen. Das Berhältniß zeigt aber folgenbe Ubweichungen. Es war 1 Madchen

| im medwischer Sprengel u             | nter   | 17.23 | Menschen                              |
|--------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
| im hermannstädter =                  | =      | 19.97 | =                                     |
| in ben burgenländ. fächfischen Orten | =      | 15.69 | =                                     |
| in den burzenländ. ungrischen =      | =      | 9.13  | =                                     |
| im bistriger Sprengel                | =      | 12.97 | =                                     |
| im unterwälder 💮 =                   | =      | 19.66 | 11 11 1                               |
| im feisber                           | =      | 19.49 | . * : !! . !=                         |
| im kosber                            | = 11   | 23.47 | 11:2                                  |
| in der 1. u. 2. Abtheil. desfelben = | =      | 24.32 | =                                     |
| in ber 3! said = see = see           | =      | 17.17 |                                       |
| im schelker = = = =                  | =' /   | 21.79 | "=                                    |
| im schenker                          | =,     | 24.15 | =                                     |
| im leschkircher =                    | =      | 21.98 | : =                                   |
| im bogeschoorfer =                   | =      | 19.67 | =                                     |
| im bultescher =                      | =      | 24.38 | =                                     |
| im reener =                          | . =    | 18.91 | =                                     |
| im laffler =                         | . ,= . | 16.38 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| in ben 12 Dörfern                    | =      | 15.51 | =                                     |
| in ben 8 städtischen Orten           | =      | 11.34 | =                                     |
| in den 5 andern Orten                | =      | 13.44 | =                                     |

9. Schulfinder waren 16921 männlichen und 14249 weiblichen Geschlechts, zusammen 31170, ober unter 10000 Menschen 1843. Demnach war Ein Schulsfind unter sast 5.43 Evangelischen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß unter dem Namen Schulfinder alle schulspsichtigen, wenn auch die Schule nicht besuchenden Kinder gemeint sind, denn leider werden unter und mehre schulspsichtige gezählt, welche dessen ungeachtet keinen Unterricht genießen. Das Verhältniß ist wohl ein günstiges zu nennen, da (1837) selbst in Preußen erst unter 4.85 Menschen 1 schulpslichtiges Kind ist (Vern. 52). Im Einzelnen zeigen sich bedeutende Ungleichheiten. Ein schulppslichtiges Kind war

im medwischer Sprengel unter 5.22 Menschen im hermannstädter

| in ben burgenländer fachfischen Dr   | ton metar    | 4 99 | marken    |
|--------------------------------------|--------------|------|-----------|
|                                      |              |      | mtenjigei |
| in ben burzenländer ungrischen =     |              | 6.62 | =.        |
| im bistriger Spreng                  | jel =        | 7.67 | =         |
| im unterwälder =                     | MARIE        | 4.57 | ; =       |
| im feisder =                         | 11177        | 6.39 | =         |
| im fosber -                          |              | 5.45 | 5         |
| in ber 1. u. 2. Abtheil. desfelben = | 3            | 5.83 | =         |
| in ber 3. [1] = = =                  | . = .        | 4.09 | 417 5     |
| im schelker . =                      | well Abi     | 5.18 | -         |
| im schenker =                        | ารสิทธิกัก   | 5.87 | *         |
| im leschkircher =                    | 104051197    |      | =         |
| im bogeschvorfer =                   |              |      | =         |
| im bulkescher . =                    | 100 1 1 1 11 | 4.66 | 2         |
| im reener =                          |              |      | =         |
| im laffler . =                       | 11117        | 4.28 | =         |
| in den 12 Dörfern                    |              | 4.47 | ,         |
| in ben 8 städtischen Orten           |              | 6.49 | =         |
| in ben 5 andern Orten                | 9            | 4.52 |           |

10. Kleinere Kinder waren 9448 männlichen und 9756 weiblichen Geschlechts, zusammen 19204, oder unter 10000 Menschen 1136. Es war dennach ein solsches Kind unter 8.08 Einwohnern. Ich glaube wenig zu irren, wenn ich jene Jahl als der aller 0–6 (volle) Jahre alter Kinder unter den (169125) Evangelischen gleich ansehe. Der Bergleichung wegen süge ich bei, daß unter 10000 Menschen (nach Bern. an mehren Orten) gesunden wurden 0–6 Jahre alte Kinder in Sachsen 1550, in Belgien 1535, in Preußen 0–7 Jahre alte Kinder 1997, in Sardinien 0–5 Jahre 1190. Daraus geht hervor, daß bei uns die Zahl des Nachwuchses jener Altersabthellung ziemlich klein ist. Doch herrscht auch in dieser Beziehung große Verschiedenheit. Ein Kind jenes Alters sand sich

im medwischer Sprengel unter 7.79 Lebenben im hermannstädter = 7.17

| in den burgenland. fach     |             | unter   | 12.14  | Lebenden |
|-----------------------------|-------------|---------|--------|----------|
| in ben burgenland. ung      | grischen =  | :       | 7.51   | *        |
| im biftrige                 | r Sprengel  | -       | 8.06   | :        |
| im unterwälde               | er s        | =       | 1 8.08 | :        |
| im feifbe                   | r : = "     | 17 31.  | 7.63   | :        |
| im fofbe                    | r = 1.      | ; ;     | 8.51   |          |
| in ber 1. u. 2. Abtheil. be | esselben    | 1       | 7.76   |          |
| in ber 3.                   | , = , =     | 1       | 13.27  | 1: 13    |
| im schelte                  | r = "       | 201 3   | 8.22   | \$       |
| im ichenke                  |             | min and | 7.12   | ,        |
| im lefchfirche              | r = 22.     |         | 7.27   |          |
| im bogeschborfe             |             | :       | 11.8   |          |
| im bulfescher               | : :         | 3       | 10.36  |          |
| im reene                    | r = e TH    | 118 151 | 10.45  | :        |
| im laffler                  | r = , 1989  | 1.1 %:  | 10.42  | :        |
| in ben                      | 12 Dörferr  | 1 19    | 119.7  | *        |
| in ben 8 stäbt              |             |         | 9.31   | 111 5    |
|                             | ndern Orten |         | 18.39  | ,        |

11. Der Nachwuchs überhaupt. Es scheint nicht überflüssig, unter biesem Namen noch alle Jüngeren von den Burschen an zusammenzufassen. Sie betrugen von der Seelenzahl

| im medwischer Sprengel                | 0.4100 |
|---------------------------------------|--------|
| im hermannstädter =                   | 0.4035 |
| in ben burgenländer sächsischen Orten | 0.4279 |
| in ben burgenlander ungrischen Orten  | 0.5070 |
| im bistriger Sprengel                 |        |
| im unterwälder =                      | 0.4637 |
| im feisber =                          | 0.4058 |
| im kosber =                           | 0.4041 |
| in ber 1. n. 2. Abtheil. besfelben =  | 0.4016 |
| in der 3. # # #                       | 0.4512 |
| im schelker Sprengel =                | 0.4248 |
| im schenker - = -                     | 0.3974 |
| im leschtircher =                     | 0.4023 |

im bogeschborfer Sprengel 0.4254
im bullescher 2 0.4125
im reener 2 0.4485
im laffler 2 0.4665
in ben 12 Dörfern 0.4465
in ben 8 städtischen Orten 0.3851
in ben 5 andern Orten 0.4756

Diese Zahlen sind eine Bereinigung ber von 7—10 mitgetheilten Berhältnisse, baher sehr anschaulich. Sie dienen früher angeführten Sätzen zur weiteren Bestätigung und bedürsen feiner befondern Erläuterung. Sehr auffallend ist die geringe Zahl bes Nachwuchses, namentlich in einzelnen Altern, welche manche Orte zeigen — und zwar zum Theil recht wohlhabende.

12. Das Berhaltniß ber Gefchlechter ber Rinber ergibt fich aus einer Bufammenhaltung ber beis ben letten Saubtfpalten ber mitgetheilten letten Bahlung, ba hier beibe Befdlechter einander noch genau entsprechen. Unter ben Schul : und fleineren Kindern (d. i. von O bis etwa 14 Jahre) waren 26369 mannlichen und 24005 weiblichen Geschlechts ober auf 10000 Knaben famen 9104 Madden, wonach in biefem Alter ein fehr bedeutenbes Uebergewicht ber mannlichen Ginwohnerschaft Statt findet. Das Berhaltniß ftand (Bern. an mehren Orten) in Preugen in ber Altersabtheilung von 0-14 Jahren wie 10000: 9870, in Belgien (0—16 J.) 10000: 9700, Sarbinien (0—10 J.) 10000 zu 9808 und ähnlich find bie Zahlen in andern Ländern. Noch weit auffallender ift aber bas Berhaltniß ber Gefchlechter unter ben Schuls und fleineren Rindern, wenn beide Abtheilungen getrennt betrachtet werben. Bei jenen fommen nämlich auf 10000 Knaben nur 8421, bei biefen gar 10326 Mabchen. Dagegen fommen in ben meiften anbern Lanbern entgegens gefette Berhaltniffe vor und zwar herricht wegen ber Ueberzahl ber mannlichen Geburten in ben fruhern Altern

das männliche Geschlecht fast überall vor, während es, je höher hinauf besto mehr zurücktritt. So famen in Preußen auf 10000 Anaben im Alter von 0—7 J. 9930, im Alter von 7—14 J. 9722 Mädchen, in Sarbinien (0—5 J.) 9799, (5—10 J.) 9817, in Dänemark (0—10 J.) 9871, (10—20 J.) 9814, und es ist eine feltene Ausnahme, daß in Sachsen gegen 10000 Rnaben von 0—6 J 10117 und von 6—14 J. 10104 Mädchen gezählt wurden. Es ist schwer zu erklären, wosher es wohl kommen mag, daß bei den kleineren Kindern ein so großes Uebergewicht der Mädchen, bei den Schulzkindern aber daß noch viel größere der Knaben kommen mag. Der Gedanke liegt nahe, daß in der Wirklichkeit fein foldes Migverhaltnig herrichen moge, fondern bie Bablungen ungenau gewesen seien, ba es naturlich bei ben Unerwachsenen besonders leicht icheint, derartige Tehler gu begeben. Daber ift genauere Erhebung ber entsprechenben Bablen febr munichenswerth, auf bag jener Zweifel gehoben werbe. Wenn aber auch nach berfelben jenes Bers hältniß als gleich ober ähnlich sich zeigen sollte, so wurde barin eine Andeutung davon enthalten sein, daß unter den Evangeliften unferes Landes gang eigenthumliche Sterbs lichfeitsgefete herrschend feien, welche besonders in biefem Fall eine genauere Untersuchung verdienen wurden.
13. Alter ber Lebenden. Ueber diese wichtige

13. Alter ber Lebenden. Ueber diese wichtige Frage der Bevölferungstunde enthält die zu Grunde gezlegte Uebersicht von 1832 unmittelbar keine Angaben, was um so mehr zu bedauern, als ich aus andern Thatzsachen schließen zu dürsen glaube, daß die hierländischen Evangelischen zu den in dieser Beziehung ausgezeichneten Bevölferungen gehören. In Ermangelung umfassenderen Hobener Bestimmungen, scheint es mir eine nicht ganz verzgebliche Mühe, dieselben versuchsweise zu ergänzen und zwar lege ich dabei genauere Ermittelungen, die vor Kurzem unter der evangelischen Bevölferung von Großalisch gemacht worden, zum Grund, welche von dem allgemeinen

Mittelverhaltniß schwerlich sehr abweichen burften. Das nach wurden unter uns, ohne Rucksicht auf die Geschlechs ter ungefähr leben unter 10000 Menschen

| 0- 6    | Jahre | alte | (lou) | 1320 |     |
|---------|-------|------|-------|------|-----|
| 6-14    |       |      |       | 1790 |     |
| 14-21   | =     | £ .  | ,     | 1544 |     |
| 21-31   | ,     | 6    |       | 1143 |     |
| 31-41   | =     | 2    | 1 :   | 1285 |     |
| 41-51   |       | =    |       | 1160 |     |
| 51-61   |       | =    |       | 935  |     |
| 61-70   |       | ż    |       | 531) |     |
| 70-79   |       | =    |       | 253) | 808 |
| über 80 | 5     |      |       | 24)  |     |

Der Bergleichung wegen fete ich noch folgende Ans gabe her.

Es lebten (nach Bern.) unter 10000 Menfchen in Breußen in Sachsen 0- 5 3. alte 1480 0- 6 3. alte 1550 5-7: 520)2010 6-14 = 1 1740 7-14 = 1490) 14-19 : 1010 = 450 19-30 = 14-16 = 1810 16-45 = 30-40 = = 4270 1350 40-50 = 45-60 = 1190 = 1040 50-60 = 820 über 60 = 600 60-70 : 490) 162) 680 70-80 28) üher 80 = im Dberamt Beislingen \*) in Sarbinien

in Sardinien im Oberamt Geislingen\*)
0-5 J. alte 1190 0-6 J. alte 1433
5-10 = 1140 6-14 = 1650

<sup>\*)</sup> Diese Zahlung (aus "Beschreibung des Königreichs Burtemberg" 1741) verdient angeführt zu werden, weil sie eine größtentheils ländliche Bevölkerung zum Gegens stand hat und sicher sehr zuverlässig ift.

| 10 - 20 | = | =  | 2080      | 14-20 =   | = ' | 1091    |
|---------|---|----|-----------|-----------|-----|---------|
| 20-30   | = | =  | 1680      | 20-25 =   | =   | 1014    |
| 30-40   | = | =  | 1340      | 25-40 =   | =   | 2106    |
| 40-50   | = | 13 | (1050 00) | 40-60     | 1   | 1045    |
| 50-60   | = | =  | 780       | 40-00 =   | =   | 1843    |
| 60 - 70 | = | =  | 500)      | 60-70 =   | . = | 567)    |
| 70-80   | = | =  | 190)727   | 70-80 =   | =   | 241)859 |
| über 80 | = | =  | 37)       | über 80 = | =   | 51)     |

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daß bei den Sachsen zwar die Zahl des jüngern Nachwuchses klein und der sehr betagten Menschen sehr mäßig, dafür aber die der im mittleren Alter stehenden und noch viel mehr der ein höheres Alter erreichenden groß sei und diese so günstige Thatsache dürste auch durch genaue Zählungen schwerlich bedeutend abgeändert werden, vielmehr ist sehr wahrscheinlich, daß die Mehrzahl der Altersstusen höhere Berhältnißzahlen bekommen wird, da in Alisch mehr Kinder unter 7 Jahren gezählt werden, als im Durchschnitt bei allen Evangelischen (vgt. oben 10). So werden wahrscheinlich auch sie daß auß der Absterbereihe — freilich mit geringerer Zuverlässissteit — zu erschließende Gesetz bestätigen \*), daß ein weit größerer Antheil der evanges

In Preußen starben (1810—28) unter 10000 Menschen nur 2140 über 60 und 1280 über 70, in Sachsen 1090 über 60 und 1150 über 70 Jahre alt. Noch günstiger

<sup>\*)</sup> Unter den zur evangelischen Superintendentur gehörigen Svangelischen und Reformirten waren in dem mit Ende Ottober 1842 zu Ende gehenden Jahrzehend durchschnittslich von 10000

<sup>1180</sup> in einem Alter von 60—70 Jahren
990 in einem Alter von 70—80 Jahren
360 in einem Alter von 80—90 Jahren
20 in einem Alter von 90—100 Jahren
0.008 in einem Alter v. über 100 Jahren

lischen Landesbevölkerung höhere Altersstusen erreicht, als dieses sonst, wo dergleichen Untersuchungen gemacht worden, ber Fall zu sein scheint.

Will dans no habit rouse and a more of the "

die Menge der Jünglinge und Jungfrauen anßer andern Umständen wesentlich von den die Ehen bedingenden Bershältnissen abhängt, ist flar und es ist namentlich natürzlich, daß die größere Häusigkeit der Ehen vereinigt sein werde mit größerer Jahl jener, da in solchen Gegenden geringerer Naum gedoten ist sür die Stiftung neuer Hausstände. Diese Boraussehung wird durch die mitgetheilte Zählung vollsommen bestätigt, denn die (10) Abtheistungen mit den meisten Chen hatten durchschnittlich unter 12. 36 Menschen einen Jüngling, und unter 15. 45 eine Jungfrau, während in den übrigen (10) die entsprechenden Zahlen so sich stellen: 15. 57 und 21. 22. Merswürdig ist auch, daß die für beide Geschlechter gesundenen Zahlen zu einander saft in demselben Verhältnisse stellen. Minder genau nachweißbar scheint mir das Verhältniss zwischen der Zahl der Bursche und erwachsenen Mädchen und der erwachsenen Mädchen und der der Verwittweten, obgleich beide daraus gewiß von Einsluß sind.

Weiter will ich diese Bemerkungen nicht ausdehnen. Sie werden auch in diesem Umfang vielleicht geeignet sein, den Lesern dieser Blätter zu zeigen, daß auch dieser Ge-genstand fruchtbare Ergebnisse gewähren kann, und ihnen ein Anhalten geben zu mehr in's Einzelne gehender Versfolgung der mitgetheilten Betrachtungen und anderer, die ihnen nahe liegen. Es gibt sicher noch manche Fragen, welche in jenen Zählungen ihre Antwort sinden können,

zeigen sich die Berhältnisse der diesen nahe stehenden AlterSabschnitte.

Fragen von Werth für den Beobachter menschlicher Zuftände und des Auf = und Niederfluthens unseres Gesschlechtes. Wie reich wird aber erft unsere Ausbeute sein, wenn wir der Thatsachen mehre, zuverläßigere und in's Cinzelne gehendere unseren Untersuchungen werden zu Grunde legen können!

## XVIII.

Aus bem

## handschriftlichen Nachlasse

eines Sachsen des 17. Jahrhunderts \*).

Mitgeth eilt von . D. Teutsc

G. D. Tentich.

Anno dominj Millesimo Sexcentesimo tricesimo quinto, sub finem Annj, Illustrissimus Comes D. Stephanus Bethlen de Iktar etc., ad multorum, ut ipsemet retulit, Nobilium Transsylvanorum, soli, citationem, cx Arce sua Etsediense Hungariae, profectus est Budam, Illustrissimum Principem nostrum Georgium Rakocy, accusando apud Vezirium Budensem, Portamque Ottomannicam, ut qui Tyrannidem in vniversorum Transylvanorum privilegijs exercens, suae etiam Magnificentiae bona, citra foedus secum factum, vj et potentiose juramento non obstante, detineret; quin et a porta Ottomannica defectionem moliretur, deditionemque affectaret, ad portam Imperatoris Romanorum, jamque contra Turcam percussisset foedus cum Rege et Poloniae

<sup>9)</sup> Zacharias Filfenius, Schreibers dann Stuhlrichters in Schäfburg.

Kegno cujus se jam civem curasset inscribi: Proinde Principatu ejiceretur, ac ut ipse in locum ejus sufficeretur summopere tam Budae quam etiam in Porta Ottomannica, vrsit ac summis viribus contendit. De quibus omnibus Illustrissimus Princeps noster certior factus, quamvis merae calumniae fuere, attamen convocavit Comitia, Colosvarinum ad diem X Mensis Februarij Annj 1636 negotium-que hoc statibus Regnj proponendo, ipsi Status et Ordines decreverunt instituendo legationem, Budam, quae Stephanum Bethlen a tali proposito dehortando admoneret rogaretque de suo in hoc regnum nostrum pacifico adventu, Amicitiamque tam Illustrissimi Principis nostrj, quam etiam Ordinum Regnj, sedulo afferrent, dominum Vezirium insuper rogando hortarentur Legati, ne accusationibus talibus fidem haberet, multo minus votis Stephani Bethlen annueret, contra fidem Assecurationem et Confirmationem publicam, tam Illustrissimo Principi nostro, quam Statibus Regnj super electione principali factam a porta Ottomannica semel, et tam longis temporum vicissitudinibus ab Imperatoribus Ottomanicis tam sancte observatam. Quod et factum est. Decernitur ex tribus Nationibus solennis Legatio, Ex Senatu Illustrissimi Principis Generosus D Stephanus Szalancy, suae Celsitudinis Consiliarius. Ex Comitatibus, Generosus D Stephanus Reoressy Vice Comes Comitatus Byhariensis, Ex Siculis, Generosus Dominus Stephanus Pettky Trium Sedium Siculicalium Chyk, Gyrgio, et Kaszon Capitaneus supremus, Ex Saxonibus ego Zacharias Filkenius Judex Sedis Segesvariensis. Quo autem interim securus sit Illustrissimus Princeps noster de fidelitate Regnj, postula-vit homagium novum. Quod a nobis, Saxonibus signanter, a qualibet Civitate, scripto, propositum est hac forma: A Civitate Segesuariensi,

My, Vassas Marthon, Segesvar Varassanak Pol-garmestere, Iffiu Istvan Kyralybiraia, es Veyrauch alias Filken Zakarias, Szekbiraia, es my Tizenharom Tanacsbeli emberek; műis penigk kik ezen Segesvar Varassaban Szasz embereknek hivattattunk es Keozeonsegessen az egesz Varasnak lakossy felseo es also renden leveok; szemunk elleot viselven mj azt, hogy az Vr Istenen kűvűl, my senkinik nagiob hűvsegel, igassagal, teokelletessegel nem tartozunk, mint az my feodelmunknek, es hazanknak; Latvan aztis, hogy az my szabadsagunknak oltalmazasa, az mi mostani kegelmes urunknak megh maradassaban helyheztettet: Eskussunk azert az eleo Istenre, ky Attia, fiu, szent Lelek, tellies sz. haromsagh, egy byzony eoreok Isten, hogy mj egesz varassal, az my kegelmes Vrnnknak, az Tekentettes es Nagisagos, Rakocy Georgynek, Isten kegelmessegebeol Erdely Orszaghnak feiedelmenek, magiar Orszagh reszeinek Vranak es Szekelieknek Ispanianak, eo Nagisaghanak, feiunk felu allasaigh igaz teokeletes leszunk, barattianak barattia, ellensegenek ellensege, se jo, se gonoz szerenczeieben; melleole el nem allunk, hevet, hideget, velle suvunk, szenvedunk, minden artalmara vallo dolgokat, kiket akar honnet halhatunkis, eo Nagisaghanak. mentel hamareb, hire teszuk, magunkis ellene ügiekezunk allanj. Kit Isten el tavaztasson, ha az szűksegh ugy kevania, kogy eo Nagisaghanak varassunkban kellene akar mely szűksegnek Idejen jeony, szorulny, minden hallogatas-nelkül be boczattink etc. Mint ezeknek megh alasara, tartassara, minket meghis az igaz Isten vgy segellien, es ugy adgia lelkunk udvesseget. Mely dologhnak byzonysagara attuk az mj kegelmes Urunknak eo Nagisaghanak, kezunk irasa allat keolt, es varassunk peczetivel ereosittetet levelunkot. Datum in Civitate dicta Segesvar die 10. Mensis

Februarii Anno dominj Millesimo Sexcentesimo tricesimo sexto.

Idem Martinus Vassas Magister Ciuium, m. p. Stephanus Iffiu Regius et Zacharias Veirauch alias Filken Sedis Judices Civitatis Scgesvar m. p.

Ad hoc fidelitatis nostrae novum homagium, Illustrissimus Princeps, se quoque singulis Civitatibus, Scripto, similiter novo homagio obstrinxit, sequiturque in hanc formam:

Nos, Georgius Rakocy, DEi gratia Princeps Transylvaniae partium regnj Hungariae dominus et Siculorum Comes etc. Assecuralink az mi leveleinkel Segesvar varassaban lakozo minden rendbely hiveinket hogy ha nekunk az szükseghnek Idejen az Varasban kellene be mennunk avagy szorulnunk; ott ben vallo la!:ossunkat minden alkalmatassagal vgy igazgattiuk, hozzank vallo tartozokat oly fenyitekben tartiuk, mennel jobban lehet, penzunkeon elunk, eo kegelmekis mindennek igassagh szerinth vallo arat rendelven, es ellegedindeo commeatusokis leven. Seot az Vr Isten chendessegere es bekesseghere forditvan orszagunknak allapattiat; mindenesteol az Varasbol ky megiunk, az Varast ezen mostanj allapattiaban magok gondviseletek allat hadgink minden Immunitassival egiüt. Kit igerink eo kegelmeknek sub bona fide christiana. Datum Claudiopoli die 20 February Anno domini 1636.

GRakocy. m. p.

Locus: Sigilli.

His peractis, expeditur Legatio, tradunturque nobis litterae a Statibus Regnj Revocatoriae Assecurationales ad Dominum Stephanum Bethlen, cnm plenaria insuper instructione scripta, sic etiam ad D. Vizirium reliquosque officiales Budenses. Et sic cum bono Deo die prima Marcy Colosvarino solventes pertransivimus oppidum Feness, Gyallo, Vassarhely et Reoreosfeo, vbi et fluvius Keoreos scaturit, apputiements Parket Husial, shidam permeetanimus. Die limus in Banfy Huniad, ibidem pernoctauimus. Die secundo inde solventes pertransivivimus pagos, Remete, Sebeswar, vbi ingressi fluvium Keoreos prandium habuimus in Feketeto, inde montana transcendentes pervenimus et pernoctavimus in Banlaka. Die tertio solventes pertransivimus oppidum Rew, Possa-laka in Vassarhely usque ibidemque pernoctavimus, die 4 venientes Varadinum per dies duos ibi moram fecimus. Die sexta solventes profecti sumus in oppidum Haidonum vulgo Sass, ibidem pernoctavimus. Die septima inde solventes pertransivimus oppida Saka et Pazmany in Gyarmat, ibidem pransi per-noctavimus in oppido Vanya. Die 8 sulventes per-venimus in oppidum Thur, quod praeterfluit amnis Brettjo, ibidem pernoctavimus die 9 profecti, signanter pagum Rascianum Kengiel a sinistris praetereundo pervenimus in oppidum Turcicum Szolnok; ibique per Equos generose deducti ad Passam, Moharon Passam hominem grandaevum, vultu truculentum, expositaque Legationis nostrae Ratione satis inexpectatum retulimus responsum, qui infidelitatis in portam Ottomannicam, nos causando inter caetera protulit: Nem szin hanem szűvetek serinth mutatnatak hüvsegeteket. Hoc oppidum Transylvaniam versus praetersluit et lambit omnino sluvius Tybiscus, Tisza. Celebrarunt eo die Turcae sestum solenne ipsis Bayram dictum, quod non secus ac nos diem nativitatis domini venerantur. Notandumque quod

per annum duo habeant festa talia, quorum primum in novilunio Aprilis, alterum in novilunio July religiosissime, per triduum colunt. Post prandium Szolnokino solventes profecti sumus in Keoreos oppidum hominibus Hungariae optimis, divitibns cum omni domorum et vestimentorum liberalitatumque ornamentis Saxones nostros Transylvanos repraesentans. Die undecima Keoreossim solventes pervenimus in pagum Nemethy, ibi denique per noctantes die duodecimo profecti Cis Pestum ob-viam venit nobis Equitatus Turcicus insigniter ornatus et instructus. Cum quo progredientes penes Pestum Ciuitatem (quae muris quidem mox Civitatem nostram Meggiess in circumferentiae qualitate refert) naves conscensi Danubiumque (qui moenia Pesti lambit et interfluit inter Budam et Pestum) transfretati feliciter in puncto horae duodecimae appulimus Budam Arcem quilibet ad hospitium sibi ordinatum. Eodem vel altero die colloquentes cum Interprete Veziry Habib Aga, die 14 Audientiam habuimus ab Illustrissimo domino Vezirio, Litteris nostris eidem cum muneribus redditis, qui nobis congratulatus de felici aduentu omnia bona precatus est et policitus die 15 Audientiam habentes apud Magnificum D Teffter Tyhaia oblato munere et Litteris fecit similiter. Ipse Vezirius habuit filios duos Szuliman Bek majorem Memhet Bek juniorem, et duas filias ex Coniuge sua Hannome, susceptas, quibus singulis munera obtulimus. Adfuit et mater Conjugis dominj Vezirij, frater similiter conjugis eiusdem Emir Effendy, oblata sunt et ipsis munera.

Die 10 Marty Audientiam habentes ab illustrissimo dom. Vezirio, Rationem Legationis nostrae in omni parte oretenus exposuimus rogantes eundem, ut nos in tam justa causa nostra promoveat defendatque Regnum nostrum in antiquis eiusdem Immunitatibus; admoneat insuper et D Stephanum Beth-len, ut redeat in patriam, Illustrissimo Principi nostro homagium fidelitatis praestet, nos (quia Authoritatem a Principe Regnoque nostro habemus) eun-dem filiumque eiusdem Petrum Bethlen assecuraturos esse, quod jacturam tam ipsi in proprijs personis, quam etiam bonis suis omnibus non patientur, Super quo multum ultio citroque disputatum Explanatisque litteris Assecurationalibus Regni nostri mandavit Vezirius interpreti de transferendis in Idioma Turcicum, Rogavimus insuper eundem de concedenda facultate colloquendi cum D Stephano Bethlen, at quod distulit post translationem litterarum praefatarum. Die 21 Marty Audientiam habuimus a Magnifico domino Stephano Betthlen, expositaque ratione Legationis nostrae exhibitisque Litteris a Regno nostro eidem missis sciscitantesque Causam huius suj facti enumeravit Tres, leves profecto et viles valde. Post varias disputationes repedavimus domum. Die 25 denuo Audientiam habentes a Magn. D. Stephano Bettlen ipse cantilenam priorem cecinit.

Die 27 advolavit huc Budam Legatus Kaputsy Passa a Porta Ottomannica, qui praesentem ob causam expeditus fuerat, Vezirioque insignia confirmationis (quia nondum erat confirmatus ipse.) Stephanus Betthlen sibi ea in confirmationem Principatus Transylvanici adferri arbitratus ipsi Kaputsy Bassae obviam profectus est, Nos quidem fecimus similiter

sed sejuncti ab eodem.

Die 28. Consilium, primum quidem exposito ipsius Kaputsy Passae legationis effectu, inierunt D. Vezirius cum officialibus suis, cuj interfuerunt legati et officiales Arcium nonnullarum, Vatz, Eghr, Esztergomb, Szolnok, Nandorfeiervar et reliquorum Arcium turcicarum in districtu isto existentium, nobisque bonus Causae nostrae Eventus, clam tamen,

renunciatus est. Interea sollicitavimus resolutionem a D. Stephano Betthlen, qui postulavit Authentica scripta Regnj nostrj, quibus per Generosum dominum Stephanum Pettky et me exhibitis, ad diem sequentem invitavit ad colloquium, quod et factum est.

Die 30. D. Stephanus Betthlen resolutionem suam ad Postulata nostra, satis inconsulte et irreverenter in minutis nobis praelegi curavit. Qua a nobis contradicta correctionem, si quid animadverterit, in diem sequentem distulit. Nos repedantes domum accersivimus D. Interpretem Habib Agam Resolutionemque D. Stephani Betthlen eidem declarantes rogavimus eidem referret D. Vezirio, siquidem pacificationis exigua spes, et ea animadverteretur.

Tandem sub crepusculum denuo nobis illudens D. Stephanus Betthlen, putans nos sua callida intricataque responsione remigraturos, domum per Secretarium suum Johannem Horvath sciscitavit, vtrum orctenus tantum an vero in scriptis priorem hanc resolutionem suam simus reportaturi? Nos, ut scripto se resolveret, postulavimus. Multis insuper modis de pacificatione cum eo disserentes tandem in haec prorupit, verba: Anne haberemus plenipotentiam realem, pacificandi cum eodem, et, si id faceremus, crederemusne, D. Vezirium pacificatione ista contentum fore? Nos ad Litteras Assecuratorias provocantes diximus, quod maxime. Quin immo id fierj ex ipsius D. Veziry mandato severissimo. Ad quod D. Stephanus Betthlen dente canino subridens dixit: Bene, ego nec pro, nec contra loquor.

Resolutione itaque sua nobis ultima die Marty transmissa nos die sequente, prima Aprilis, denuo in scriptis, submisse valde, ut antea, replicavimus, in hoc solummodo instantes, ut Magnificentia sua postpositis omnis altercationis fomitibus allegatio-

nibusq. suis (quarum profecto nonnullae erant pueriles valde) simpliciter patriae bonum eiusque Immunitatem pensitando rediretad ineundam pacem et gratiam Principis nostri denuoque sese scripto, et quidem modo meliori, resolveret. Qui sub crepusculum
ne latum quidem ungvem se a priore sua Resolutione
recessurum nobis per Secretarium suum Johannem
Horvath renunciavit. Die eodem accersiti ab Illustrissimo Vezirio nobis mandatum Imperatoris primum
quidem a longinquo aliquantulum significans, deinde
quemlibet singillatim ad fidem nostram interrogavit
per Interpretem, utrum contenti simus moderni Principis nostrj gubernatione? Et an quilibet ex Nationibus uniuscujusque pacifice suo gauderet et frueretur Privilegio?

Nos prout singillatim interrogati, singillatim quilibet Responsum dedimus: Nos in omnibus cum Principe nostro, ut Justitiae aequo administratore, Promotore et Conservatore, esse contentissimos. Quo audito dixit: Quoniam vos ex tribus Nationibus fide mediante Principe nostro esse contentissimos recognosceremus, ipse etiam Imperator in pacifico Transylvaniae gubernio eum sit relicturus. Proinde nos pro majore in Portam Ottomannicam fidelitatis declaratione concederemus et traderemus Imperatori Arcem Jenneo, jam ante viginti quatuor annos eidem sub Sigillis et Litteris Regnicolarum nostrarum eidem promissam, quarum Authentica etiamnum reservarentur Constantinopoli, et hoc suo postulato se nihil novi, verum ut antea sibi datum requirere, quod autem hactenus arcem istam non receperit, factum fuisse negligentia Passarum Budensium, hac autem arce sibi tradita, se omnia dissidia tam publica, quam etiam intestina e medio sublaturum esse. Hic Gordij nodus sermonibus nostris finem fecit, et

cum hoc responso nos id ipsum Statibus Regni proposituri, discessimus quilibet ad hospitium.

Die 2da Aprilis Audientiam habentes a Magnifico Domino Tyhaia, qui alioquin secundus est a Vezirio, Expositoque negotio nostro, idem quod et Vezirius, nomine Imperatoris a nobis postulavit. Nos ut mitteretur certus nuntius cum paribus Litterarum Imperatoris in Transylvaniam, postulavimus, Nobis insuper, qui jam finalem resolutionem haberemus a Domino Stephano Betthlen, similiter et ab illustrissimo "Vezirio" voluntatem seu postulatum Imperatoris intellexissemus, largiretar facultas abeundi domum. Regnum nostrum deliberaturum fore de his duobus negotiis.

Die hoc in puncto horae 9 vespertinae primum quidem die 29 Martij morbo Anginae tentatus vitam hanc, cum morte commutavit charissimus Amitinus meus, Bartholomaeus Weyrauch Keohalmiensis, Magnjillius D. Davidis Weyrauch Judicis Regy Keohalmiensis relictus filius. Fuit hic D. David Weirauch matris meae frater germanus. Hunc itaque defunctum miserum die sequente in magna hominum frequentia et comitatu etiam D. Stephanj Betthlen Legatorumque nostrorum honorificentissime humj mandavimus.

Die 7 Aprilis denuo solicitavimus dimissionem ab illustrissimo Vezirio dieque 9 Audientiam habentes a Magnifico domino Tyhaia, postulatum Arcis Jenneo missum fecerunt. Nos autem haec Tria praecipue solicitavimus, Primum ut tam Illustrissimus Princeps noster quam etiam Status assecuraremur de pacifico gubernio Regni Transylvaniae Illustrissimi Principis nostri et ut Illustrissimus D. Vezirius superinde nobis Litteras assecuratorias det. Secundum ut Illustrissimus D. Vezirius negotium Illustrissimi Principis nostri apud Potentissimum Imperatorem Ottomannicum Consiliariosque eiusdem

promoveat atque defendat, nosque et Regnum nostrum in antiqua nostra Immunitate olim a Solimanno nobis in perpetuum confirmata pacifice relinquat. Tertium. Vt Magnif. Dominus Stephan. Betthlen ante egressum nostrum Budä, exeat quocunque bene visum fuerit Illustriss. Vezirio et Tyhajae. Ad haec tria puncta paratos esse sese D. Tyhaja nomine Veziry resolvet. Et cum hoc bono responso discessimus quilibet ad hospitium.

Ad solicitationem autem dimissionis nostrae D. Vezirius se supra biduum non prolongaturum est pollicitus per D. Tyhaiam. Dieque itaque 14 Audientiam habentes ab Illustrissimo Vezirio, obtentisque Postulatis nostris finaleque responsum accipientes liberj pronunciati sumus ad remigrandum in Transylvaniam Patriam et induti quilibet nostrum veste holoserica, auro intertexta, remigravimus in Equis generose ad hospitia. Die itaque 16 solventes Buda invitatique a. D. Stephano Betthlen Pestum (ubi ipse commorabatur) ad prandium, lauteque excepti valedicendoque ipse D. Betthlen cum famulis suis Equos nos comitatus ad miliare nnum, nobis ipse deinde valedicendo porrectisque aut potius juuctis dexteris cum multa lachrimarum profusione a nobis regressus est Pestum. Eodem die profecti sumus in oppidum Oczva, stipati comitiva Tartarum Pestiensium. Die 17 profecti in oppidum Keoriss. 18 pertranseuntes Civitatem Szolnok et fluvium Tybiscum vulgo Tiszza in oppidum Thur die 19 Thurino solventes in Giarmat usque die 20 Giarmatino profecti pervenimus in Civitatem Varadiensem. Die 22 Varadino solventes in Possalaka, 23 in Barod 24 Montana et fluvium Keoreos transcendentes in Banfy Huniad 25 pervenimus Kolosvarinum. 26 die Colosvarino solventes eodem die pervenimus Albam

Juliam. Effectumque Legationis nostrae Illustriss. Principi Senatuique suae Celsitudinis exposuimus. Confirmet Clemen. Deus, quod operatus est in hoc negotio. It dies aber nicht fast auf dem Mantell gerennt in so wenig tagen son Buda in Siebenburgen zu fommen?

## XIX.

## Urkundliche Beiträge\*)

gur

# Rechts: und Sittengeschichte

der sächsischen Vorzeit.

Mitgetheilt

non

G. D. Teutfc.

I.

Nos Matthias Dei gratia rex Hungariae etc. memoriae commendamus ... quod fidelis noster Conradus Monetarius, inhabitator civitatis nostrae Cibiniensis, nuncius universitatis Saxonum septem et duarum sedium Saxonicalium partium Transsilvanarum regni nostri, nostram veniens in praesentiam ... exhibuit nobis quoddam registrum super certis dispositionibus et ordinationibus magistrorum civium ac judicum et juratorum seniorum sedium praedictarum pro dictorum Saxonum nostrorum utilitate factis confectum, supplicans idem Conradus in personis eorundem Saxonum nostrorum nobis humiliter, ut

<sup>\*)</sup> Aus dem, in der Karlsburger Gr. Batthnanischen Bücherfammlung befindlichen handschriftlichen Werke: ",Tabularium Nationis Saxonicae."

easdem dispositiones ratas, gratas et acceptas habendo litterisque nostris patentibus inscribi faciendo pro eisdem Saxonibus nostris approbare et ratificare dignaremur. Quarum quidem dispositionum series haec est: primum, quod, si aliqui nobiles, aut alterius cujusvis status possessionati homines et notanter Valachi dictarum partium Transsilvanarum et signanter in districtibus Fogaras et Omlas \*) vocatis commorantes, pastores suos cum gregibus ovium, porcorum et aliorum pecorum suorum ad terras et territoria dictorum Saxonum nostrorum contra voluntatem ipsorum miserint et in vineis, segetibus, silvis, pascuis et pertinentiis ipsorum damna aliqua eis irrogaverint, extunc prima vice duo castrones vel duae oves et secundaria vice quatuor castrones vel oves, tertiaria autem vice duodecim castrones vel oves pro vadiis recipi debeant, si oves fuerint, st vero porci fuerint, extunc primo unus porcus, secundo duo porci, tertio decimus porcus recipi debeat debitis tamen, et consvetis semper inhibitionibus de pastu talium ovium, porcorum et aliorum pecorum praecedentibus. Illo etiam specialiter declarato, quod, si tales homines et Valachi quicunque aliquando signanter nocturnis temporibus in segetibus, sive seminibus ipsorum Saxonum nostrorum per ipsorum animalia praenotata tempore pluviali aut madido talia damna ipsis Saxonibus nostris illata fuerint, extunc 19 oves vel castrones pro vadio recipi debeant et

<sup>\*)</sup> Fagarasch und Omlasch kamen bekanntlich einige Jahre nach der Ausstellung (1469) dieser Urkunde in den Bessitz der Sachsen der 7 Stühle. Unter andern sind als Grund der königl. Schenkung angeführt die ", damna, quae ipsi (Saxon. VII sed.) per Valachos plerumque susceperunt." Worte der Schenkungsurskunde v. 1472 in Tabul. Nat. Sax. p. 559.

pro veritatis signo unus agnus, vel una ovis, aut porcus occidi et mactari debeat, ne negatio fieri possit propter cruorem talis animalis in tali loco, in quo ipsa damna fuerint perpetrata, remanentem. Et si tam magna damna exstiterint irrogata, quod receptum vadium tanti valoris non fuerit, extunc pro damnis hujusmodi condigna recipi debeat satisfactio. Ubi vero Valachi ipsi, vel alii quicunque tantae po-tentiae fuerint, ut ab eis super hujusmodi damnis illatis condigna recipi non posset satisfactio, extunc tales damnificati juratos seniores ac universos inhabitatores illius oppidi aut villae, ubi ipsa damna perpetrata fuerunt, invocent pro auxilio. Si vero tales ad id insufficiences et impotentes exstiterint, extunc judices et totam communicatem illius sedis, in quo damna perpetrata fuerunt irrogata, invocent. Si autem tales judices et tota communitas talis sedis tam impotentes fuerint, extunc dictos Saxones nostros et universitatem eorum de dictis VII et II sedibus Saxonicalibus pro succursu invocent et requirant, quibus mutuis et opportunis auxiliis in talibus subvenire teneantur. Ubi autem iidem Saxones nostri venire teneantur. Übi autem iidem Saxones nostri ad talem violentiam reprimendam insufficientes et viribus impotentes redderentur aliquo modo, extunc iidem Saxones nostri Vayvodas vel Vicevayvodas nostros Transsilvanienses pro tempore constitutos pro talis modi succursu juxta contenta litterarum nostrarum, si opportunum fuerit, debeant invocare. Praeterea ut nullus omnino hominum praenotata vadia, vulgariter Schwtzüg (Schatzung) nuncupata per vestium ablationem et eductionem recipere audeat. Insuper ut nullus hominum in dictis VII et II sedibus commorantium audeat Valachos pro custodibus nocturnalibus aliquo modo conservare aut eisdem mercedem aliquam dare et solvere sub poena solutionis unius marcae argenti. Ceterum ut si aliqui tionis unius marcae argenti. Ceterum ut si aliqui

per latrones aut fures in equis, pecoribus et aliis bonis eorum quibuscunque damnificati ad aliquod territorium aut oppidum vel villam, in quo vel qua Saxones, seu Hungari, aut alii Christiani commorantur, consveta vestigia sequerentur, extunc tales eisdem damnificatis territorium ac domos et curias ad perquirendos talismodi equos, pecora et alia animalia ac bona aperire ac eosdem et eadem libere ubique perquirere permittere teneantur. Ubi vero tales damnificati hujusmodi perquisitione nollent contentari, extunc tales Saxones, Hungari aut alii Christiani ipsis singillatim solita juramenta pro eo praestare teneantur. Quo facto iidem Saxones, Hungari et alii Christiani liberi existunt. Si vero aliqui taliter damnificati consimilia vestigia ad aliquod territorium, seu oppidum, vel villam, in quo vel qua Valachi commorantur, sequerentur, extunc ipsi Valachi vestigia hujusmodi, ut moris est, extradare teneantur, si vero id facere nequierunt extunc ipsi damnificati super vestigiis septimo e (die?) solita juramenta deponere teneantur lege et consvetudine partium illarum observatis et tandem ipsi Valachi hujusmodi equos, pecora et alia animalia ac bona ipsis damnificatis persolvere teneantur. Ubi autem aliquorum latronum, furum et aliorum malefactorum in quorumcunque nobilium et aliorum cujusvis status, dignitatis et conditionis possessionatorum hominum possessionibus et terris commorantium insultus in medio dictorum Saxonum nostrorum in destructionem et desolationem eorundem et terrae illius alibi orirentur et unus alium ex ipsis Saxonibus nostrís quemcunque et quotiescunque contra hujusmodi insultus dictorum latronum, furum et aliorum malefactorum pro faciendo succursu invocaret et requireret, extunc iidem Saxones nostri juxta limitationem et impositionem hominum alicui sedi vel or-

pido aut villae pro talismodi praebendo succursu sibi ipsis mutuo faciendo mox requisiti insurgere et parti oppressae sub poena solutionis 25 marcarum argenti — quarum 20 ipsi magistris civium ac judicibus et juratis senioribus dictarum VII et II sedium Saxonicalium et quinque judicibus illius sedis, aut oppidi vel villae, in qua contrafactum fuerit, eo facto irremissibiliter cedere debeant, suc-enrrere ac ipsos latrones, fures et alios malefactores, quemcunque, quotiescunque, ubicunque et in quibuscunque terris, possessionibus et bonis quorumcunque reprehensos et apprehensos auctoritate nostra speciali juxta eorum demerita punire teneantur. Ubi vero aliqui judices alicujus sedis ad succursum hujusmodi requisiti et invocati modo aliquali non insurrexerint, aut negligentes seu remissi fuerint, quinque marcas argenti dictis magistris civium ac judicibus et juratis senioribus pro poena irremissibiliter solvere teneantur. Si autem aliqua singularis persona ad mandatum et requisitionem alicujus judicis pro hujusmodi succursu faciendo ad statim non insurrexerit, aut negligens et tepide fuerit, pro poena unum florenum auri ipsis magistris civium ac judicibus et juratis senioribus solvere teneantur. Demum, quia plerique reperirentur de-ceptores, qui quam plures homines, ab eis pecunias mutuo recipiendo, decipiunt et ex post debitores effecti de talismodi debitis hominibus ipsis satisfacere nolunt, per quod multi debitis eorum defrau-dari et damnificari consveverunt, ideo ubicunque tales debitores in medio eorundem Saxonum nostrorum reperirentur, captiventur et juxta consvetudinem aliarum civitatum dicti regni nostri Hungariae capti tam diu detineantur, donec ipsis creditoribus suis hujusmodi mutuatam pecuniam restituerint effective, aut pro se pro debitis hujusmodi sufficientem praestiterint fidejussoriam cautionem. Postremo ut si ipsis Saxonibus nostris de dictis VII et II sedibus ex hujusmodi dispositionibus ac confoederationibus aliqua gravamina, damna, improperia et alia mala quovis modo evenirent, iidem praemissa omnia insimul fecisse assumsissent et se obligassent. — Matthias beftätigt biefe dispositiones, in omnibus earum clausulis et articulis, in quantum rite et legitime atque pro commodo et utilitate dictarum sedium factae sunt. D. in Olomucz in festo beati Marci evangelistae; anno domini 1460 \*).

#### II.

Wladislaus, Dei gratia rex Hungariae etc. fidelibus nostris magnifico Bartholomaeo Draghfy de Belthewk moderno, futurisque Vayvodis et Vicevayvodis partium regni nostri Transsilvanarum salutem et gratiam. Exponitur Majestati nostrae in personis fidelium nostrorum prudentum et circumspectorum magistrorum civium ac judicum et juratorum civium septem et duarum sedium Saxonicalium, Saxonum terrae Barczae et districtus Bistriciensus partium regni nostri Transsilvanarum, qualiter ipsi per Valachos magna et indicibilia damna et injurias sustinerent, nunc furto, nunc igne, nunc gladio ipsos exponentes molestantes. Quos

<sup>\*)</sup> Neue Befehle des Königs auf die Klagen der Saxonum in II sedibus Selyk et Medgyes commorantium, gegen die vielfachen Rechtsverlegungen der Walachen, f. in Hane r's Kgl. Siebenb. 219; (d. Budae fer. IV. p. f. b. Annae; 1474). Auch die Adeligen flagen über den vielfachen Schaden, den ihnen die Walachen zufügten. S. Fejer's God. dipl. 9, 3, 550 oder Katona 10, 375.

cum ipsi exponentes propter hujusmodi eorum de-merita supplicio afficerent, posteritas sive filii, sive nepotes hujusmodi Valachorum interfectorum post lapsum aliquot annorum occisos, poena sceleribus debita mulctatos parentes ab ipsis Saxonibus nostris repeterent, et nomine poenae sive vindictae pecu-nias ab ipsis extorquerent, quae si eis negarentur, oppida et villas furtim incenderent et homicidia perpetrarent; saepe etiam greges pecorum suorum ipsi Valachi in territorium Majestatis nostrae impellerent ac in silvis et segetibus non minima damna inferrent; a Saxonibus autem ipsi prohibiti et aliqua poena afflicti, igne, furto, spolio et homicidio mina-renter. Nonnulli autem faces et (ad vicileicht?) saepes in fine villae alligantes denunciare, ut nisi mortem interemtorum Valachorum pecunia redimerent, saepe etiam pauperes colonos in silvis repertos adirent et pecunias ab ipsis extorquerent, quae si eis negarentur, villas eorum incendio non semel, sed bis et tertio cremarent, in praejudicium dictorum exponentium et damnum non modicum... Quapropter volumus et fidelitati vestrae serie praesentium strictissime mandamus, ut postquam cum praesentibus fueritis requisiti, continuo ubique in par-tibus illis Transsilvanis palam faciatis proclamari, ut ubicunque et in quorumcunque bonis hujusmodi Valachi furto, incendio et homicidio minas imponentes reperti fuerint, tales continuo captivare et juxta eorum demerita et excessus cum omnibus hujusmodi sceleribus eorum participibus, jure et justitia mediante convictis poena condigna afficia-tis. Illos vero, qui facibus alligatis alios deter-rerent et talibus comminationibus pecunias ab ipsis Saxonibus levarent pro negatisque pecuniis incendia committerent et veraciter in hujusmodi crimine reperti fuerint, similibus \*) — — — — — — — — — — bus nobis — — in hac parte concessa ac jure et justitia mediante. Secus non facturi. Praesentibus — — Budae in Dominica invocavit; a. d. 1498

#### III:

Nos frater Georgius episcopus Varadiensis, thesaurarius. locumtenens reginalis Majestatis ejusque serenissimi filii ac in regno Hungariae et Transsilvaniae judex generalis etc. memoriae commendamus tenore praesentium... quod prudentes ac circumspecti domini Weres judex regius et Petrus Haller cives civitatis Cibiniensis in suis et aliorum universorum Saxonum VII et II sedium personis nostram venientes in praesentiam exhibuerunt et praesentaverunt nobis quosdam articulos in simplici papiro conscriptos, qui pacem et concordiam inter ipsos universos Saxones et totam terram Fogaras continere dinoscebantur tenoris infrascripti, snpplicantes nobis... ut eosdem articulos litteris nostris ad verbum.. inscribi facientes pro ipsis Saxonibus ipsorumque posteris in testimonium futurae inter eos... ac terram Fogaras pacis confirmare dignaremur. Quorum quidem articulorum inscriptio talis

<sup>\*)</sup> Der Friedensvertrag des Hermannstädter Stuhles mit den Walachen im J. 1383 stellt fest: ,, si aliquis (Valach.) comminaretur incendium, talis si convinci posset VII juramentis, statim debet cremari. Modo simili quicunque Valachorum convincetur VII juramentis, quod furtum, spolium incendium aliquod vel hujusmodi commisisset, simili modo statim debet cremari. Fejer's God. dipl 10, 1, 132. Bgs. Eder's Observat. crit. 97.

est: Instituta Dominorum Saxonum cum terra Fogaras super reformatione observationum, quibus pax inter habitantes terras durare possit. Tenor vero articulorum hoc modo sequitur: inprimis Valachus Fogarasiensis non educat oves suas in territorium Saxonum, nisi habita convocatione coram judice possessionis et si conventio celebrata fuerit, judex dabit ei litteras, quas perferat ad castellanum et e converso castellanus dabit litteras satisdationales, sive fidejussoriales, in quibus cavebit castellanus pro domino ovium et pastore et numero ovium, quorum nomina utrinque in litteris conscribantur et sic educat oves suas in territorium ejusmodi possessionis una cum litteris judici exhibendis. Item si citra indultum Saxonum in terram corum oves convexerint, aut citra favorem intertenuerint, primum denuncient illi Saxones per hominem judicis, ut depellant oves; si pastor non fuerit obediens mandato, ex uno grege accipiantur oves quatuor; si adhue contumax erit pastor, mulctetur in duplo es si adhuc temerarius erit, sedecim oves auferant et si superaddet amplius, capiatur et non dimittatur, nisi soluto homagio et si maluerit Saxo, liberam interficiendi pastorem habet facultatem. Item ubi pecora in damno reperta fuerint, impellantur et judex possessionis, habita proborum aestimatione, de omnibus satisfaciat Saxoni damnificato et si pastor vi vel manu armata oves defendere voluerit, judex faciat eum capere et Saxo producat testes de violentia, vel, si testes defuerint, juxta legem regni ster ad caput ejus cum septem conjuratoribus \*) et habita fidei depositione et criminis in caput ejus coacervatione subeat sententiam capitalem.

<sup>\*)</sup> Die alt. dentschen Gideshelfer. 2gl. Enden: Gefchichte bes dentschen Boltes. 111, 390 zc.

Ubi vero aufugerit pastor, castellanus eum juri statuat et procedatur contra eum ordine judiciario suprascripto; ubi vero pastor incendium minatus fuerit, sive ignem excitaverit, si repertus fuerit in territorio Saxonum, ordine praescripto celebretur in caput ejus judicium et interficiatur. De aliis vero casibus criminalibus, si capi poterit pastor puniatur, habito justo judice et sententia per bona merita caute elicita et eliminata; si vero aufugerit, castellanus sistat eum juri in foro Fogaras, hoc est in sede judiciaria de Fogaras. Attamen propter casum incendii, si dominus suum pastorem in judi-cium non exhibuerit, vel exhibere non poterit, judicium nihilominus in pastorem transigatur et testes excipiantur, si non defuerint; si vero penuria testium fuerit, Saxo jurce septimo in caput pastoris et do-minus pro eo interficiatur. Item Valachus, qui possessionem transiverit et destruxerit, capiatur et introducto et recepto testimonio fide digno capite puniatur. Si vero testes defuerint, in caput ejus juramentum juxta legem regni celebretur et interficiatur et si transfugerit in terram Fogaras, castellanus ordine suo praescripto celebret in caput ejus judicium. Item silvam prohibitam ovibus pastores desecare non debent, quod si fecerint, tales pastores capiantur et conjiciantur in solutione homagiorum suorum, aliter non dimittantur et si violentiam et manum armatam inferet, ordo servetur praescriptus in puniendo pastore; si vero aufugerit et pastor oves reliquerit, judex de homagio pastorum accipiat satisfactionem, si vero ovesque abstulerit secum et discesserit, castellanus servet in hoc processum superius praescriptum. Ubi vero ad excitandum ignem arbores prohibitas pastor desecaverit, solvat pastor birsagium silvae in medio possessionis ab antiquo observatum. Item Valachi, qui de praesenti oves

suas in terra Saxonum (habent), infra XVum diem a die praesenti, h. e. feria IVta prox. p. dominicam Oculi computando, super pastura ovium eum illis, quibus interest, concordare debent, alioquin poenae praescriptae subjaceant. Nos itaque justa et legitima supplicatione annotatorum judicis regii et Petri Haller Cibin, nomine universitatis Saxonum nobis porrecta, exaudita et admissa, praescriptos articulos . . . quoad omnes corum continentias, in quantum scilicet rite et legitime existunt emanati viribusque illorum veritas suffragatur, ratos habentes et acceptos, pro ipsis universis Saxonibus ipsorumque haeredibus et posteritatibus universis confirmamus eosque pro eisdem perpetuo valituros auctoritate nostra declaramus, harum nostrarum vigore et testimonio litterarum. Datum Thordae feria sexta prox, post octavas festi corporis Christi, anno eiusdem 1548.

Carolus Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Comaniae Bulgariae-que Rex, Princeps Salernitanus et honoris ac montis Sancti Angeli Dominus. Omnibus Christi fidelibus, tam praesentibus, quam futuris praesens scriptum inspecturis Salutem in omnium Salvatore. Justis petentium desideriis consensum praebere jus invitat et regalis munificentia exortatur, in his praecipue, quae Subditorum commodis videntur utiliter convenire. Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire. Quod Petrus Magnus Villicus, seu Judex Civttatis nostrae Culusvár et Thomas Hospes de eadem ad Nostrae Serenitatis praesentiam accedentes suo et universorum fidelium hospitum

nostrorum de eadem exhibueruut Nobis quasdam literas Nostras patentes Sigillo Nostro moderno consignatas infrascripti tenoris, Nostram humiliter flagitantes Excellentiam, quatenus ipsas ratas habere et in formam nostri Privilegii redigi facere de pietate

Regii dignaremur. Quarum tenor talis est.

Nos Carolus, Dei Gratia Rex Hungariae, significamus tenore praesentium quibus expedit universis memoriae commendantes. Quod fideles hospites Nostri de Culusvár ad Nostrae Celsitudinis accedentes praesentiam exhibuerunt Nobis quoddam Privilegium Nostrum Principali authentico sive majori sigillo nostro consignatum super Libertatibus ipsorum per Nos eisdem gratiose datis et concessis confectum, petentes Nos humili praecum instantia ut ipsum Privilegium Nostrum, seu ipsas Libertates eorum per Nos concessas ratificantes et pariter approbantes appositione praesentis novi et authentici Sigilli nostri uberiorem ad cautelam ex benignitate Regia dignaremur saltem patenter confirmare, cujus tenor talis est:

Carolus Dei Gratiae Hungariae, Dalmatiae, Croaciae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Comaniae Bulgariaeque Rex. Omnibus Christi fidelibus praesens scriptum inspecturis salutem in vero Salutari. Quum Rex Magnus super Suas Gentes Is digne fari potest, qui multitudine populorum gratulatur gloriando, ut in pacis pulcritudine et quietis tranquilitate sedeat Civitas plena populo et vita opulenta perfruatur. Hinc est, quod discretus vir Benedictus Plebanus de Clusvár et Canonicus Albensis et Comes Tarch (Comes Starch Storth ober Starif) Judex de eadem Culusvár suo et universorum hospitum Nostrornm de eadem nomine, ad nostram praesentiam accedentes humiliter Nobis supplicarunt, proponentes in hunc modum, quod cum Stephanus

Illustris Kex Hungariae quondam Atavus et progenitor noster bonae memoriae volens olim fundare et congregare praedictam Civitatem Clusvár, multa Libertatum praerogativa ipsos decorasset et praeditos fecisset, praeter modum vergente deorsum conditione status mundi per impacati temporis discrimina, Iidem hospites Nostri a via Libertatum suarum deteriorati cecidissent, petentes a Nobis cum instancia, ut ad pristinam et antiquam Libertatem ipsorum ipsos restituere et restitutos in eadem conservare dignaremur, unde quia auditis Supplicationibus et petitionibus ipsorum occurrit Nobis considerare illud anthenticum huic proposito fore congruum atque consonum Rex pacificus pia miseratione disposuit sibi Subditos fore pacificos et quietos et suae mul-titudinis Libertate fruituros. Nos itaque instar hujus gerem (?) volences attendentes fidelitates praedictorum Hospitum et Saxonum Nostrorum, quas Nobis multa fidelitate suorum laborum non solum res et bona ipsorum imo etiam personas ipsorum fortuitis casibus, imo certis periculis exponendo, verum etiam plurimas mortes et caedes hominum perpaciendo supremae fidelitatis indicio impendere curaverunt, et praesertim novissime istis temporibus contra nostros aemulos procedendo licet non cum nimia rerum et personarum ipsorum jactura Nobis fideliter servierunt. Igitur quia ex officio Nostrae Regiae Majestati incumbenti, quae nulli deesse in sao jure imo incuriam in Jus restaurare deberem (debemus) eorundem hospitum Nostrorum justis petitionibus inclinati ipsos et per ipsos ipsorum haeredes reddidimus et restituimus ad antiquam et eandem pristinam libertatem ipsorum, qua vel quibus per memoratum Stephanum Regem a prima fundatione et congregatione ipsius civitatis praediti fuerunt, eadem praerogativa Libertatum etiam Nostris temporibus fruituros, quas hoc

ordine tenore praesencium specificandas duximus et pariter exprimendas, quod singuli hospites Nostrorum de praedicia Civitate aratra habentes in festo S. Martini singulis annis singulos - - cum pondere regali ceterum vero hospites per se Domos et non aratra habentes singuli singula (quod Civitas nostra Clusvár vocata in festo S. M. Conf. singulis annis - marcas argenti cum pondere Regali Nobis ac nostris successoribus modo praemisso solvere tenebuntur. Praeterea etiam de singulis 60 mansionibus etc.) tria pondera in praedicto festo. Inquilini autem alterum dimidium pondus singuli praedicto tempore nomine terragii modo praemisso solvere tenebuntur, praeterea de singulis Sexaginta mansionibus unum armatum decenter ordinatum ad exercitum nostrum transmittere tenebuntur. Item villicum inter se libere eligent, quem (quod) de communi consensu et voluntate duxerit (duxerint) ordinandum. Qui quidem Villicus ipsorum omnes Causas inter ipsos et intra metas ipsorum exortas, exceptis Causis homicidii, furti, Latrocinii, incendii et vulneris, quod vulgo dicitur Boyses (Boyseb), quas Judex Noster et villicus ipsorum pro tempore constituti, pariter judicabunt, Judicia inter se taliter dividentes, quod duabus partibus judici Nostro cedentibus, tertia parte (tertiam partem) in dictis causis Villicus ipsorum obtineat (obtinebit). Item concessimus etiam eisdem hospitibus Nostris, quod intra Terminos partium Transylvana:um, tam in civitatibus, quam etiam in aliis locis de mercibus et rebus ipsorum nullum tributum solvere tenebuntur. Item Sacerdotem et Plebanum de communi libere eligent voluntate, sicut in aliis civitatibus nostris est consvetum, cui omnia jura eidem de Jure debita administrare tenebuntur. Item concessimus eisdem, quod terras circumquaque jacentes, quas usque modo juste tenuerunt et possederunt cum Sylvis, nemoribus, pratis, terris arabitibus et aliis utilitatibus universis, teneant et possideant, ut usque juste possederunt, sic possideant pacifice et quiete sine praejudicio tamen juris alieni, haec et alia quae idem Dnus Steph. R. eisdem concesserat promittentes inviolabiliter observare. In cujus rei memoriam perpetuamque firmitatem praesentes eisdem nostras Privilegiales concessimus Litteras duplicis Sigilli nostri munimine roboratas. Datum per mauus discreti Viri Mag. Joannis Alb. Eccl. Praep. Aulae nostrae VCancell. et Archidiac. de Küküllö dilecti et fid. nostri A-D. 1316, 14ta Calend. Sptbr. regni ant. nostri similiter 16.

Nos itaque petitionibus ipsorum fidelium hospitt. nostr. hujusmodi justis admissioniq. condignis favorabiliter inclinati, praescript. Privileg. nostrum, Nobis per eosdem reportatum, in nulla sui parte viciatum, de verbo ad verbum praesentibus insertum, simul cum Libertatibus praemissis per Nos eisdem hospitibus nostris de Culusvár restitutis, imo concessis, ratificamus, acceptamus, approbamus et praesentis scripti patricinio appositione hujus nostri Sigilli novi et authentici confirmamus. D. in Visegrad in f. Translationis B. Benedicti Conf. A. D.

Nos itaque petitionibus eorundem hospitum Nostrorum de Culusvár, utpote juri consonis, per omnia annuentes et volentes ipsorum servitiis laude dignis correspondere Regio cum favore, ipsas litteras Nostras patentes acceptamus, approbamus, ratificamus, praesentis scripti patrocinio de consilio praelatorum et Baronum Regni nostri ex certa scientia perpetuo valere confirmantes. In cujus rei memoriam etc. D. per manus Venerabilis Viri Mag. Tatamery Albens. Eccl. Praep. Aulae nostrae VCancell. dil. et fid. nostri, tertio Nonas Aprilis A. D. 1336. Regni etiam n.

ann. similiter 36. Venerabilibus in Cto. fratrib. Dnis.

Chanadino Strigoniensi etc.

Die Urkunde steht in demselben Bande noch einmal, transssumirt auf die Bitte des ", comes Waltherus et alter Comes David de Civitate Culusvar" von dem Convente von Kolosmonostor, mit den (in Parenthesen eingestammerten) abweichenden Lesearten. Das Jahr des Transsumtes ist, wohl durch des Abschreibers Sorglosige keit, falsch angegeben, 1306.

### XX.

## Revue

# ausländischer Schriften

űber

Siebenburgen und feine Bewohner.

1.

Wir hoffen ben Lefern Diefes Archivs einen willfommenen Dienst zu erweisen und zugleich ben 3meck bes Bereines für nebenburgifche Landestunde nach unferen geringen Rraften zu forbern, wenn wir bie neuere und neuefte Lie teratur bes Auslandes über unfer Baterland gum Begenftande einer Reihe von Auffagen machen. Bir wünschen Dadurch die Freunde vaterländischer Studien mit bem Bilbe. welches ausländische Schriftsteller von Siebenburgen ent= worfen, mit ihrer Beurtheilung unferer Buftande und mit ben Ergebniffen ihrer Foridungen über Gegenstände fieben= bürgischer Landeskunde befannt zu machen, und wollen, um biefes zu erreichen, theils ben Inhalt ber erschienenen Werfe genau angeben, theils aber auch unfern Lefern ausführlichere Auszuge baraus liefern. Ueberall, wo es Doth ift, foll biefen Mittheilungen eine fritische Beur= theilung bes Mitgetheilten beigefügt werben.

Das eine wie bas andere ift wohl nicht überfluffig. Die im Auslande ericbeinenden Werke über Siebenburgen nehmlich find unter und meift febr wenig befannt - ber hohe Breis der meiften verhindert ihre allgemeine Berbreitung in unferem gelbarmen Lande; find fie aber bagu noch in einer Sprache geschrieben, beren Renntnif fich nur in einem fleineren Rreife von Lefern findet, fo geben fie an unferm literarifden Sorizont nicht felten faft gang unbemerkt auf und nieber. Wer wollte jedoch beswegen behaupten, daß alle biefes Schickfal verbienen, ober es für mußige Neugierde erklaren, wenn wir über bagjenige, mas und fo nabe liegt, nicht blos unfere eigene, fonbern auch bie Stimme berjenigen horen wollen, welche außerhalb Diefes Kreifes fteben, und baber auch gegen bie Borur= theile ber Gigenliebe, welche fich in bemfelben fo leicht er-Beugen, gefichert find? Die Bemerfungen und Urtheile der Ausländer über unfere Berhältniffe und Buffande find oft fo treffend und richtig, daß fie befannt und bebergigt Bu werben verdienen, und wir muffen es bankbar eingefteben, bag viele berfelben durch ihre wiffenschaftlichen Foridungen manches Dunkel, welches auf einzelnen Zweigen ber fiebenburgifden Landesfunde rubte, gerftreuet. manches vaterlandische Broblem auf eine unvermuthete und überrafchende Beife geloft, und unseren einheimischen Foridern nicht felten neue Bahnen geoffnet haben. Die viel banft, um nur biefes eine hervorzuheben, die Gefdicte ber Sachien bem unvergeklichen Schlözer! auf ähnliche Berdienfte anderer Gelehrten um die Renutniff unferes Baterlandes merben wir im Berfolge Diefer Darftellung aufmertfam zu machen Gelegenheit haben.

Neben biefer Lichtseite haben benn freilich viele Schriften bes Auslandes über Siebenburgen auch ihre Schatten. Anstatt ber erwarteten Gründlichfeit treffen wir nicht felten in ihnen einen schriftstellerischen Leichtstun, ber überall sich nur an die Oberfläche unseres Lebens hält, und weil ihm Zeit oder Luft sehlen tiefer einzudringen,

alles glaubt, und alles niederschreibt, was er auf dieser mit eigenem Auge oder durch das trübe Medium fremder Brillen gewahrt — anstatt unbefangener Auffassung und Würdigung Parteiensob und Parteientadel. Und so hat sich denn in einer und der andern Art eine Masse von Irrthümern und Borurtheilen über Siebenbürgen im Ausslande gebildet, welche wie redlich erworbenes Bestithum von Schriftsteller zu Schriftsteller sorterbt. In der bisherigen Abgeschiedenheit und Armuth unseres literarischen Lebens haben wir lange genug diesem Forterben schweizgend zugeschen; — es ist endlich Zeit, daß wir jeht, wo unsere wissenschaftliche Thätigkeit sich verzüngt und steigert, und wo die literarischen Berbindungen mit dem Auslande leichter und häusiger geworden sind, uns nicht mit dem eigenen Bestewissen damit es allmälig die unächte Münze aus dem Umlaufe verdränge. Wir erfüllen, indem wir dieses thun, eine Ehrenpslicht gegen uns selbst und eine Pflicht der Liebe gegen das Ausland.

Wir eröffnen die Reihenfolge unserer Aufsate mit der Charafteristif einer neuen Abhandlung über den Ursprung der Ungarn. Nicht etwa, um sie einer wissenschaftlichen Kritif zu unterwersen oder die Jahl der bezreits ausgestellten Hypothesen durch eine neue zu vermeheren — zu beiden gehört ein Reichthum von historischem, ethnographischem und linguistischem Wissen, welcher und gänzlich abgeht, sondern bloß um die Leser mit dem ges genwärtigen Standpunste jener interessanten Untersuchung und mit den Resultaten der neuesten Forschungen befannt

zu machen.

In einer eigenen Broschüre, welche unter dem Titel: Essai historique sur l'origine des Hongrois zu Paris 1844 erschienen ist, hat der gelehrte französische Schriftfeller A. de Gerado die beiben Hauptansichten über die Abfunst der Ungarn neben einander gestellt und geprüft und sich für den hunnischen Ursprung derselben entschieden.

Begen die besonders von Schlöger und Gygrmathi pertheidigte Behauptung, daß Die Ungaren gum finnischen Bolfsframme geboren, ftreitet nach Des Berfaffers Anficht junadit die Geschichte. Uebereinstimmend mit den ein= beimischen Unnalisten zeigen uns die byzantischen Siftorifer Die Ungarn um Die Mitte Des 6. Jahrhunderts n. Chr. in der Nabe der Bolga und des Cafpischen Meeres, eine Thatsache, mit welcher die Almahme einiger, daß fich die Magnaren zu Aufang bes 7. Jahrhunderts von ben Finnen getrennt hatten, ichlechthin unvereinbar ift. Bon dem an= geblichen Buge ber Ungarn burch Rußland weiß ferner fein nordischer Schriftsteller, und Die Deutschen Geschichts= forfcher find nicht im Stande, das Sahrhundert ihrer Muswanderung aus Finnland auch nur mit einiger Wahr= scheinlichkeit zu bestimmen. Dazu ift es endlich hiftorisch gewiß, baß bie Sefler, welche unftreitig Ungarn find, ichon feit bem 5. Nahrhundert n. Chr. in Giebenburgern mohnen. Wie will man biefe Thatfache mit ber finnischen Berfunft der Ungarn in lebereinftimmung bringen?

Eben so mislich ift es nach bes Berfassers Ansicht mit ber Verwandtichaft ber ungrischen und finnischen Sprache, auf welche man fich berufen hat. Ift von ber Materie berfelben bie Rebe, fo gesteht es felbit Schlözer, daß in ben Barallelen, welche Sainovich in feiner Demonstratio idioma Hungarorum et Lapponum idem esse gegeben hat, nach Abzug ber abgeleiteten faum 70 verwandte Borter fich finden, auf welche man fich ftuten Die Ungarn, fest ber Berfaffer bingu, haben in ihrer Sprache eben jo viel und noch mehr beutsche Borter; andere find dem Lateinischen entnommen, und eine genaue Durchforschung zeigt uns barin gegen 60 frangofische fo wie umgefehrt felbft die frangofische Sprache einige Borter ungrifden Ursprungs bat, 3. B. Heidugue, trabant, hussard u. f. w. Können wir baraus fobließen. daß die Ungarn Deutsche, Lateiner ober Frangosen feien? Abgesehen hievon endlich läßt es sich nicht läugnen, daß

eine gewisse Berwandtschaft unter allen Sprachen statt findet, und daß eben deswegen das ungeische Idion bem flavischen eben so verwandt ist als dem finnischen.

Dicht anders ift es mit bem Ban beiber Sprachen. Und einigen Aebulichfeiten, welche Gygrmathi nachgewiesen bat, läßt fich gar nichts folgern, weil Die ungrifche Sprache in mancher Sinficht, wie 3. B. in ihren Wortendungen auch mit andern Sprachen Bieles gemein hat; den wenigen Analogien in der Declination, Comparation u. f. w. laffen fich taufend Differengen entgegenstellen. Um gram= matifch zu beweisen, bemerkt ber Berfaffer febr richtig. daß zwei Sprachen Schwestern find, muß man in benfelben nicht bloß einige Alehnlichkeiten und einige mehr ober weniger entstellte verwandte Endungen, fondern bie nehmlichen Burgeln, Die gleichen Charaftere und Gigenthumlichkeiten, benfelben Deift nachweisen. Durch bas Unvermögen, eine folde Berwandtichaft zwischen ber ungrifden und finnischen Sprache zu zeigen, hat B. überzeugend bargethan, daß fie nicht ftatt findet. Daffelbe beweift auch Die Erfahrung, welche Sainovich auf feiner Reife in Finn= land gemacht bat. Er iprach ungrifd mit ben Finnen, und fie verstanden ihn nicht - fie redeten ihre Sprache mit ihm, und er verstand fie nicht.

Man hat, um bei dieser sehr entsernten Verwandtsschaft der beiden verglichenen Sprachen gleichwohl die Beshauptung eines finnischen Ursprungs der Ungarn nicht ausgeben zu mussen, sich darauf berusen, daß jede Sprache sich im Lause der Zeit verändere. Entweder — fagt der Veränster — haben also die Ungarn die wahre finnische Sprache, welche die Finnen verloren, erhalten, oder haben sie jene Sprache verändert, und beweist dann, daß die eine Annahme gerade so absurd sei als die andere. Wir wünschten, er hätte den britten möglichen Fall nicht auszgeschlossen, daß nehmlich Magyaren und Finnen seit ihrer Trennung beide ihre ursprüngliche Sprache verändert haben; gerade diese Annahme wäre, wenn uns nicht alles

täuschte, die wahrscheinlichste, ohne daß jedoch daraus etwas zu Gunften jener Genealogie gefolgert werden könnte. Wir übergehen die Parallelen, welche de Gerando

Wir übergehen die Barallelen, welche de Gerando zwischen den Ungarn und Finnen zieht, um die bedeutenden Differenzen und Gegensätze in dem Typus beider Nationen anschaulich zu machen, und wenden uns nun zu

bem zweiten, positiven Theile feiner Untersuchung.

Die Ungaren find hunnischer Abfunft, behaubtet ber Berfaffer, und ftust Diefe Behauptung gunächft auf Die unfern Lefern langft bekannten Ergablungen ber alteften ungarifden Chroniften. Ginen weiteren Beleg für Die Richtigkeit diefer Unficht findet er in der Uebereinstimmung ber nationalen Traditionen mit biefen Ergählungen, und zeigt, wie namentlich unter ben Seflern noch manche Erinnerung an Attila's Buge und an beffen Aufenthalt in Siebenbürgen vorfommen. Attila's Lager verfest ihre Cage bei Udvarhely, ben Ramen bes Berges Budvara bafelbit leitet fie von Attila's Bruder und jenen bes Dorfes Kadicsfalva von Kadidsa, einem ber vier Unführer ber hunnen ab. Attila Magyar Király erwiederte ihm ein ein gemeiner Sefler auf die Bemerfung, daß Attila fein Sekler gewesen sei. So hatte sich unter ben Seklern auch bie Sage erhalten, daß Attisa's Schatz am Fuße eines Berges vergraben sei, und ber Verfasser scheint S. 78 alles Ernftes zu glauben, bag bie byzantinischen Golbftude, welche man vor wenigen Sahren bei Korond gefunden. bagu gehörten.

Von den nationalen Traditionen geht der Berfaffer zu den Berichten der ausländischen Geschichtschreiber über. Er bemüht sich, ihre Uebereinstimmung mit den ungrischen Chronisten zu beweisen, diejenigen zu widerlegen, welche wie Fasching, Engel u. a. m. die hunnische Abkunft der Sekler bestritten haben, und in der nicht uninteressanten Parallele zwischen den Hunnen, Avaren und Ungarn die Alchnlichkeiten dieser drei Bolksstämme nachzuweisen. Auf diese historischen Thatsachen und Anglogien gestützt glaubt

ber Verfasser endlich im 5. Abschnitte seines Werfes auch eine Vermuthung über die ursprüngliche Heimath ber Ungarn wagen zu dürfen und wenigstens einige Stationen, welche sie auf ihrem Zuge nach Europa berührten, genauer bestimmen zu können. Ihr eigentliches Baterland sucht er mit dem zu frühe verstorbenen Csoma auf der Nordseite des Himalaya, und legt dabei viel Gewicht auf einige Analogien zwischen der tibetanischen und der ungarischen Sprache. Von da aus seien die Hunnen an die Grenzen von China gewandert, wo chinesische Geschichtsschreiber sie treffen. Eine zweite Station ihres Zuges sei

Berfien, und bie britte ber Raufafus gemefen.

Es genügt ben Joeengang bes gelehrten Berfaffers bargeftellt zu haben; eine Rritif feiner Behauptungen liegt, wie wir bereits bemerft haben, gleichmäßig außer ben Grenzen unferer Aufgabe und unferes Wiffens. bald wir indeffen, um wenigstens einiges zu bemerken, mit bem Berfaffer von ber Boraussehung ausgehen, baß bie Ungaru entweder zum finnischen ober zum bunnischen Bolksftamme gehoren muffen, fo ift fein Zweifel, bag eine Mehrheit triftiger Grunde für bie lettere biefer beiben Unfichten spricht, und ware die hunnische Abkunft ber Gefler wirklich fo gewiß, als ber Berfaffer fich bavon überzeugt halt, fo ware bas Broblem bes Urfprungs ber Ungarn fo gut als geloft, ober boch wenigstens bie For= foung barnach auf eine fefte Bafis gestellt. Denn baß es weit natürlicher fei, Sefler und Ungarn fur Mefte eines und besfelben Bolfsftammes, als welche fie bie beiden gemeinsame Sprache ankundigt, zu halten, als jene für Nachkommen der Kumanen, Jazbgen u. f. w. auszugeben und bann, um ihre Magnarifirung begreiflich zu machen, feine Zuflncht zu allerlei geschraubten Sypothesen nehmen, barf in unferm Zeitalter wohl faum noch bemerkt werben. Allein - fei es uns erlaubt bier fragen - ift benn bie fruhe, vormagvarische Unwesenheit ber Sekler und ihre Identität mit Attila's hunnen wirk-

lich über allen Ameifel erhaben und febliefit bie Genealogie ber Ungarn außer ben versuchten beiden Antworten jede andere als unmöglich aus? Reines von beiben - alauben wir, und find baber auch nicht geneigt bas geringschätzige Urtheil, womit ber Berfaffer S. 82-83 Die Forschungen berienigen beutschen Gelchrten, welche ben Ursprung ber Ungarn an ein anderes, als bas hunnische Bolfsthum gefnüpft haben, bezeichnete, zu unterschreiben. "Wenn Die Berichte der Nationalichriftsteller, fagt der Berfaffer, fo flar und so natürlich find, - wo ift bann die Nothwenbiafeit für bie Ungarn einen Urfprung gut fuchen, an welden fie niemals gedacht haben, und fie in Lapplander, Efthen, Ralmuden, Bafchfiren, Grönlander n. f. w. gu verwandeln - benn man hat Mühe ber beutschen Ginbildungsfraft in alle Länder zu folgen, wohin fie fich ver= irrt bat. Man muß Deutschland besucht haben, um es zu begreifen, auf welche Urt gewiffe Grithumer entsteben und in biefem gelehrten und fleifigen Lande Burgel Man muß bie talentvollen Männer gefeben haben, welche in fleinen Städten gerftreut und in einem Rreife von Unbangern leben, und fich um fo fefter an ihre Meinungen flammern, je mehr Beifall biefe in ihrer Umgebung erhalten." Allein - fragen wir bier fommen benn wiffenschaftliche Paradorien auker Deutsch= land nicht vor, und will ber Berfaffer auch Forfder wie Rlaproth und andere unter die literarifden Schildburger gablen? Berbient barum, weil die Speculation oft auf Abwege gerath, jede Forschung über Bolfergenealogien, welche nicht unbedingt glaubt, was achte ober unächte Nationalfagen barüber berichten, auf bas Gebiet mußiger Grübeleien und lächerlicher Einbildungen verwiesen zu mer= Der Berfaffer belächelt ben fceptischen Beift ber beutschen Geschichtsforschung - es ift wahr, bag er manche abentheuerliche Sypothese erzeugt hat, und oft über die im Bege liegende Bahrheit geftolpert ift, ohne fie zu bemerken - wir unsererseits hatten ihm boch etwas

von jener befrittelten Deutschen Scepsis gewünscht. Die lleberzeugung von einem genetischen Zusammenhang der Ungarn mit einem Bolke, welches seiner Zeit ganz Europa umwälzte, hat ihn begeistert. Es mag sein, daß die Humen — wie er überzeugt ist — civiliserter waren, als sie ums die Feder ihrer Feinde geschildert hat; wir wollen darüber um. so weniger streiten, als uns bei der Beurstheilung von Individuen und Völkern immer des römisschen Dichters:

Stemmata quid faciunt?

vorschwebt. Allein unvermerft hat er in biefer Borliebe für feine Anficht bie Schwäche einiger Stuten, auf welche er ben Bau gestellt bat, überfeben, und ift mit fich felbst in Biberfpruch gerathen. Dit bem vollsten Rechte tabelt er biejenigen, welche aus einzelnen, oft fehr fernen Una= logien die finnische Abfunft ber Ungaren berausfümfteln wollten; fobald aber folde Anglogien zu Bunften feiner Supothese sprechen, legt er felbft fo großes Gewicht bar= auf, daß icon die wenigen Andeutungen Csoma's über Alehnlichkeiten in der ungarifden Sprache mit ber tibe= tanischen für ihn ausreichen ben Urfit ber Ungarn mit Bestimmtheit babin zu verseten, wo Csoma ihn nur vermuthen zu burfen glaubte. So weit ift Csoma felber unseres Wiffens niemals gegangen. Das Studium bes Sanscrit - fagt er in ber Borrebe gum tibetanifchen Borterbuche - wird für die Ungarn weit gewinnreicher fein, als für irgend ein anderes Bolf von Europa. Sie werben barin viel Belehrung in Bezug auf ihren Urfprung, ihre Sitten, Gewohnheiten und Sprache finden, ba ber Ban bes Sansfrit - fo wie jener von andern Dialetten - von bem ber Sprachen bes weftlichen Europa's fehr ftart verschieben ift. 2018 Beleg bafur führt er barauf ben Gebrauch ber Affire und die Bildung einer gangen Reihe von Zeitwörtern aus einem Wurzelworte an, hutet fich aber fehr wohl burch biese Entdedung von Analogien, bie größtentheils zum Charafter aller orientalifden Sprachen

gehören, bas Problem, welches ihn beschäftigt, als gelöft zu betrachten.

Der Anhang des Werfes enthält erläuternde Noten zu einigen Stellen des Tertes. Den interessantesten Theil derselben bilden unstreitig die Auszüge aus dem in Paris erschienenen Werfe eines ungarischen Reisenden: Voyage en Crimée, au Caucase, en Géorgie, en Armenie, en Asie mineure et à Constantinople en 1829 et 1830 pour servir à l'histoire de Hongrie par Jean Charles de Besse. Wir können uns nicht enthalten, diese interessanten Auszüge in wörtlicher Uebersehung mits

zutheilen.

Besse — berichtet der Versasser, durchreiste 1829 und 1830 den Caucasus, um Spuren der Magharen aufzusuchen. Er hat daselbst ganze Stämme von Menschen gefunden, die sich selbst für Magharen ausgaben, und die ihn mit der lebhastesten Freude empfingen, als sie ersuhren, daß er einer von den Ungarn sei, welche sich an der Donau niedergelassen. Die Genossen anderer Stämme erzählten ihm, daß die Magharen ehemals dieses Land bessessen hätten. Außerdem sand Besse eine Menge ungrischer Wörter, welche jest noch Flüsse, Berge bezeichnen, und selbst Namen von unzähligen Familien.

Um aus bem Chersones in die Krim zu gelangen, erzählt Besse, schlug ich, anstatt mit der Post auf der Landstraße zu reisen, ben Weg durch die Steppe ein. Da an ein Wirthshaus oder irgend ein anderes Obdach nicht zu benken war, legte ich mich mitten in den von allen Seiten dem Winde offenen Hos. Alls der Tartar meine Verlegenheit bemerkte, lud er mich ein auf seinen Madjar zu steigen, indem er hinzusetzte, daß ich dabei gar keine Gefahr lause, und dort in aller Sicherheit ausruhen könne.

Ich war fehr überrascht, das Wort Madjar aus bem Munde eines Tartaren zu hören: die Ueberraschung wurde noch weit größer, als Mehemet (bas war ber Name meis Kutschers) mir erzählte, daß zusolge einer unter ben

Tartaren verbreiteten Sage seit der Zeit, wo die Magyaren auf ihrer Auswanderung durch die Krim gezogen seien, diese Art Fuhrwerf den Namen behalten habe, welchen ihm die Magyaren gegeben. Diese hätten ähnliche Wagen gehabt, auf welchen sie ihre Weiber und Kinder und die nothwendigsten Bedürsnisse für eine weite Reise gesührt. Wirklich sind diese Wagen in ihrer Art sehr bequem, 9—10 Fuß lang u. s. w.

Ich benügte die Anwesenheit der Greise und des Mollah und befragte sie, was sie durch Ueberlieserung von den Magharen wüßten; sie gaben mir zur Antwort, daß sie von alten Leuten ihres Bolfes gehört hätten, die Magharen seien von dem Azowichen Meere gesommen, durch die Krim gezogen und hätten dann ihre Richtung gegen die Dunn (so nennen sie die Donau) genommen;

weiter aber wußten fie nichts.

Mir scheint, Die Ueberlieferungen verewigen fich nur bei benjenigen Bolfern, welche weder Bucher noch Denf= maler haben, und ihre Unterhaltungen mahrend bes Binters bewegen fich nur um mahre ober fabelhafte Ergah= lungen ber Alten in ihren Familien. In Diefer Art unterbielten mich bie Tartaren burch Sagen bon ben Durch= gugen ber Magharen. Unfer fleiner Rreis vergrößerte fich bald burch bie Unfunft bes Mollahs vom Drte, welcher mir alles beftätigte, was feine Landsleute fo eben ergablt hatten. Diefer Mollah, welcher ber turfifden Sprache fundig war, fagte mir, baß er bie turfifche Geschichte ge= lefen habe, und baß biefelbe unter andern auch genaue Auffdluffe über die Berrichaft ber Magharen enthalte, und baß er in feinem Dorfe oft ergablen gehort habe, Die Magharen feien die herren von der Rufte bes Afowichen Meeres gewesen, und hatten fich nach ihrem Buge burch bie Rrim gegen Beften gewandt und ein großes Sand an ber Donau erobert; man wiffe aber nicht, was fpater aus ihnen geworden fei.

Bei ber Unnaherung ber Expedition ichickten bie Be-

wohner ber benachbarten Gebirge (Beffe zog mit einer ruffifchen Colonne gegen Elberug) beunruhigt burch ben Anblick von Truppen, Abgeordnete, um zu ersehen, welchen Zweck biefer militairische Aufzug habe. Die erften, welche fich uns porffellten, waren die Karatchai's, von ihrem Mol= lab gefolgt; fie waren burch bas leutselige, freundliche und Bertrauen einflößende Benehmen bes Oberbefehls= habers bald beruhigt. Diese Abgeordneten verließen uns nicht mehr; fie begnügten fich damit ben Mollah guruckzuschicken, um ihre Bollmachtgeber zu beruhigen, und be-

aleiteten und bis an die Grenze ihres Bebietes.

3ch unterhielt mich mit ihnen in Gegenwart bes Dollmetiders von der Expedition, welcher, obgleich ein Tiderfesse von Nation, doch türfisch und ruffisch sprach. Die fehr überraschte mich die Freude, welche fie außerten, als fie erfuhren, ich fei ein Magnar und habe die Abficht Die Wiege meiner Borfahren aufzusuchen. Meine Ueberrafdung flieg noch viel mehr, als fie versicherten, auch fie geborten zum Stamme ber alten Magvaren, welche nach der Tradition ihres Landes einft bas fruchtbare Bebiet pon Azow bis Derbend befett batten. Gie fetten bingu. ihre Nation habe jenfeits bes Ruban in ber Stepbe ae= wohnt, welche jest die Rosafen bes ichwarzen Meeres inne batten; in jenen Zeiten hatten fie ein muthiges Bolf gu Nachbarn gehabt, welches fie unterbruckt und eine weiße Ruh mit schwarzem Ropfe oder in Ermangelung derfelben brei gewöhnliche Rübe von jeder Familie als Tribut ver= langt habe. Mude biefer Erpreffungen batten fie fich entschloffen auf das linke Ufer bes Ruban hinüber zu gehen und fich in unzugängliche Gebirge zurückzuziehen, um bort unabhängig zu leben. Buleht hatten fie fich unter einem Sändtling, Karatchai genannt, in ihren gegenwärtigen Bohnfiten niedergelaffen. Bon diefem habe der gange Bolfoftamm feinen Ramen, obgleich die Familie Raratchai fcon erlofchen fei. Gie fagten mir ferner, brei Tagereifen von unferm Lager entfernt, feien noch funf

Dörser oder Kolonien (peuplades), welche gleichfalls zum Stamme der Magyaren gehörten, nämlich die Oronspin's, Bignighi's, Chouliam's, Balkar's und Drugour's, die Sprache dieser Kolonien sei von jener der übrigen Bewehner des Caucasus ganz verschieden; sie wohnten auf den höchsten Bergen und seien mit ihren Nachbarn, den Offeten und Imeretiern im Verkehr.

Ju biefer Unterhaltung über die Karatchai's sagte ich ihnen, in der Meinung ihnen dadurch ein Bergnügen zu machen, daß es in Ungarn eine Familie gleichen Namens gebe; ein General Karatchai habe in der Armee unseres jetzigen Königs, des Kaisers von Desterreich gestient, und daß diese Familie vielleicht mit ihrem alten Häuptling Karatchai verwandt sein möge. Bei diesen Worten sahen sie einander mit einer gewissen Unruhe au und verließen mich rasch, ohne von der Gesellschaft Absschied zu nehmen; erst einige Stunden darauf ersuhr ich den Grund ihrer Unruhe.

Der Dolmetsch des Oberbesehlshabers, welcher unsere Unterredung mit angehört hatte, erzählte ihm, die Kazratchai's hätten sich nach der Entsernung aus unserer Kibitfa unter Zeichen lebhafter Besorgniß mit einander berathen. Um den Gegenstand ihrer Gesticulationen und ihres Gestüsters kennen zu lernen, war er zu ihnen geztreten, und merkte sehr bald, daß es die Furcht für ihr Gebiet war, welche ihnen meine Ankunst einslößte. Sie hielten sich nemlich nach dem, was ich gesagt hatte, überzengt, ich sei blos deswegen gesommen, um das Erbe der Familie Karatchai für die Karatchai's in Ungarn zurückzusordern. Der Dolmetsch seizte hinzu, mein Gespräch habe bei den Abgeordneten Argwohn erregt, und es sein nothwendig, ihnen ihren Wahn zu benehmen.

Der General, welchen biese Nachricht sehr beluftigte, bat mich biesen Gegenstand nicht mehr zu berühren, sonstern sie aus ihrem Jerthume zu ziehen, was ich denn auch balb darauf that, indem ich sie in ihrem Zelte be-

juchte. Sie bezeigten sich mit meinen Erläuterungen eben so sehr zufrieden, als mit den Bersicherungen meiner Freundsschaft. Nach einer Stunde machten sie mir einen zweiten Besuch, versicherten, während sie behaglich ihren Thee tranken, auf's Neue, daß sie meine Stammgenossen seien, und nannten mich von dem Augenblicke an immer Kurdache, indem sie mir bei jeder Begegnung die Hand drückten.

Bei dieser Gelegenheit erzählte mir Murza = Choul, ber Häuptling der Orouspie's trotz seines vorgerückten Alters ein blühender und frästiger Greis, die solgende Anekdete, welche er seiner Angabe nach von seinem Bater und von mehreren Greisen seines Stammes gehört hatte, und welche diese jedesmal wiederholten, so oft sie von ihren Uhnen, den Magyaren, sprachen, die wie er behauptete, von der Kouma bis an das Caspische Meer und im Norden und Westen des Caucasus bis an das schwarze

Meer geherricht hatten.

Es war einft, erzählte Murga : Choul, ein junger Magbar, ber Sohn bes Sauptlings, welcher bie Ruftenlander bes fcmargen Meeres beherrichte; er nannte fich Tuma = Marcin = Chan. Diefer junge Menfch liebte bie Saab leidenschaftlich. Gines Tages, als er fich biefem Bergnügen in ber Gefellschaft von 40 jungen Leuten über= ließ und bas Wild bis an die Meerestufte verfolgte, gemabrte er in einiger Entfernung ein fleines Schiff, beffen Bierliche Wimpeln im Binde bin und ber flatterten. Durch einen fanften Bind landwarts getrieben fam bas Schiff unvermerkt naber; auch Tuma = Marcin ging mit feinen Gefährten bem Ufer gu. Wie groß mar fein Erftaunen, als er auf bem Berbede nichts als reich gefleibete Frauen fah, welche in flehenden Beichen nach Silfe verlangten. Der junge Bring befahl fogleich bas Ende eines Strickes an einen Bfeil zu befestigen, welchen man fo geschickt ab= fcof, bag er zu ben Fugen ber Frauen niederfiel. Schnell bemächtigten fich biefe bes Strickes, banben ihn an ben ichmachen Mafthaum ihres Fahrzeuges, mahrend bie Jager

ihn an bem anderen Enbe faßten und bas Schiff in einem

Augenblid an bas Land zogen.

Der Prinz half einer ber jungen Schönen aus bent Schiffe steigen, für welche ihre Gefährten viel Achtung zu haben schienen. Mit Bewunderung betrachtete er sie, ohne ein Bort hervorbringen zu können, so groß war der Eindruck, welchen die außerordentliche Schönheit der jungen Fremden auf sein Herz machte. Nachdem er sich von seiner Ueberraschung erholt hatte, führte er sie und ihre Begleiterinnen in die Nessdenz seines Baters, welcher nachdem er die hohe Geburt und die Geschichte der jungen Berson ersahren hatte, in die Vermählung seines Sohnes mit ihr einwilligte.

Folgendes ist die Geschichte dieser jungen Fremden: Sie hieß Alemeli und war die Tochter des griechischen Kaisers, welcher damals in Bysanz herrschte. Dieser wuns derliche Monarch ließ seine einzige Tochter auf einer Insel des Marmormeeres unter der Aussicht einer Matrone erziehen; vierzehn junge Mädchen gab er ihr zur Gesellschaft und verbot der Duenne sehr streng jemals einen

Mann in ihre Rahe fommen zu laffen.

Die Prinzessin wuchs an Schönheit und entfaltete jeden Tag unaussprechliche Reize: mit dieser Anmuth verband sie eine Unschuld und eine Sanstmuth, welche sie für die Genoffinnen ihrer Berbannung jum Gegenstande

ber Anbetung machten.

Eines Tages war die Prinzessin bei offenem Fenster auf ihrem Divan eingeschlasen. Da hatten die Strahlen der Sonne, welche an diesem Tage beller als je schienen, die wunsderdare Wirkung sie guter Hoffnung zu machen. Ihre Schwansgerschaft konnte den Augen des Kaisers nicht lange verborgen bleiben: er wurde wüthend über diese Kränfung seiner Ehre. Um dem Reiche den Schimps, welchen dieses Ereignis auf die kaiserliche Familie gewälzt haben würde, zu verbergen, faste er den Entschluß die Tochter den Augen der Welt zu entziehen und sie zu verbannen Zu diesem Ende ließ er ein kleines Schiff

bauen, belub es mit Gold und mit Diamanten, fette feine Tocheter, ihre Gespielinnen und ihre Duenna darauf, und gab die umschuldigen Geschöpfe den Launen des Windes und den Gesahren des Meeres preis. So sehr aber auch das Meer sonst den jenigen zurnt, welche es wagen seine Fluthen zu beunruhigen, so verschonte es die Prinzessin und trieb das Fahrzeug an die

gaftlichen Geftabe ber Magyaren.

Bald barauf murde die Bringeffin von einem Bringen entbunden und ichenfte nachher ihrem Gatten Tuma-Marcin-Chan noch zwei andere Gohne. Nach dem Tode feines Baters folgte er ihm auf dem Thron und lebte glücklich. Unter feiner väterlichen Aufficht ließ er ben Erftgebornen der beiden Sohne, welche er von der Bringeffin Alemeli hatte, erziehen. Auf dem Todbette empfahl er ihnen die Gintracht und ben Frieden; faum waren fie aber nach dem Tode bes Baters ihre eigenen Berren ge= worden, so entzweiten sie fich über die Thronfolge und entzun= Deten einen Bürgerfrieg. Diese Uneinigfeit unter ben Magbaren führte den Ruin und die Berftorung der einft freien und machtigen Nation herbei. Und jo - feste ber Erzähler feufzend bin= gu - ift unter und nur die Erinnerung an ihre einftige Große noch übrig, eine Erinnerung, welche wir mitten unter ben Felfen bewahren, in die wir und zurückgezogen haben, um unfere Unabhängigfeit zu bemahren, bas einzige Erbe unferer Bater, für welches wir und unsere Rinder jeden Augenblick zu fterben bereit find.

Auf diese Art schloß der interessante Alte seine Erzählung, die er mit passenden Geberden begleitete. Obgleich ich nur wenig von semen Worten verstand, hörte ich doch alles, was mir der Dolmetsch in's Türkische übersetzte, mit besonderem Bergnügen. Murza-Choul erzählte mit Leichtigkeit und mit einer Lebhastigkeit, welche die Zuhörer entzückte. Mir wenigstens ist es nicht möglich, die Empfindungen zu schildern, mit welchen ich diesem Hänptling zuhörte, und er wurde von diesem Augenblick an für mich ein Gegenstand besonderer Ausmerksamsteit. Erst in Elbruz verließ und der liebenswürdige Greis.

(Fortfegung im nachften Befte.)





# Inhalt.

Geite.

| Befchreibung des im Sahre 1781 in Giebenburgen abge-      |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| haltenen Candtags                                         | 189 |
| Statuten des Mediafcher Capitels vom 3. 1397. Mitge-      |     |
| theilt und mit Unmerkungen begleitet von U. Grafer        | 205 |
| Beitrage jur Geschichte Giebenburgens unter dem Konig     |     |
| Karl Robert. G. D. Teutsch. (Fortsetzung.) .              | 231 |
| Beitrage jur Staatskunde von Siebenburgen. II. Die        |     |
| Zählung der Evangelischen im Land vom Jahr 1832,          |     |
| verglichen mit der vom Jahr 1766                          | 253 |
| Mus dem handschriftlichen Rachlaffe eines Sachsen des 17. |     |
| Jahrhunderts. Mitgetheilt von G. D. Teutsch .             | 305 |
| Urfundliche Beitrage gur Rechts- und Sittengeschichte ber |     |
| fächsischen Vorzeit. Mitgetheilt von G. D. Teutsch .      | 317 |
| Revue ausländischer Schriften über Siebenburgen und feine |     |
| 92 annuhuan                                               | 200 |







des Vereins

für

stebenbürgische Landeskunde.

II. Band. 3. Heft.



Hermannstadt, 1846.

Berlag des Bereins.

Drud von Martin Eblen v. hochmeifter'ichen Erben. (Theodor Steinhauffen.)





### XXI.

## Berzeichniß

### derjenigen Pflanzen,

welche entweder ausschließlich eder doch hauptsächlich in Siebenburgen wildwachsend angetroffen werden, nebst Angabe ihres Fundortes und der wichtigsten Synonimen.

## Zusammengestellt

o o n

#### Michael Tuß,

Professor am Gymnasium U. C. in hermannstadt.

- 1. Syringa Josikaea. Jaquin. Bei bem Dorfe Sebes im Klausenburger Komitat an Felsen. Mai. Die Pflanze sehlt in Baumgarten's enumeratio.
- 2. Veronica foliosa. Waldstein et Kitaibel In fels figen Baldungen hinter Rodna gegen ben Berg Lapadna; auf grafigen Biefenplägen bei Klaufenburg in ben "Henwiefen"; bei Borband im Unteralbenfer Komitate am "Billak"; häufig. Jul. Aug.
- 3. Veronica orchidea. Crantz. Am Ranbe höher ges legener Wälber bei Schäßburg; auf feuchten holzigen Plagen ber Boralpen häufig; Jul. Aug.
- 4. Veronica petraea. Baumgarten. In Felsenrigen ber höchsten Alpen; auf bem Surul, Moasche, Foti, Tetzla, Butschetsch, Pietroszul; auf bem Arpas Bereins-Archiv. II. 3.

- in bem Reffel la Keldarie pe sub Arpas mare. Aug. Sept.
- Veronica aphylla, var. β. depauperata. Baumg.
   Veron. depauperata. W. K., auf ber Spige bes Butschetsch, Csiblesz und Arszul. Sul.—Sept.
- 6. Veronica acinifolia. Linnée. Unf Schutthaufen bei Schäfburg, auch auf Aeckern gegen ben wolfenborfer Grund. Jun.—Aug.
- 7. Veronica peregrina. L. Auf Accern bei Birthalm und Reps. Mai. Jun.
- 8. Salvia austriaca. L. Auf höher gelegenen, trochnen Wiesen und an sonnigen Bergen; bei Germanustadt bei dem Galgen und am "alten Berge"; bei Stolzendurg; bei Großscheuern am "Giesdaechel"; bei Neudorf in der Hecke und am "Berg"; bei Nothberg an der "Burg; bei Kirchberg; bei Reußmarkt am Weindergeg; bei Reps an der Straße gegen Hameruden, und auf dem "Freithum"; auf unfruchtbaren Aeckern bei Hammersdorf; bei Alsó-Rákos; auf der Mezöség; häusig. Jun.—Aug.
- 9. Salvia verbenacea. L. Auf bergigen Graspläten bei Reps; Samruben; und Stein. Säufig. Jun. Aug.
- 10. Salvia sclarea. L. An Zäunen bei Burgberg. Selten. Jun.—Aug. Scheint aus ben Gärten verspflanzt worden zu fein, da felbe von Landleuten hie und da in Gärten gehalten wird, also eigentlich in Siebenbürgen nicht einheimisch.
- 11. Salvia nutans. L. An fonnigen und trocknen fans bigen Bergen; bei Groß : Scheuern am "Zackelsberg"; bei Neudorf am "Schnarreberg"; und am "Beachelsreg"; bei Nothberg an ber "Burg"; bei Hammersdorf "bei ben breiten Hecken"; neben ber Landstraße bei Stolzenburg; bei Alzen am "kahlen Berg"; bei Mergeln auf der "Pfanne"; bei Reps

- auf den höher gelegenen Wiesen gegen den "Grigoribusch"; bei Schäßburg am "weiten Berg"; bei Bonyha; Thorda; bei Klausenburg auf den Heuwiesen." Mai-Jul.
- 12. Salvia betonicaefolia. Etlinger und Baumg. An Bergabhängen in Weinbergen bei Schäßburg im "Ripploch" und "Reisgebirge"; an hügeln jenseits Mühlenbach; auf der "Mezöség". Mai—Jul.
- 13. Salix fusca. Jacq. Sal. Jacquini. Host. Auf den höchsten Jochen der Burzenländer Alpen z. B. des Butschetsch; der Rodnaer Alpe Dscheammeanie. Jul. Aug.
- 14. Valeriana tripteris, var. B. heterophylla. Baumg. Zwischen den Rigen der Felsen; bei dem Sauersbrunnen bei Lovete; auf der Spige des Hargita; auf dem Árpás mare. Jun.—Aug.
- 15. Valeriana exaltata. Baumg. Valer. sambucifolia. Mikan. In schaftigen bergigen Balbern an ben Ouellen und Bachen um ben Sauerbrunnen bei Lövete; auf schwammigen Biefen bei Olahfalu. Jun.—Aug.
- 16. Crocus speciosus. Bieberstein. In den Gebirgsmäldern der Boralpen; bei Kronstadt; bei Heltau; Michelsberg; Rothberg im "Kämpel"; bei Neppendors im "Dberwald"; in den Sträuchern bei Omlasch; im Weißfircher Wald bei Rensmarkt; bei Birthalm; Neichesdors; Héviz; am Fuße der Surul-Alpen; bei Portschescht. Häusig; Sept. Oft.
- 17. Scabiosa transsilvanica. L. Succisa transsilvanica. Reichenbach. Auf trochnen Bergen hinter Also-Rákos; auf dem Tepej (jāchf. "Tarneberg"); auf der Mezöség; Mendorf in der "Ziebich"; auf den "Hihgern" und "Zerrätschten"; Stolzenburg neben den links liegenden Beingärten. Jul. Aug.

- 18. Scabiosa corniculata. W. K. Scab. uralensis. Bieberstein. Succisa corniculata. Reichb. Auf fterilem Boden fonniger Berge; bei Alsó-Rákos; Hameruben; bei Neps; bei Neuborf am "Schnarrberg"; bei Nothberg an ber "Burg". Jul. Aug.
- 19. Seabiosa longifolia. W. K. Auf ben Grasplätzen ber Alpen; Surul; Butschetsch; Schülergebirge; Cziblesz; Arzsul; auf allen Nobnaer Alpen; auf ben Heltaner Gebirgen bafelbst auf dem Duduruk; häusig; Jul. Aug.
- 20. Scabiosa diversifolia. Baumg, Scab, banatica, W. K. Auf bergigen Wiefen hinter Dobra und Maros-Neméthi; auf höher gelegenen Grasplägen bei Bonyha und Taterloch. Jul. Aug.
- 21. Scabiosa norica. Vest. Auf Kalffelsen ber Bors alpen; bei Thorda in der Kluft; bei Kronstadt auf dem Kapellenberge; auf dem Arpás. Juni-Aug.
- 22. Asperula Allioni. Baumg. Asper. hexaphylla Allioni. Auf den höchsten Fogarascher Alpen; dem Wurfu Moschulatze; Gaure? (vielleicht gura); Lotri; auf den Burzenländer Alpen Piatra mare; und Butschetsch. Jul. Aug.
- 23. Galium rubioides. L. Auf Bergwiesen bei Kronsftadt und Bistrit; Hermannstadt jenseits des Lazasreths; unter den Bäumen in den Weingärten bei Neudorf und Hammersdorf. Jul. Aug.
- 24. Exacum filiforme. Smith, Gentiana filiformis. L. Cicendia filiformis. Reichb. Auf Torfs und Moorgrund auf den Bergen "Kukujszás" im Csiker Stuhl; um die Fischteiche bei Telek und Kézdi Szent Iván im Háromszéker Stuhl. Jul.—Aug.
- 25. Plantago Tabernaemontani, Baumg, Plant, crispa, Jacq. Auf Salzboten bei Thorba. Juni-Aug.

- 26. Plantago uliginosa, Baumg. An Bächen und feuchten Plätzen der Alpen; auf dem Surul; Burkatsch; Luzul; Dscheammeanie; auf den Arpaser Alpen la Wurfu Repreriatze (der höchsten Spitze des Arpas mare); auf dem Heltauer Gebirge Djalu negru (jachf. "schwarz Kupen"). Jul. Aug.
- 27. Plantago pumilla, L. Auf dem Flugfand ber Mezőség gegen Szent Iván. Jul. Aug.
- 28. Elaeagnus angustifolia. L. In bergigen Waldungen bei Dobra und Deva; in Gärten und an den Zäumen bei Klausenburg und Mühlenbach. Mai. Jani.
- 29. Morus rubra. L. Auf Spaziergängen; an Zäunen. Mai. Juni. Db wohl als wirklich wild= wachsenber Baum?
- 30. Myosotis nana. Villars. Eritrichium nanum. Schrader. Auf felfigen Alpen; bem Burkatsch; ben Burgenländer Alpen Piatra mare; Butschetsch; Schülergebirge; ben Fogarascher Alpen Kordon de Ia Schmidt. Jul. Aug.
- 31. Myosotis sparsiflora. Mikan. Auf Schutthaufen; in Obstgärten und an Zäunen in Schäßburg; Revs; Reudorf im Pfarrergarten; fehr häufig. Mai-Aug.
- 32 Anchusa ochroleuca, Bieberst. Auf tiefer liegens ben Biefen an ber Granze Siebenburgens hinter bem Ojtoszer Paß gegen den Grenzadler, Jul. Aug.
- 33. Anchusa Barrelieri. Besser. Myosotis obtusa. W. K. Buglossum Barrelieri. All. Auf Merzgelboden, auf Bergen bei Draß in den "Schräwen"; auf Kalkboten; bei Alsó-Rákos auf dem Tepej; auf höher gelegenen Grasplägen bei Kreisch im Oberzalbenser Komitat; in bergigen Waldungen bei Nagy Bun; am Kapellenberge bei Kronstadt; bei Deva; sehr häufig; Mai. Inl.
- 34. Pulmonaria Clusii, Baumg. Pulm. azurea. Bess.

- In Balbern; bei Schäßburg im "Siechenwald"; bei Reps im "Grigoribusch". Marz-Mai.
- 35. Pulmonaria angustifolia. L. In bergigen Wälbern; bei Hammersborf oben in den Weingarten rechts; bei Marpod im "Schummert"; hinter Alzen im "Hirel"; bei Reschinar; Freck; auf den Gebirgen gegen den Surul; auf dem Hargita. März-Mai.
- 36. Pulmonaria mollis, Wulfen. Pulm. angustifolia. Bess. (nec L.) In Bergwälbern fehr häufig; hinter Michelsberg auf dem,, Gögenberg"; Diese Pstanze ist der Pulm. officinalis L. sehr ähnlich und wird wohl häufig für diese gehalten, besonders so lange die später erscheinenden Burzelblätter noch nicht zum Borschein gefommen sind. Sie blüht von März bis Mai.
- 37. Cynoglossum silvaticum, Haenke, Cynogl, montanum, Lamark, In bergigen Waldungen; bei Mergeln; bei Draß, Juni-Aug.
- 38. Cynoglossum omphalodes. L. Omphalodes verna. Moench. In schattigen Bergwäldern; hinter Resschinar. März-Juni.
- 39. Symphytum cordifolium. Baumg. Symphytum cordatum. VV. K. An feuchten schattigen Blägen ber Wälder auf Borgebirgen; hinter Reschinar; auf bem Gögenberge hinter Michelsberg; hinter Uj-Sinka gegen ben Berg Luzul; um ben Sauerbrunnen bei Lövete; bei Zalachna; auf bem Hargita; hinter Rodna; häufig. April—Juni.
- 40. Cerinthe aspera. Roth. Auf bebauten Aedern; bei Mergeln gegen die "Flechte". Juni-Aug.
- 41. Lycopsis vesicaria. L. Nonnea vesicaria, Reichb. Auf trocknen Bergen bei Kronstadt und Bistrig. Jul. Aug.

- 42 Echium rube, Jacq. Auf trodnen Bergwiesen; bei Nagy Bun; Reps; auf ber Mezöség; bei Reussmarft am "Golvberg"; bei Klein Logdes auf Bergen; bei Neudorf in ber "Hecke". Mai-Juni.
- 43. Echium italicum. L. An Aderrandern; gegen bie westliche Granze Siebenburgens; bei Dobra, Maros-Némethi; Mühlenbach. Jul. Aug.
- 44. Corthusa Matthioli. Clusius. Auf Felsen feuchter Blate ber Alpen; Surul; Foti; Butschetsch; Piatra mare; auf schattigen Felsen hinter Nodna oberhalb ber Schmelze; im Walde Dombu bei Zalathna. Juli—Sept.
- 45. Soldanella montana. Willdenow. In schattigen Borgebirgswaldungen; hinter Michelsberg auf der Spige des Gögenbergs; hinter Neschinar; gegen ben Surul; unter den Fichten hinter Uj-Sinka; häufig. Mai-Juni.
- 46. Soldanella Clusii. Schmidt. Auf grafigen Alpenplagen fehr häufig. Jun. Aug.
- 47. Soldanella pusilla. Baumg. Auf ben höchsten Alben am Schnee; Wurfu gaure Lotri; Luzul; Piroschka; Butschetsch; Surul; Burkatsch; Stirpu; Arszul; in der Keldarie pe subArpás mare. Aug.
- 48. Cyclamen europaeum. L. In schattigen Bergswäldern; bei Lazarfalva im Haromszeker Stuhl; hinter bem Paß Ojtosz auf dem Berge Csernika. Juli—Aug.
- 49. Lysimachia paludosa, Baumg, In ben Fischteichen bei Schaaß zwischen bem Rohr. Inl. Aug.
- 50. Convolvulus silvaticus. W. K. In ben Wälbern und auf den Gebirgen des Hunnader Komitates fehr häufig. Juni-Aug.
- 51. Polemonium coeruleum. L. Auf Bergwiesen; bei Lövéte; Borszéh; in ben Balbern; bei Tusnåd;

- unter ben Fichten beim Annasee; auf ben Robnaer Alpen; Wurfu Omului; Lapadna; Rotunda; Jul. Aug.
- 52. Campanula linifolia. Baumg. (nequaquam Haenke.) Camp. Baumgartenii. Becker. Auf Bergwiesen; bei Mergeln auf ber "Pfanne"; auf ben Boralpen ber Hermannstädter Gebirge; auf bem Gögenberg; auf ber Rodnaer Alpe Wurfu Omului. Juli. Aug.
- 53. Campanula Hostii, Baumg, Auf höher gelegenen Waldwiesen; bei Deva; bei Maros-Neméthi; Juli August.
- 54. Campanula carpathica, L. Auf Felsen der Borgebirge; bei Kronstadt und Rosenau; gegen den Butschetsch; Piatra Laptje; Piroschka; Tetzla; Schülergebirge; bei Borszék und Belbor; auf den Rodnaer Alpen Predjal; Szimbaslasa; Seitsow; sehr häusig. Jul. Aug.
- 55. Campanula lilifolia, Jacq. (nec L.) Adenophora suaveolens. Fischer. Auf bergigen Grasplägen; bei Mergeln auf ber "Pfanne"; bei Hermannstadt in ben "Poplaker" Sträuchen; bei Klaufenburg in ben "Heuwiesen"; bei Thorda und Kolos auf ber Mezöség; häusig; Jul. Aug.
- 56. Campanula heterophylla. Baumg. Camp. Wanneri. Rochel. An Felsen auf dem Surul; hinter Felsö-Arpas oberhalb des Kommandohauses an den Ritzen der Kalffelsen und im Walde gegen den Arpas mare hinauf; hinter Riuszadului im Zoodthal hinauf in den Ritzen des Falkensteines (Piacra capri). Aug. Sept.
- 57. Campanula medium. L. In Bergwäldern gegen bas Schülergebirge. Jul. Aug.
- 58. Campanula spathulata. W. K. Camp. divergens. Wild. Auf ber Burgenlander Alpe Piatra Laptje;

- bei Hammersdorf, Stolzenburg, Klein = Logdes. Juli.
- 59. Campanula graminifolia. W. K. In ben Rigen ber Ralffelsen auf bem Piatra Arszyjetje im Klausenburger Romitat. Jul.
- 60. Phytheuma paucislora. L. Auf ben Burgenlanber Allpen; Schülergebirge; Wurfu Csukás. Jul. Aug.
- 61. Phytheuma canescens. W. K. Auf grafigen Hügeln; bei Marpod; Leschfirch; bei Mergeln auf ber "Pfanne", und "Flechte"; auf bergigen Biesen; bei Stolzenburg; bei Neudorf in ber "Duelmer Haeck"; Reps; bei Schäßburg am "weiten Berge"; vor ben Langdorfer Weingarten; bei Nagy-Bun; bei Déva; bei Klausenburg auf ben "Heuwiesen"; auf ber Mezöség; sehr häusig. Juli—Sept:
- 62. Hyoseyamus scopolia. L. Scopolina atropoides, Schultes. An den Zäunen der Garten bei Schäßburg. Marz-Mai.
- 63. Nicotiana rustica. L. Cultivirt; hie und ba verwilbert. Jul. Aug.
  - 64. Vinca herbaces. W. K. Auf trochnen bergigen Grasplägen; bei Schäßburg am Raube ber Weinberge am "Siechenberg"; bei Klausenburg auf ben "Heuwiesen"; bei Reußmarkt am Weinberg unter ben "Hirschbergen" und "Zerraetschten"; bei Hammersborf neben ben Weingarten; bei Neuborf in ber "Hecke"; bei Nothberg unter ber "Burg" am obern Ranbe ber Weingarten; sehr häufig. Apr.—Jun.
- 65. Evonymus verrucosus. L. In schattigen Bergwäldern und zumal in den Hecken und an den Ranz dern der Weinberge; bei Hammersdorf; Thalheim; Nothberg an der "Burg"; bei Neudorf am "Schnarreberg"; und in der "Kaleschkeokt"; bei Merzgeln; bei Schäburg am "kalten "Berg"; hinter

Riu Szadulvi im Zovothal beim "Falkenstein (Piatra capri)"; bei Alsó-Rákos auf bem Tepej und ürmös Tepej; bei Reps auf dem Freithum; bei Kronstadt am Kapellenberge und den sonstigen Bergswäldern; bei Bistriß; sehr häusig. Mai. Jun.

- 66. Viola amhigua. W. K. Auf fandigen höher gestegenen Wiefenplagen; bei Olah Andrasfalva im Rofelburger Komitat; bei Hammersdorf. April-Jun.
- 67. Viola alpina. Jacq. Auf grafigen Blägen der Alpen; Surul; Gaure di Lotri; Luzul; Piatra mare; Butschetsch; Csiblesz; Arszul; Dscheammeanie; häufig. Jul. Aug.
- 68. Viola declinata. W. K. Auf grafigen Plähen der Alben und Boralpen; im Hunyader Komitat auf bem Paringului und Retyezat; im Burzenländer Distrift auf dem Piroschka und Butschetsch; im Hermannstädter Stuhl hinter Heltau und Zood auf der Praeschbe und dem Tonnatisch (sächf. Dägewiss); hinter Michelsberg auf dem Gögenberg; hinter Szelischtje beim Duscher Paß; hinter Gurariului auf dem Tschindrell und Negowan mare; fehr häusig. Jun.—Sept.
- 69. Illecebrum capitatum. L. Paronychia capitata. Lam. Bei Kronstadt am Kapellenberg und am schwarzen Thurm; bei Nosenau auf der Burg; bei Thorda auf der Klust. Jul. Aug.
- 70. Illecebrum paronychia. L. Paronychia argentea. Lam. Reichenbach in seiner slora germanica excursoria citirt biese Pflanze als in Siebenbürgen wildwachsend; in Baumgarteus enumeratio sehlt bieselbe.
- 71. Thesium ramosum. Hayne. In höher gelegenen Wälbern; bei Reps gegen "Großborlten"; bei Olahfalu auf schattigen Wiesen. Juni—Aug.

- 72. Thesium ebracteatum. Hayne. Thes. comosum. Roth. Auf fandigen Biesen bei Fogarasch. Juli-August.
- 73. Swertia punctata. Baumg. Auf ben zu bem Dorfe Dregusch gehörigen Fogarascher Alpen an Quellen und Bächen; auf ben Nobnaer Alpen Dscheammeanie; auf ben Arpascher Alpen Wurfu Kepreriatze. Jul. Aug.
- 74. Gentiana pannonica Scopoli (nec Jacq.) Gent. punctata Jacq. (nec. L-) Auf den Hermannstädter Alpen Cschindrel über dem Jaeser; Surul, Moasche, Foti, Fedeschlaschului. Jul. August.
- 75. Gentiana purpurea. L. Auf ber Fogarascher Albe Wurfu gaure di Lotri; und auf ber Burzenlander Alpe Wurfu Csukás. Jul. Aug.
- 76. Heroiaria hirsuts. L. An Ackerstegen und auf steinigen Feldern bei Mühlenbach und Karlsburg. Jun.—Aug.
- 77. Chenopodium botrys. L. In Gemüsegärten und auf Schutthausen sehr häufig; bei Szomboth, hers mannstabt am "Schiewes". Juni—Ung.
- 77. b. Chenopodium ambrosoides. L. Bei Zalathna in ben Göfen von Frauendorf häufig nach Sigerus. Juni. Juli. Diefe Pflanze fehlt in Baumgartens Werf.
- 78. Salsola prostrata. L. Kochia prostrata. Schrader. Bei ben Salzgruben von Déés-akna; Thorba; Salzburg. Juli. Aug.
- 79. Salsola lanata. L. Auf Salzboben bei Kolos und Thorba sehr häufig. Aug. Sept.
- 80. Eryngium planum. L. An Aderranbern, auf fanstigen Bergwiesen, Hügeln, an Weinbergrandern und fonft sehr häusig wohl burch ganz Siebenburgen. Jun.—Aug.

- 81. Astrantia epipactis. L. Hacquetia epipactis. Reichb. In ben Alpenwäldern im Fogarascher Distrift, zumal hinter Braza gegen den Wurfu gaure de Lotri. April—Jun.
- 82. Coriandrium testiculatum. L. Bifora testiculata. Reichb. Unter bem Getraibe und dem Haber, auch an Rainen der Aufuruhfelder bei Deva; Hersmannstadt; Großschenern; Reudorf; Szakadát; Leschefirch; Reps; Schäßburg; Maros-Vásárhely; Bistrift nicht selten. Juli. Aug.
- 83. Heracleum alpinum. L. Auf Alpenwiesen; bei Robna auf bem Lapadna; Rotunda; Jetzil; Dscheammeanie; im Burzenlande um ben Oberstömöscher Pag. Jul. Aug.
- 84. Heracleum palmatum. Baumg. An Duellen und Gräben der Alpen und Boralpen; im Hermannstädter Stuhl gegen den Surul und Moasche; im Fogarascher Distrikt am Negoi und Arpás; im Burzens lande auf dem Schülergebirge und Piatra mare; im Hunhader Komitat gegen den Paringul. Häusig. Juli—Sept.
- 85. Peucedanum arenarium. W. R. Auf Kalfselsen; bei Kronstadt am Kapellenberg; bei Deva an ben Weinbergränbern. Jul. Aug.
- 86. Ferula ferulago, var. commutata. Koch. Findet fich in Siebenbürgen wachsend nach dem genannten Autor in seinem Werke: plantae banatus rariores. In Baumgartens enumeratio sehlt die Pflanze.
- 87. Selinum turfosum. Baumg. Auf schwammigen Torfboden; im Csiker Stuhl in der Gegend Kukujzás. Aug.
- 88. Selinum Seguieri. L. Ligusticum Seguieri. Koch. Auf Felsen schattiger Bergwälder bei Krone stadt und Rosenau, und auf allen Boralpen. Häufig. Jul. Aug.

- 89. Laserpitium simplex. L. Pachypleurum simplex. Reichb. Auf Grasplägen der Alpenfelsen; auf dem Hudina; Guttin; Arszul; Csiblesz; Piroschka. Jul. Aug.
- 90. Laser trilobum. Baumg. Siler aquilegiaefolium. Gaertn. (nec Baumg.). In den Wäldern der Borsalpen; gegen den Surul; Schülergebirge; Butschetsch; Lapadna. Häufig. Jul. Aug.
- 91. Siler alpinum, Baumg, Laserpitium trilobum. Crantz. (nee L.) Auf Alpen; im Klausenburger Komitat auf dem Berge Arszyjetje; im Kövárer Distrift auf dem Berge Guttin; im Burzenländer Distrift auf dem Butschetsch. Jul. Aug.
- 92. Seseli rigidum. W. K. Auf Kalffelsen; im Unteralbenser Komitat in ber Rahe bes Dorfes Felsö-Gald in ben Nigen bes Berges Tyeitje marie. Jul.
- 93. Seseli gracile. W. K. Auf Grasplägen ber Kalffelsen; bei Thorba auf ber Klust und bem Varoly-Erdei. Juli.
- 94. Oenanthe peucedanisolia. Pollich. Un seuchten schattigen Walbstellen bei Reps im "Grigoribusch"; auf seuchten Waldwiesen; bei Paraid an ber Straße nach Gyergyö. Juni—Ang.
- 95. Bupleurum caricifolium. Willd. Auf Grasplägen ber Alpen; im Burzenlander Diftrift auf bem Piatra mare und Schülergebirge; hinter Robna auf bem Rotunda und Dscheammeanie; häufig. Jul. Aug.
- 96. Hippomarathrum pelvisorme flor. Wetter. Seseli Hippomarathrum. L. Auf sandigen trochnen Bergen; bei Schäßburg auf dem "Anopf" und "Cichrück"; bei Kronstadt am Kapellenberge. Jul. Aug.
- 97. Myricaria germanica, var. B. patens. Reichb. Findet fich in Siebenburgen nach Draut; in Baumgartens enumeratio fehlt biese Barietat.

- 98. Amaranthus viridis. L. In Gemüsegärten, an Ackerrändern, Mauern, Wegen und Zäunen; auf Schutthausen als lästiges Unfraut sehr häusig durch ganz Siebenbürgen verbreitet; vom gemeinen Wolfe sächsisch, "Stirr" ungr. "laboda" walachisch "lobode oder stirr" genannt. Juni—Aug.
  - 99. Statice tataria. L. Auf Salzboben bei dem Dorfe Tohat und bei Karlsburg; Salzburg. Jun. Jul. Im Unteralbenfer Komitat. Jul.
- 100. Linum hirsutum. L. Auf sonnigen, sandigen Bergen; bei Hammersdorf am Berge an den Weinsgärten; bei Neudorf am "Schnarreberg"; im "Krähenwinkel"; in der "Kalschkeokt", bei "Bihresbrunnen"; am "Ziedichreg"; bei Thalheim in der "Hocke"; bet Rothberg an der "Burg"; Schäßburg; und sonst durch ganz Siedenburgen. Sehr häusig. Juni—Aug.
- 101. Linum flavum. L. Auf sonnigen Bergen; trockenen höher gelegenen sterilen Wiesen; bei Handerstein Berge; bei Neudorst am "Schnarreberg", "Krähenwinkel", "Kalschkeokt"; bei Rotheberg an der "Burg"; bei Großscheuern am "Zakelsberg" im "Veperstuel"; bei Schäßburg; Reps; Weistich; Kronstadt; Klausenburg; häufig. Juli-Aug.
- 102. Allium pallens. L. Codonoprasum pallens. Reichb. Auf trocknen Bergplägen; bei Mergeln auf der "Flechte"; bei Hammersdorf oberhalb der rechts liegenden Weingarten im Gesträuch; bei Schäßburg am "weiten Berg" und am "Siechens berg." Jul. Aug.
- 103. Allium atropurpureum, W. K. Auf Bergwiesen ber Mezöség gegen Kolos. Jun. Jul.
- 104. Allium moly. L. Auf grafigen Plagen und an

- Gelsen der Alpen; im Hermannstädter Stuhl unter dem Surul; im Fogarascher Distrift hinter Braza gegen ben Wurfu Goltz. Jul. Aug.
- 105. Allium ochroleucum. W. K. Auf den Felsen der Berge und Alpen; im Kronstädter Distrift auf dem Kapellenberge; Schneckenberge; Schülergebirge; Butschetsch; Piroschka; auf den Rodnaer Alpen Galatz und Stol; jenseits Blasendorf gegen Panad; bei Mühlenbach oberhalb der walachischen Weinsberge. Jul. Aug.
- 106. Ornichogallum pusillum. Schmidt. Gagea pusilla. Reichb. In den Obstgärten bei Schäßburg gegen den "Schleifergraben" jenseits der steinernen Brücke; bei Beißtirch "in der Monosterie" häufig. Upr. Mai.
- 107. Erythronium dens canis. L. Auf lehmigem feuchetem Boden im Schatten unter Gesträuchen; bei Hammersvorf unter bem Kirchenbusch; Großscheuern in den "Botchensträuchen"; in "Zehohnbigen"; bei Hahnebach in der "Kahenhill" und "Benigaushill"; bei Neuvorf im "Raupenbusch", in der "Kuhweide", im "Cssig"; bei Heltau; Michelsberg; Thalheim; Burgberg; Nothberg; Leschtirch im "Hihrel"; Holzmengen im "Knechtbusch" und "unter den Birken"; Mergeln; bei Schäsburg in den höher gelegenen Obstgärten gegen den "Schleisfengraben"; und sonst wohl durch ganz Siebensbürgen verbreitet; sehr häusig. März—Mai.
- 108. Lilium pyrenaicum. Gouan. Lil. flavum. Lam. Bei Verespatak auf bem Berge "Gaure". Juni. Juli.
- 109. Tamus communis. L. In Weinbergen und schattigen Walbern; bei Maros-Nemethi; hinter Talmats; bei Neudorf in ber "Ziebich". Unter bem

- Bolfe unter bem fachfischen Ramen "Brehwurzel" befannt. Jun. Jul.
- 110. Trientalis europaea. L. Soll sich finden in Siebenburgen nach der Angabe von Host in seiner flora Austriae T. I. p. 466; in den höhern Wäldern hinter Heltau nach dem Herbarium des Herrn Pfarrer Ettinger. In Baumgartens enumeratio sehlt die Pflanze.
- 111. Chlora perfoliata. L. Auf feuchten niedern Bie= fen hinter Neurodna; und auf der Gränze Sieben= burgens gegen Kirlibaba. Jul. Aug.
- 112. Erica tetralix. L. Auf bergigem Moor und Torfboden hinter Tusnad in der Gegend "Kukujszás" nicht häufig. Aug.
- 113. Menziesia Bruckenthalii. Baumg. Bruckenthalia spiculifolia, Reichb. Auf ben Bermann= ftadter Ulpen; Wurfu Pliesche; Kurmatura; Surul; Strunga dracului; Tsorte; bei Poplaka gegen ben Ralffteinbruch, bei Talmats; auch im Zaidner Walde bei Kronftadt; auf den Wogarascher Ulpen Luzul; auf ben burgenländer Ulpen Butschetsch und Piatra mare; im Sunnader Romi= tat um den Retyezat; in den Borgebirgen; binter Michelsberg gegen ben Götenberg am ,, Kotzegerod"; hinter Zood auf der Praeschbe, der Mume; bem Tomnatisch; bem Duduruk: binter Szelitschtje beim Duscher Bag; binter Gura riului gegen ben Bibindurfprung auf bem Cschindrell; auf bem Negowan mare; auf bem Geuschan; febr baufig; Die Bflanze icheint Diefemnach Die gange füdliche Gebirgsftreche Giebenburgens gu bewohnen; ich habe fie jedoch immer nur in ben Borgebirgen angetroffen; auf die eigentlichen Alpen und Hochgebirge oberhalb ber Baumlinie icheint fie nicht zu fteigen; auch ift sie mir in ben nordöstlichen

Webirgen, den Csiker, Gyergyoer, Biftriger und Rodnaer Alpen nicht vorgefommen. Sie blühet in den niedern Gegenden schon zu Ansang Juni; in den höheren trifft man sie noch zu Ende August.

- 114. Populus alba, var. β. canescens. Baumg. Pop. canescens. Smith. Auf feuchtem Lehmboden bei Schäßburg gegen den "Schleifengraben". März bis Mai.
- 115. Mercurialis livida, Portenschlag, An Waldrändern bei Bonyha und Klausenburg; bei Kreisch in den Obstgärten. April — Jun.
- 116. Saxifraga aizoon, var. \( \beta \). brevifolia. Baumg, Saxif, minor, Sternberg. Auf den Burzenländer Alpen Butschetsch und Piruschka. Jul. Aug.
- 117. Saxifraga luteopurpurea. Lapeyrouse. Un steilen selsigen Bergen; im Unteralbenser Komitat auf
  bem Bulzul und Tyeitje mare; auf ben Krons
  städter Alpen Piroschka und Butschetsch; auf
  ben Fogarascher Alpen Gaure de Lotri; Luzul, Kepreriatze; auf bem zu Rakovitza gehörigen Alpen; auf den Szolnoker Gebirgen Csiblesz
  und Arszul. Jus. Aug.
- 118. Saxifraga hieracifolia, W. K. Auf ben höchsten Felsen ber Robnaer Alpe Dscheammeanie. Juli, August.
- 119. Saxifraga burserians. L. Auf den Fogacascher Alpen hinter Also-Vist und Dreguss; auf der Rodnaer Alpe Dscheammeanie. Jul. Aug.
- 120. Saxifraga geum. L. Auf Felsen ber Nobnaer Alpe Jetzilui und Dscheammeanie. Jul. Aug.
- 121. Saxifraga Allioni, Baumg. (nec Gaud). Saxifr. pedemontana All. Saxifr. cymosa. W. K. Unf ben Felsen ber höchsten Alpen; Foti; Moasche; Gaure Lotri; Árpás mare; Kordon de la

- Schmidt; Butschetsch; Galatz; Stol; Jetzilui; Dscheammeanie; Wurfu Inneoului (Kühhorn) sehr häusig. Jul. Aug.
- 122. Saxifraga rivularis, Sternberg (nec L.) Saxifr. carpathica. Reichb. Un Felsenhöhlen und an den Duellen der Alpen; auf dem Jetzilni; Stol; Dscheammeanie; Årpás mare. Ung.
- 123. Gypsophila arenaria. W. K. Gyps. fastigiata. L. Auf ben höher gelegenen Grasplägen ber Mezöség zwijchen Kolos und Thorba. Jul. Aug.
- 124. Banffya petraea Baumg, Gypsophila petraca, Reichb. Auf den höchsten Felsenjochen der Bursgenländer Alben Wurfu Csukás; Thetzla; Piatra mare; Laptje; Butschetsch. Jul. Aug.
- 125. Dianthus serotinus. W. K. Auf trocknen fans bigen Bergwiesen bei Also Rákos; Reps; Krons ftadt. Sept. Oft.
- 126. Dianthus nitidus. W. K. Auf Kalffelfen der Alpen Piroschka; Retyezar; Paringul, Juli-Sept.
- 127. Dianthus petraeus. W. K. Auf steilen Kaltselsen; im Unteralbenser Komitat bei Felsö-Gald auf den Bergen Tyeitje mare; Drogu; Piatra Csecci; bei Kronstadt in der "Graft", am "schwarzen Thurme", auf dem "Kapellenberge"; auf den Zerneschter Gebirgen; häufig. Juni—Aug,
- 128. Seleranthus neglectus, Rochel. Auf ben höchsten Gipfeln ber Alpen an schneebedeckten Graben. Aug.
- 129. Viscago multiflora. Baumg. Cucubalus multiflorus. W. K. Silene multiflora Persoon. Auf höher gelegenen Wiefen und an Walbranbern bei Maros-Némethi und Deva. Mai-Juli.
- 130. Silene polyphylla. Baumg. (nec L.) Silene spergulifolia. Bieberstein. Auf trocknen fandigen Hügeln bei Talmatsch und Boiha häufig. Jun.—Aug.

- 131. Silene Lerchenfeldiana. Baumg. Auf ben höchsten Alpen auf Felsenrigen; auf dem Burkatsch; auf bem Wurfu Goltz im Fogarascher District und auf dem Wurfu Paringului im Hunyaber Komistat. Juli. Ang.
- 132. Silene compacta. Fischer. Auf trochnen sandigen Plagen an den Straffengraben und Ackerrändern bei Tusnad sehr häufig. Juli-Sept.
- 133. Silene Sigeri, Baumg. Auf Kalffelfen ber Alpen bei Rodna; auf bem Wurfu Stol, Dscheammeanie; Julou und Pietroszu. Jul. Aug.
- 134. Silene livida. Willd. Auf grafigen Waldpläten, an Weinbergrandern; bei Schäßburg am "Siechensberg." Mai-Jul.
- 135. Silene Csereii. Baumg. Silene saponariaefolia. Schott. Auf Rändern der Weinberge bei Szent Benedek im Unteralbenfer Romitat; bei Falfendorf (Maros-Solymos) und Geißdorf (Ketskedága) im Hunyader Romitat. Jul. Aug.
- 136. Silene depressa. Baumg. Silene dinarica. Sprengel. Auf hohen Kalffelsen ber Burzenländer Alpen häufig; auf der Kepreriasse und dem Podritschel bei Felsö-Arpás; auf dem Burkatsch. Julí. Aug.
- 137. Arenaria graminifolia. Schrader. (nec Arduin). Sabulina procera. Reichb. Auf grafigen Blägen ber Boralpen gegen ben Paringul; bei hammerss borf am Berg oberhalb ber Beingarten. Juni bis August.
- 138. Sedum purpureum. Baumg. Sed. telephium, var. β. purpureum L. Unf Felfenrigen ber Berge Hargitta; Guttin; Arszul. Jul.—Sept.
- 139. Sedum glaucum. W. K. An Felsen ber Boralpen und auf fandigem Boben; hinter Talmatsch und

- Boiza gegen ben Rothenthurmer Baß fehr häusig an ben Telfen neben ber Landstraße. Jun. - Aug.
- 140. Cerastium silvaticum. W. K. In schattigen Balsbern; bei Also-Rákos; Kronstadt; Fogarasch. Sehr häufig. Jul. Aug.
- 141. Cerastium villosum. Baumg. Cerast. lanatum. Lam. Auf den höchsten Alpenjochen; dem Butschetsch; Dscheammeanie; Wurfu Inneoului; Kepreriasse; Szurul; sehr häusig. Jusi. Aug.
- 142. Cerastium tetragonum. Baumg. Un Alpenquellen; hinter Fred la fossu drakului. Juli. Aug.
- 143. Cerastium fontanum. Baumg. Un Quellen auf ber Spige bes Hargita. Juni.
- 144. Agrimonia repens. L. In höheren Bergwälbern bei Deva und Maros-Némethi. Juli-Sept.
- 145. Agrimonia agrimonioides. L. Aremonia agrimonioides. Necker. In bergigen Balbern bei Maros-Némethi und Wayda-Hunyád; im "Märzsbusch" hinter Groß-Pold gegen Rood; auf dem Gögenberg auf der Biese im Gesträuch bei der Duesse. Inni—Ung.
- 146. Amygdalus nana. L. Auf trocknen sonnigen Berge abhängen; bei hammersdorf am Berge links vom Dorfe oberhalb ver Weingärten; bei Neudorf am "Schnarreberg"; bei Rothberg unter ver "Burg" am obern Rande ver Weingärten; bei Werth; Wergeln; an den Weinbergrändern bei Schäßburg; bei Kahendorf auf dem "Steinreg"; bei Kis-Bun; Nagy-Bun; an Waldrändern bei Bonyha; Klausenburg; Deva; auf den Bergen der Mezöség; sehr häufig. April—Juni.
- 147. Crataegus nigra. W. K. In höheren Walbungen hinter Deva und bei Hunyad; an ber Grenze Gie= benburgens gegen bas Banat. Mai. Juni.

- 148. Waldsteinia geoides. Willd. In schattigen Bergswälbern; bei Schäßburg am "Anopf", im "Fuchssloch" und "Neisselten"; bei Kronstadt an der "Burg"; bei Nagy-Bun; Bonyha; bei Also-Rakos gegen ben Berg Tepej. April. Juni.
- 149. Mespilus pygmaea. Baumg. Cotoneaster tomentosa. Lindley. Auf Kaltfelsen; im Humader Komistat auf dem Berge Kozolya; im Udvärhelyer Stuhl auf den Bergen und Felsen um die Almäser Höhle; im Unteralbenser Komitat auf dem Berge Drogu. Mai.
- 150. Malus dasyphylla. Baumg. Pyrus dasyphylla. Borkhausen. In Bergwäldern bei Kronstadt und Untersomboth. Mai.
- 151. Spiraea ulmifolia Scopoli. In ben Waldern ber Boralpen bei Kronftabt und Rodna. Juni-Aug.
- 152. Rosa repens. Willd. Auf Wiesen, Aeckern und im Gesträuch bei Dobra und Deva. Jul.
- 153. Tilia tomentosa. Baumg. Tilia alba. W. K. Tilia argentea. Desfontaines. In schattigen Wälsbern bei Hunyab, Deva und Dobra; (in den Bergswäldern bei Zood, der Bulvernühle gegenüber). Juli. Aug.
- 154. Paeonia officinalis. L. Unter Baumen beim Bulfanyer Paß auf schattigen Wiesenplätzen in ben Rodnaer
  Boralpen gegen die "Valie de Lapadna." Mai. Juni
- 155. Poterium polygamum. W. K. Auf höher gestegenen trocknen Grasplagen bei Nagy-Enyed. Mai. Juni.
- 156. Delphinium fissum. W. K. Auf Kalffelsen zwisschen Gesträuch; bei Kronstadt am Kapellenberg; bei Thorda auf ber Klust; an ben Usern ber Hayte bei bem Gränzfommando la podu Hayti. Nicht häusig. Jul. Aug.

- 157. Aconitum ochroleucum. Baumg. Auf Bergwiesen und am Rande der Wälber beim Tömöscher Baß; sehr häufig. Jul. Aug.
- 158. Aconitum septentrionale. Baumg. (nec Koelle.)
  Acon Jacquinianum. Host. Acon. vulparia, var. B. cynoctonum. Reichb. Zwischen Gesträuch auf grafigen Bergen; bei Schäßburg gegen ben "Knopf" und im "Fuchsloch"; in Wäldern bei Mots; Nagy-Bun; Bonyha; in ben Wäldern der Voralpen bei Lövete; Olahfalu; Kronstadt; häusig. Mai-Jul.
- .59. Aconitum toxicum. Reichb. "Auf ben Alpen in Siebenbürgen nach Baumgarten" citirt Reichenbach in seiner flora excursoria germanica p. 739; aber weder hat Baumgarten eine species dieses Namens, noch habe ich sie zu einer andern von Baumgarten beschriebenen Art hinziehen können.
- 160. Aconitum Koelleanum, Reichb. Auf ben höchsten Alpen Siebenbürgens nach Reichb. flora excursiora p. 743. In Baumgartens enumeratio fehlt biefe Pflanze.
- 161. Cimicifuga foetida. L. Auf schattigen Bergen; bei Stolzenburg im Pfarrersgarten sehr häufig; im Unteralbenser Komitat bei bem Dorfe Torotzko; auf ben Bergen Tilalmas und Bedellö. Jul. Aug.
- 162. Aquileja nivea. Baumg. In höhern schattigen Obsigarten bei Schäßburg gegen das "Ribbloch" und "Reisselt". Mai. Jun.
- 163. Aquileja nigricans. Baumg. Auf ber Spige ber Robnaer Alpe Wurfu Omului. Jul.
- 164. Ranunculus pedatus. W. K. Auf fandigen Berg= wiesen; bei Schäßburg im "Siechenwalde"; bei Reps im ", Römer = und Grigoribusch.". April bis Juni.
- 165. Ranunculus binatus. Kitaibel. Reichenbach

gibt in seiner flora germanica excursoria p. 723 als einziges Baterland biefes Ranunculus "Siesbenburgen nach v. Welden" an. In Baumgartens enumeratio sehlt biese Pflanze.

- 166. Ranunculus laciniatus. Baumg. Auf trochnen Bergen bei Leschfirch "in bem neuen Garten." Mai. Juni.
- 167. Isopyrum thalictroides. L. In schattigen Balbern und zwischen Gestrauch sehr häufig in Siebenburgen. Apr. Mai.
- 168. Helleborus purpurascens. W. K. In höhern Obstgärten, im Gesträuch burch ganz Siebenbürgen in ungemein großer Menge verbreitet, vom Bolfe sächs. "Kircheschlässel", walach. "Koaeli popi" genannt. März Mai.
- 169. Quercus austriaca, Willd. In ben Bergwälbern bes Hunyader Comitates. Mai.
- 170. Quercus cerris. L. In ben Bergwälbern bei Deva, Maros-Nemethi; Hunyad; Dobra: Klein Logdes im "Herrschaftswalde"; Hatzeg. Mai.
- 171. Carpinus carpinizza. Kitaibel. In ben Bälbern Siebenbürgens nach Host und Reichenbach; schon von dem gemeinen Bolfe unter dem wasachischen Namen "Karpinize" von Carpinus betulus unterschieden. In Baumgartens enumeratio sehlt die Bisanze.
- 172. Teucrium Laxmanni. L. Phleboanthe Laxmanni. Tsch. Auf Kalf = und Gypsboden auf fonnigen Bergen; bei Reps; bei Draß ", an den Schröpfen"; auf grafigen Bergen der Mezöség bei Kolos; bei Thorda in der "Kluft"; bei Karlsburg oberhalb der Beingärten; bei Reußmarft zwischen den sächsischen und walachischen Beinzgärten; bei Blutroth. Mai. Juni.

- 173. Glecoma hederacea, var. B. hirsuta. Baumg. Glechoma hirsutum. W. K. Auf höher gelegenen fandigen Wiesen, an den Rändern der Weinberge und auf sterilem Boden. April Aug.
- 174. Betonica officinalis. L. In Balbern, in Gefträuch, auf Balbe und Feldwiesen; an Ackerrainen; sehr häufig durch ganz Siebenburgen. Juni-Sept-
- 175. Lamium orvala. L. Orvala lamioides de Candolle. Auf Bergen und an schattigen Waldplägen; auf dem "nassbihmäne Gerood" gegen ben Gögensberg; an Zäunen bei Deva und Hunyad. April bis Juni.
- 176. Satureja rupestris. Wulf. Calamintha thymifolia, Reichb. Auf Felsen der Hunnader Alpe Wurfu Paringului. Juli. Aug.
- 177. Marrubium creticum. Lobel. Auf Ralfboben auf Bergen; bei Kolos an der Straße; auf den höher gelegenen Wiesenplägen der Mezöség; auf Rainen bei Mühlenbach und Karlsburg. Jul. Aug.
- 178. Marrubium pannonicum. Clusius. Findet sich in Siebenbürgen auf Schutt und an Wegen nach Reichenbach. In Baumgartens enumeratio fehlt die Pflanze.
- 179. Phlomis tuberosa. L. An abhängigen fandigen Grasplägen der Berge; bei Schäßburg am "weiten Berg"; bei Mergeln auf der "Flechte"; bei Bonyha an den Nändern des großen Waldes; bei Thorda um die "Kluft"; bei Klaufenburg auf den Heuwiesen"; bei Karlsburg; bei Reps an der "Burg" und auf dem "Freithum"; auf der Mezöség; häufig. Juni—Aug.
- 180. Thymus graveolens. Biberst. Thym. patavinus Jacq. (nec Sm.) Acinos canus. Reichb. Auf Kalffelfen; bei Alsó-Rákos auf bem Tepej und

ürmös Tepej; bei Maros Némethi und Falfens dorf (Maros-Solymos) am Rande ber Beingarten; auf dem Berge Vulkany im Unteralbenser Komistat; bei Klausenburg auf den "Heuwiesen." Juli bis Sept.

- 181. Calamintha alba. Reichb., welcher als Funbort angibt "in Siebenbürgen nach Baumgarten."; dieser hat in seiner enumeratio diese species nicht, sondern nur C. officinalis und C. nepeta.
- 182. Dragocephalum austriacum. L. Unf Kalffelsen; bei Torotzko und Tilalmas. Jun. Jul.
- 183. Scutellaria peregrina. L. Auf Kalffelsen; bei Torotzko auf dem Szekelykö und Bedellö; bei Thorda auf den Felsen der "Klust". Jul. Aug.
- 184. Rhinanthus alpinus. Baumg. Rhin, major. Ehrhart? Auf Graßplägen der Alpen und Borsalpen; im Szolnoker Komitat auf den Bergen Arszul und Csiblesz; im Kövárer Distrift auf dem Guttin; auf den Nodnaer Alpen Galatz und Stol. Aug. Sept.
- 185. Melampyrum saxosum. Baumg. Auf Grasplätzen zwischen den Felsen der Alpen; im Szolnoker Komitat auf dem Arszul, Csiblesz und Hudina; im Kövärer Distrift auf dem Guttin; auf den Thordaer Alpen pietrile rosche, pietrile askuzite, und Kelemen havas; auf den Fogarascher Alpen Kepreriasze und Podritschel. Juli—Sept.
- 186. Pedicularis foliosa. L. Auf grafigen Bergplägen; im Udvarhelyer Stuhl bei Lövete und
  Olahfalu; ferner auf ben Burzenländer, Rodnaer
  und Szolnofer Alpen; an den Gebirgsbächen bei
  ber "Stina entre riu" (auf welchem Gebirge?)
  Sigerus. Häufig. Juli. Aug.
- 187. Pedicularis comosa. L. Auf höher gelegenen

Wiesen und in Hochwaldungen, im Großschenker Stuhl bei Mergeln, und an der Straße nach Hunsbertbücheln; im Udvärhelyer Stuhl bei den Sauersbrunnen von Lövéte; im Unteralbenfer Komitate bei Héviz; zwischen Verespatak und Zalathna. Jul. Aug.

- 188. Pedicularis incornata. Jacquin. Auf Felsen ber Burzenländer Alpen; bem Schülergebirge; Butschetsch. Jul. Aug.
- 189. Linaria dalmatica. Miller. Auf Kalffelsen bes Burzenlander Distrifts; bei Rosenan und Kronstadt am Kapellenberge. Jul. Aug.
- 190. Linaria genistaefolia. Miller. Antirrhinum genistaefolium. Jacq. Auf sonnigen Bergen und sandigen Wiesen; bei Talmatsch; Karlsburg; bei Thorba gegen die Klust; bei Schäßburg am Nande der Weingärten; bei Rothberg an der Burg; bei Hammersborf oberhalb der Weingärten links. Juli. August.
- 191. Serophularia glandulosa. W. K. In Gärten, an Zäunen, Mauern, in Wälbern burch ganz Siesbenburgen sehr häufig. Mai—Sept.
- 192. Serophularia laciniata. W. K. Auf Felsen und im Gerölle der Alpen; im Hunyader Komitat auf dem Paringul und Retyezat; im Fogarascher Distrift auf dem Árpás mare oberhalb der Wassersfälle im Gerölle gegen die Keldarie; im Kronstädter Distrift auf Piatra mare und Butschetsch; im Unteralbenser Komitat auf dem Ketskekö und Bulzul; dei Torotzko auf dem Székelykö und Tilalmas; bei Thorda auf den Felsen der "Klust". Jus. Aug.
- 193. Digitalis ferruginea. L. Auf trocknen Wiesen; bei Dobra und Clienmarkt (Illye); auf den höhern Grasplägen ber Mezöség. Juni—Aug.

- 194. Digitalis lanata. Ehrh. Auf sonnigen, trocknen Bergen; bei Deva; Bayersborf (Maros-Némethi); Csora; im Háromszeher Stuhs bei Felső-Rákos; und Baroth; im Udvárhelyer Stuhs bei Száldobos; im Krasznaer Komitat bei Sibo (?); Juli. Aug.
- 195. Cakile rugosa. l'Heritier. Myagrum rugosum. L. Rapistrum rugosum. All. Auf bebauten Ueckern und an fandigen Bergen; bei Leschfirch an ber Straße gegen Marpod; bei Klaufenburg; Thorda; Schäßburg; Dunesdorf; Kreisch. Juni-Aug.
- 196. Bunias orientalis. L. Laelia orientalis. Persoon. In bergigen Gärten, Begräbnißpläßen und höher gelegenen Biesen; bei Hermannstadt; Mesbiasch; Schaßburg; Kronstadt; Klausenburg; Bistrig; auf Acctern; bei Neudorf; Burgberg; Rotheberg; Hammersdorf; Alzen; Denndorf; Dunessdorf; Kreisch; Groß-Alisch; häusig. Mai—Juli.
- 197. Bunias syriaca. Gaermer. Euclidium syriacum R. Br. Auf höher gelegenen Wiesen ber Mezöség zwischen Thorba und Kolos; häufig. Mai-Jus.
- 198. Crambe tatarica. Jacq. Auf sanbigen Bergen; bei Mergeln auf der "Flechte"; auf Kalfboden der Mezöség bei Thorda und Kolos; bei Klausensburg auf den "Heuwiesen"; bei Draß; im Untersalbenser Komitat in der Gegend "Billak". Bei Großscheuern am Jachelsberg. Mai. Juni.
- 199. Isatis tinctoria. L. Auf felsigem Kalkboden; bei Also-Rakos auf dem Tepej und ürmös Tepej; in Weinbergen und an Weinbergrändern bei Falfendorf (Maros Solymos) und Bahersdorf (Maros Némethi); bei Torotzko auf dem Székelykö im Unteralbenser Komitat auf dem Vulkány; bei Kronstadt auf dem Schülergebirge. Mai. Juni.

- 200. Draba azoides, var. α. aizoon. Baumg. Draba aizoon. Wahlenberg. Auf Felsen ber Alpen; auf bem Piatra mare; Schülergebirge; Paringnl; Piatra albe; häufig. Mai. Juni.
- 201. Draba ciliaris. Baumg. (nec L.) Draba cuspidata. Bieberst. Auf den Burzenländer Alpen Piatra mare und Butschetsch; sehr häufig; Juli. Aug.
- 202. Draba ruderalis, Baumg. Lepidium draba. L. sp. plant. ed. 1. Cardaria draba. Desveaux. Auf Schutthaufen; bebautem Boben; an Straßensgräben; neben Zäunen; bei Schäßburg gegen die "Steinaue"; am Wege nach Kreisch und Laßlen; sehr häufig. Juni-Aug.
- 203. Draba nemoralis. Ehrh. Auf Kalkboden auf schattigen Bergen; bei Also-Rakos auf dem Tepej; auf höher gelegenen Aeckern; bei Schäßburg am "weiten Berg" und gegen den "Siechenwald"; bei Michelsberg an der "Burg". Mai. Juni.
- 204. Draba hirta. L. Auf Felsen ber Alpen; im Burgenlander Distrift auf bem Piroschka und Butschetsch; im Fogarascher Difirift auf bem Gebirge Cordon de la Schmidt. Jul. Aug.
- 205. Alyssum alpestre. L. Auf Kalffelsen; bei Torotzko auf bem Székelykö; bei Thorba auf ben Kelsen ber "Klust" und Vároly-Erdei; sehr häufig. Juli. Aug.
- 206. Alyssum murale. W. K. Auf alten Mauern; auf bem Devaer Schloß; auf ben Felsen bes Vulkany bei Abrudbanya. Jul- Aug.
- 207. Adyseton campestre. Baumg. Alyssum campestre. Auf sterilem Boben bei Bayersborf (Maros-Némethi) und Deva. Mai Juli.

- 208. Adyseton tortuosum. Baumg. Alyssum tortuosum. W. K. Auf felfigen Bergen; bei Deva auf ber Burg; auf ten Felfen an ber Straße nach Ohaba-Ponor. Juni—Aug.
- 209. Armoracia macrocarpa. Baumg. Cochlearia macrocarpa. W. K. Auf feuchten Wiesen; bei Deundorf; Wolfendorf; hinter Reps gegen Hamernben; bei Kis Bunn und Sard im Kokelburger Komitat. Juni. Aug.
- 210. Lepidium perfoliatum. L. Auf höher gelegenen Feldern der Mezöség bei Kolos und Klausenburg. Jun. Juli.
- 211. Thlapsi alliacum, L. Auf Neckern und Schutt= haufen wohl durch den größten Theil Siebenbur= gens häufig. Juni-Aug.
- 212. Thlaspi hirtum, L. Lepidium hirtum. Smith. Auf Kalkfelsen; auf ber Mezöség bei Kolos; bei Klausenburg auf ben "Heuwiesen". Jul. Aug.
- 213. Peltaria alliacea. L. Auf den Felsen der hu=
  nhader Alpen Paringul und Retyezar. Mai. Jun.
- 214. Sisymbrium pyrenaicum. L. Nasturtium pyrenaicum, R. Br. Auf trocenen Salzwiesen; bei Salzburg; Déésakna; Homorod Szent Pál und Homorod Szent Péter; auf Feldrainen; an Feldwegen; auf sterilen bergigen Grasplägen; bei Mergeln; Groß-Schenf; Nepß; Klausenburg; Hermannstadt vor dem Elisabeththor beim Fussischen Garten; in den "Erlen"; im "Lazareth"; bei Nothberg am "rothen Graben"; auf dem "rothen Neg"; bei Großau am Berge neben der Landstraße; bei Reußmartt auf dem "Zockreg" und sonst sehr häusig. Mai—Juli.
- 215. Sisymbrium pannonicum. Jacq. Auf fandigen Aedern und sterilen Wiefen; bei Deva; Kolos; Klaufenburg. Jun. Jul.

- 216. Sinapis orientalis. I. Auf bebauten Ackern und an Feldrainen; bei Hammersborf; bei Leschfirch; Schäßburg im "Siechenwalb"; Reps. Mai-Juli.
- 217. Sinapis alba. L. In Garten und auf grafigen Blagen; bei Hermannstadt; Schäfburg; auf bebauten Aeckern; bei Hammersdorf; Groß Enged; häufig. Mai-Juli.
- 218. Erysimum angustifolium. Ehrh. Syrenia angustifolia. Reichb. Auf Sandboden auf Accern und Wiesen bei Also Rakos und auf der Mezöség.
  Juni. Juli.
- 219. Arabis recta. Villars. Arabis auriculata. Lam. Auf Felsen und an Walbrändern in den Gebirgen; hinter Reschinar und auf dem Arszul. Aug.
- 220. Cardamine parviflors. L. An schattigen Grasplätzen in Waldungen; bei Orlath; bei Dobra und Roskany. Juni-Ang.
- 221. Hesperis tristis. L. Um Nande der Wälber; bei Deva; Bahdachunyad; bei Borband in der Ges gend "Billak". Mai-Juli.
- 222. Hesperis nivea. Baumg. Auf ber Robnaer Alpe Wurfu Omului; bei Kronstadt auf bem Schüler: gebirge. Aug. Sept.
- 223. Dentaria glandulosa. W. K. In schattigen Waldungen bei Schäßburg gegen den "Schleifers graben" und "Siechenwald" und im "Attilas = und Fuchsloch". März—Mai.
- 224. Pinus Cembra. L. In den Alpenwäldern von Bistrit und Rodna; im Reschinarer Gebirge; unterhalb des "Jaeser. Inni.
- 225. Spartium radiatum. Bot. Mag. Genista radiata. Scop. Auf grafigen Platen der Hunhader Bor- alpen gegen den Paringul. Juli. Aug.
- 226. Genista triangularis. Willd. Genista scariosa

- Viviani. In ichattigen Bergwälbern um hateg; Bayba-Hunyab; Dobra; Deva; häufig. Juni. Aug.
- 227. Ononis parviflora. Lam. Ononis Columnae.
  All. Zwischen ben Felsenrigen der Gebirge bei Bayersdorf (Maros-Némethi); auf dem Wurfu Kozolya. Jul. Aug.
- 228. Anthyllis montana. L. Auf Felsen ber Burgenländer Alpen Butschetsch und Piatra mare. Jul. Aug.
- 229. Orobus laevigatus. Baumg. (nec W. K.) Orob. transsilvanicus. Host. Auf bergigen Graspläßen und höher gelegenen Obstgärten und Waldungen; bei Mergeln auf der "Pfanne"; bei Schäßburg am "kalten Berg"; "Knopf"; im "Fuchsloch"; "Wolstendorfer Grund"; bei Nagy-Bun; Bistriß; Klausfenburg; Thorda; sehr häufig. Mai. Juni.
- 230. Orobus silvaticus. L. In höher gelegenen schattigen Bergwälbern; hinter Holzmengen; bei Schäßburg am "Anopf" und im "Attilasloch". Mai-Juli.
- 231. Lathyrus Hallersteinii. Baumg. Auf trocfnen Grasplätzen; bei Csora oberhalb ber Weingarten; auf bem Götzenberg. Mai-Juli.
- 232. Cytisum laburnum. L. In den Balbern ber Gebirge und Borgebirge; im Hunhader Komitat gegen ben Paringul. Jun.
- 233. Cytisus angustifolius, Moench. Cytis, alpinus, W. K. (nec Mill.) Als Baterland gibt Reichenbach auch Siebenbürgen an, und zwar nach Baumgarten; dieser aber führt in seiner enumeratio von bieser Gruppe ber Cytisusarten nur C. laburnum und C. nigricans aus.
- 234. Cytisus elongatus. W. K. In schattigen Bale bern bes Hunhaber Komitates bei Banersborf

- (Maros · Némethi); Batrina; Roskány. Maí bis Buli.
- 235. Galega officinalis. L. Auf bebautem Boden; auf Wiefen; in Waffergraben; in Obst = und Gras = garten; an Zäunen und fonst sehr häufig. Juni. August.
- 236. Astragalus eriocephalus. W. K. Astrag, dasyanthus. Pallas. Auf sonnigen, steilen, hohen Bergen bes Grofscheuerer Gebiethes; auf dem "Wuesem" gegen Stolzenburg, am "Zackelsberg"; an Bergen zwischen Mühlenbach und Karlsburg; oberhalb der walachischen Mühlensbächer Beingärten. Juni. Juli.
- 237. Astragalus asper. Jacqu. Auf höher gelegenen fandigen Wiesen, bei Rlaufenburg auf den "Heus wiesen". Mai-Juli.
- 238. Astragalus galegiformis. L. Auf höher gestegenen Wiefen bei Baydas Hunyad; gegen den Berg Vulkany; auf den Grenzen des Zarander Komistates; bei Veresparak. Juni-Juli.
- 239. Astragalus praecox. Baumg. Astrag. monspessulanus. L. An sonnigen, trocknen, sandigen Bergen und am Nande der Weinberge; bei Hammersdorf; bei Neudorf am "Schnarreberg"; im "Krähenswinkel"; bei Nothberg an der "Burg"; Thalheim in der "Hecke"; Klausenburg; Deva; Karlsburg; Kreisch; Schäßburg; Proodt; Birthälm; Keißd; Neps, und sonft sehr häufig. April. Mai.
- 240. Hippocrepis unisiliquosa, Baumg, Hipp, unisiliqua, L. Auf höher gelegenen unfruchtbaren Plägen; bei Deva; bei Borband in der Gegend "Billak". Juni, Jul.
- 241. Trifolium angulatum. W. K. Auf Galzboben bei Kolos; Thorba; Deésakna; auf einem Sügel jenseits Mots. Juni-Aug.

- 242. Trifolium strictum. L. Auf niedern Biefenplagen ber Mezoseg bei Kolos. Jul. Aug.
- 243. Trifolium diffusum. Ehrh. Auf fterilem fanbigem Boben ber Mezoség bei Kolos. Jul. Aug.
- 244. Trifolium scabrum. L. Auf Flugsand auf ben Weideplätzen bei Fogarasch und Kronstadt. Juni bis August.
- 245. Medicago villosula. Baumg. Med. Gerardi. Kit. An fonnigen Graßplägen trocener fandiger Berge; bei Schäßburg am "Schulberg"; bei Reps am "Schloß"; bei Heltau; bei Klausenburg auf ben "Heuwiesen". Mai—Juli.
- 246. Hypericum Richeri. Vill. Auf Kalfhoben auf felfigen Bergen; bei Abrudbanya auf bem Berge Vulkany; auf ber Teritza. Jul.
- 247. Hypericum pulchrum. L. In schattigen Walsbern und auf seuchten schwammigen Bergwiesen; bei Schäßburg am "Knopf"; bei Kronstadt gegen das Schülergebirge und Piatra mare; auf dem Berge Beles; bei Zood um die Pulvermühle, diesseits und jenseits des Flusses, und gegen die Gebirge hinauf; häusig. Juni—Aug.
- 248. Hypericum Kohlianum. Sprengel. Hyp. elegans. Stephan. Auf trocknen sandigen Bergen; bei Bonyha gegen ben großen Walb; bei Olah Szent Laszlo; bei Kreisch; häufig. Mai-Juli.
- 249. Scorzonera lanuginosa. Baumg. Auf sonnigen Bergen bei Bonyha. Mai. Jun.
- 250. Scorzonera parviflora. Jacq. Auf feuchtem Salzboden bei Paraid; Kolos; Thorba; Deésakna. Jun. Aug.
- 251. Scorzonera rosea. W. K. Auf sonnigen Bergen bei Bonyha und Szász Csovás; auf Graßplätzen ber Alpen und Boralpen; im Burzenländer Diftrift

auf bem Schülergebirge; Piatra mare; Butschetsch; im Fogarascher Distrift auf bem Pojana morului; Luzul; auf bem Arpaschel, ber Kepreriasze, bem Podrischel; bem Negoi; in ber Gyergyó auf bem Kelemen havas; Pietrile askuzite; hinter Robna auf bem Inniutze, Inneou (Kühhorn); Omului; Lapadna; Rotunda; im Kövarer Distrist auf bem Berge Guttin; im Szolnofer Komitat auf bem Arszul und Csiblesz; im Hermannstädter Stuhl hinter Gura riului auf bem Cschindrell, Geuschan, Negován mare; auf bem Praeschbe und Wurfu negru ("schwarz Kupen); hinter Zood; sehr häusig. Juli—Sept.

- 252. Scorzonera purpurea. L. Auf trocknen sonnigen Bergen und an Weinbergrändern bei Schäfburg, Kreisch; Proodt; Hammersdorf und beinahe burch ganz Siebenbürgen. Juni—Aug.
- 253. Leontodon serotinus. W. K. Taraxacum serotinum. Reichb. An fonnigen Bergen bei Deva. Aug. Sept.
- 254. Thrincia hirta, Roth. Leontodon hirtum. L. Auf fandigen Beibeplätzen; trocknen Biesen; in schattigen Balbungen sehr häufig. Juni-Sept.
- 255. Apargia aurantiaca. Kit. Leontodon aurantiacus. Reichb. Auf Alpen; im Bistriser Distrist hinter Rodna auf dem Wurfu Omului; Galatz; Stol; im Szolnoser Komitat auf dem Arszul und Csiblesz; im Burzenländer Distrist auf dem Piatra mare und Butschetsch; im Hunyader Komitat auf dem Retyezat; Strásza. Juli—Sept.
- 256. Apargia aspera. W. K. Leontodon asperum. Reichb. Auf trocknen Bergplägen; bei Reps gegen ben "Kömerbusch" und "Grossborlten"; bei Groß = Enhed; Karlsburg; Klausenburg; Deva. Juli. Aug.

- 257. Hieracium Csereianum. Baumg. Auf Alpen; im Burzenländer Distrift auf dem Piroschka; im Szolnofer Komitat auf dem Arszul und Csiblesz; im Fogarascher Distrift auf der Kepreriasze; im Hermannstädter Stuhl auf dem Wurfu negru; Juli—Sept.
- 258. Hieracium ramosum. W. K. In Mäldern ber Alpen und Boralpen; hinter Rodna; im Szols nofer Komitat auf dem Arszul, Csiblesz und Hudina. Juli—Sept.
- 259. Hieracium lanatum. W. K. (nec Vill.) Hierac. Lawsonii, Vill. Auf ben Hunhader und Robnaer Alpen sehr häufig. Aug. Sept.
- 260. Hieracium foliosum. W. K. In ben Walbern ber Boralpen; bei Robna, Biftrig. Jul.—Sept.
- 261. Hieracium grandislorum. W. K. Crepis grandislora. Willd. Auf Grasplägen ber Robnaer und Szolnofer Alpen; bei Kapnikbánya auf bem Gurtin. Jul.—Sept.
- 262. Crepis alpina. L. Barkhausia alpina. Moench. Auf Alpenwiesen; im Hunyaber Romitat auf bem Retyezat und Paringul; auf den Rodnaer Alpen Lapadna und Rotunda; im Burzenlande auf dem Butschetsch und Piatra mare. Juli-Sept.
- 263. Crepis rigida. W. K. Auf höher gelegenen fonnigen Plagen fehr häufig. Jul. Aug.
- 264. Crepis hispida. W. K. Barkhausia hispida. Reichb. Auf fterilen fandigen Grasplagen; bei Schäfburg am "weiten Berg"; bei Reps am "Freisthum". Juli. Aug.
- 265. Crepis Dioscoridis. L. Gatyona Dioscoridis. Reichb. Auf Weibepläten; trodnen Wiesen; an Zäunen; fehr häufig. Juni-Aug.
- 266. Serratula centauroides. Baumg. (nec L.) Serr.

radiata. Bieberst. Carduus radiatus. W. K. Auf Kalffelsen; bei Also-Rakos auf dem Tepej; am Rande der Weinberge bei Bahersdorf (Maros-Némethi); bei Thorda auf den Felsen der "Klust"; bei Klausenburg auf den "Heuwiesen"; auf der "Mezöseg". Juni—Aug:

- 267. Serratula alpina, L. Saussurea alpina. de Cand. Uuf den Rodnaer Ulpen Wurfu Jetzilui; Stol; Dscheammeanie. Aug. Sept.
- 268. Serratula discolor. Willd. Ser. alpina. y. L. Saussurea discolor. de Cand. Un ben Felsen bes Butschetsch. Aug.
- 269. Carduus nigrescens. Vill. Auf den Robnaer und Burzenländer Alpen sehr häufig. Jul. Aug.
- 270. Carduus nigrescens, var. α. hamulosus. Baumg. Carduus hamulosus. Ehrh. Auf trockenen Bergen und an Weinbergrändern; bei Hammersdorf; Wergeln; Schäßburg; auf Kalkfelfen bei Draß; auf dem Vulkány; bei Thorda. Jul. Aug.
- 271. Carduus candicans. W. K. Auf Kalffelsen; bei Bayersborf (Maros Némethi); bei Thorda auf den Felsen der "Klust" und Varoly-Erdej; bei Draß und Eibesborf. Jun. Aug.
- 272. Carduus glaucus. Baumg. Card. carlinaefolius. Lam. Auf Kalffelsen; bei Torotzko auf bem Bedellö; auf Graßpläßen ber Boraspen und in Bergwalbungen; gegen ben Surul; um die Sauersbrunnen bei Lövete; im Csiker und Haromszeker Stuhl. Juni—Ung.
  - 273. Cnicus ferox. All. Cirsium ferox. de Cand. Auf sterilen Bergen; zwischen Kis-Bunn und Sard; an Waldründern im Klausenburger Komitat; auf höher gelegenen Wiesen bei Salzburg; im Gebirge hinter Orlath gegen den Duscher Paß. Jul—Sept.

- 274. Cnicus serratuloides. Willd. Cirsium serratuloides. Scop. Bei Klaufenburg auf ben "Heuwiefen"; bei Thorba auf Salzboden; bei Schäßeburg; auf Grasplägen ber Alpen und Voralpen;
  fehr häufig. Juli—Sept.
- 275. Gnicus montanus, W. K. Cirsium montanum. Reichb. Auf trocenen Bergabhängen bei Draß. ziegles Jul. Aug. and Mail allefanite
- 276. Centaurea nigrescens. Willd. Findet sich in Siebenbürgen nach Host's Angabe in seiner flora Austr.; in. Baumgarten's enumeratio sehlt die Pstanzenist und den
- 277. Centaures centaurium L. Findet sich in Siebenburgen nach der Angabe Host's in seiner flora Anstriae; in Baumgartens enumeratio sehst die
- 278: Centaurea stricta. W. K. Findet sich in Siebens bürgen und Reichenbach; in Baumgartens enumeratio sehlt die Pssanze.
- 279. Cyanus phrygius, Gaertn. Contaurea phrygia. L. Auf grafigen Bergplägen sehr häufig. Juli
- 280. Cyanus roseus. Baumg. Centaurea trinervia.
  Steph. Auf fandigen. Grasplägen; bei Mergeln auf der "Hechte"; bei Klausenburg auf den "Heutenburg auf den "Heutenburg und Maros-Uivar.
  Juli. Aug.
- 281. Cyanus coriaceus. Baumg. Centaurea coriacea. W. K. Auf Feldern, Wiefen, an Acferrainen, und fonft febr häufig. Jul. Aug.
- 282. Cyanus atropurpureus. Baumg. Centaurea atropurpurea. W. R. Auf fonnigen, trochnen, fterilen Grasplägen auf Bergen; bei Borband in ber Gegenb "Billak"; bei Thorba an Grasplägen

ber "Klust" und Varoly-Erdej; bei Klausenburg auf den "Heuwiesen"; bei Neudorf am "Beachelsreg"; ferner auf Kalffelsen; im Burzenländer Distrift auf dem Tetzla; Piroschka; Piatra mare; im Fogarascher Distrift auf dem Gaure de Lotri; auf den Rodnaer Gebirgen Galaiz und Wursu Jetzilui. Juni. Juli.

- 283. Cyanus orientalis. Hall. Centaurea orientalis. L. Auf sonnigen Bergwiesen und an Ackerrainen bei Reps. Jun. Jul.
- 284. Echinops panniculatus. Jacq. Auf höher ges legenen Waldplägen; und am Nande ber Weinsgärten; bei Schäßburg am "Siechenberge" und am "weiten Berge"; bei Nagy-Bunn. Jul. Aug.
- 285. Artemisia monogyna. W. K. Anf Salzwiesen und am Ranbe ber Aecker bei Homorod Szent Pál; und Homorod Szent Péter; Aug. Sept.
- 286. Artemisia tangcetifolia. All. Auf ben höchsten Alpen; im Hermannstädter Stuhl anf bem Surul; im Kronstädter Distrift auf bem Piatra mare und Butschetsch; hinter Rodna auf bem Galatz, Stol und Dscheammeanie; im Hunhader Komitat auf dem Paringul. Juli-Sept.
- 287. Artemisia maritima. L. Un Salzquellen in Siebenbürgen nach Reichenbach; in Baumgarten's enumeratio fehlt bie Pflanze.
- 288. Absynthium spicatum. Baumg. Artemisia spicata, Jacq. Auf ben höchsten Alpen; auf bem Butschetsch; Dscheammeanie; auf ber Arpascher Alpe Podritschel in einer Schlucht oberhalb ber Balte. Juli. Aug.
- 289. Petasites discolor. Baumg. Tussilago discolor. Jacq. Homogyne discolor. H. Cass. An gra= figen Stellen ber Alpen; auf bem Surul; Schuler=

gebirge; Piatra mare; Butschetsch; in Wälbern auf hohen Bergen; im Klausenburger Komitat auf ben Bergen Beles, Fulsurate, Szirbi. Juli bis September.

- 290. Conyza alata. Baumg. Inula bifrons. L. Bei Thorda auf Felsen ber "Kluft" und Varoly-Erdei; nicht häufig. Oberhalb Haumersborf rechts; in ben Mühlenbacher Weingarten häufig. Jul. Aug.
- 291. Xeranthemum annuum. L. Auf sonnigen sandigen Hügeln und auf Kalkboben; an Beinbergrandern; bei Karlsburg; bei Mühlenbach; Szászstsor; Blutzroth; Sáárd; Deva; Brooß; Bayersborf (Maros-Némethi); Dobra. Juli—Oft.
- 292. Chrysanthemum rotundifolium. W. K. Auf Grasplägen der Alpen; auf dem Surul; Piatra mare; Arszul; Csiblesz; Arpás mare; Podritschel; Praeschbe; Duduruk; Djalu negru. Juli—Sept.
- 293. Pyrethrum macrophyllum. Willd. Chrysanthemum macrophyllum. W. K. In Mäldern der Boralpen; bei Bayda-Hunyad; Mühldorf; (Malomviz); Glockendorf (Klopotiva); Várhely; Felsö-Gáld; Abrudbanya; Zalathna; Topánfalva. Aug. September.
- 294. Senecio vernalis. W. K. An Grasplägen ber Berge; bei Schäßburg am "weiten Berg"; bei Maros-Vasarhely auf höher gelegenen Wiesen. Mai—Aug.
- 295. Senecio rupestris. W. K. Auf Felsen und an Wassern der Gebirge sehr häusig; am Arpaschel vor der Glashütte beginnend geht er bis über die Wasserfälle zu einer ungefähren Höhe von 5000 Fuß hinauf. Juli—Aug.

- 296. Erigeron Villarsii Bellardi. Auf hohen felsigen Grasplägen bes Butschetsch. Aug.
- 297. Cineraria sibirica. L. Hoppea sibirica. Reichb. Auf feuchten, schwammigen, schattigen Grasplägen; bei Kapnikbanya gegen ben Guttin; bei Lövéte und Olahfalu an ben Duellen; häufig. Jul. Aug.
- 298. Aster canus. W. K. Im Gefträuch und auf Grasplägen bei Bug und Reichesborf. Aug. Sept.
- 299. Inula oculus Christi. L. Auf trocknen, sonnigen, fteinigen Hügeln; bei Deva und Bayersborf (Maros-Némethi); häusig. Juli. August.
- 300. Inula germanica. L. Auf sonnigen Bergen; bei Meudorf am "Scharreberg"; bei Blutroth in ben Weingärten; und sonst sehr häusig. Jul—Sept.
- 301. Inula hybrida. Baumg. An steilen Bergen; bei Schäßburg am "weiten Berge"; bei Neuborf im "Raupenbusch". Juli. Aug.
- 302. Inula montans. L. Auf sterilen trocknen Bergen; bei Reps gegen "Grossborlten". Juli. Aug.
- 303. Achillea lingulata. W. K. Auf ben höchsten Jochen ber Alpen; im Hermannstädter Stuhl auf bem Surul; im Humyader Komitat auf der walaschischen Seite des Strasza; im Burzenländer Distrift auf dem Piroschka und Butschetsch; auf den Rodnacr Alpen Stol, Galatz, Jetzilui, Dscheammeanie; im Szolnofer Komitat auf dem Arszul und Csiblesz; im Kövarer Distrift auf dem Berge Guttin; sehr häusig. Juli—Sept.
- 304. Achillea ptarmica. L. Auf feuchten schattigen Wiesen; in ben Poplaker Sträuchen; bei Westen; Talmatsch; Ditro; Csomafalva; Neppendorf; auf höhern bergigen Grasplätzen; bei Karika und Sibo im Krafinaer Komitat; im Kövarer Distrift; hinter

Magyar-Hermany im Udvarhelyer Siuhl auf bet Paphomloka und in bem Csereerdo; häufig. Juni. August.

- 305. Achillea distans. Willd. Auf Wiesen ber Boralpen; auf bem Arszul und Csiblesz; auch sonst an Waldrandern häufig. Aug. Sept.
- 306. Telekia speciosa, Baumg. Buphthalmum cordifolium. W. K. An Bächen in ben Borgebirgen; hinter Heltau an bem "Bärenbach"; bei Michelssberg an bem "Silberbach"; bei Felsö-Arpás und am Arpaschel hinauf bis oberhalb ber Glasshütte; bei A. Szomboth im B. Beuckenthal'schen Wilbgarten; bei Borgo; zumal im Walde, "Strimba" zwischen Rodna und Bistrit; und sonst durch ganz Siebenbürgen häufig. Juni—Aug.
- 307.: Orchis pyramidalis. L. Anacamptis pyramidalis. Richard. In Bergwälbern bei Schäßeburg; Rlein Logdes; Heltau; Nagy-Bun; Reps; Aronstabt; auf Wiesen ber Borgebirge; bei ben Sauerbrunnen von Lövete; auf bem Hargita. Juli. Aug.
- 308. Orchis variegata. Lam. Auf sandigen grafigen Plagen; bei Reps gegen "Grossbortten"; auf höher gelegenen Wiesen; bei Zoltany; bei Schäßeburg in ben Obstgärten gegen das "Fuchsloch"; bei Klausenburg in den "Hasengärten"; bei Reußemarkt in den Weingarten im Gesträuch zwischen den "obern und untern Firschbergen". Mai. Juni.
- 309. Epipactis ochroleuca. Baumg. Cephalantera ochroleuca. Reichb. In schattigen Bergwälbern; bei Schäßburg im "Reisselt"; bei Neuborf im "Raupenbusch" auf bem "Grigoriplatz"; hinter Kronstabt. Mai—Juli.

- 310. Limodorum aphyllum. Baumg. Orchis aphylla. L. Limodorum abortivum. Swarz. Auf schattigen Kalkfelsen bei Héviz auf den Bergen Nagy-Barabos Tetejin; selten. Sept.
- 311. Alopecurus bulbosus. L. Auf feuchten salzigen Wiesen; bei Homorod Szent Pal und Homorod Szent Péter. Jun. Jul.
- 312. Calamagrostis stricta. P. B. In Bergmälbern bei Lövete. Juli. Aug.
- 313. Calamagrostis speciosa. Host. Agrostis calamagrostis. L. Lasiagrostis calamagrostis. Link. Auf Felsen der Alpen; im Burzenländer Distrift auf dem Butschetsch und Piatra mare; im Hunyader Komitat auf dem Berge Strasza; im Szolnofer Komitat auf dem Arszul. Juli. Aug.
- 314. Lappago racemosa, Willd. Genchrus racemosus. L. Auf fandigen trocknen Wiesen; auf ber Mezöség; bei Klausenburg. Mai—Jul.
- 315. Melica altissima. L. Auf Bergen und in Beingärten; bei Deva gegen den Berg Kozolya; bei Thorda gegen die "Rluft"; bei Klaufenburg unweit ber Ziegelscheunen; auf grafigen Bergplätzen bei Roskany. Jul.
- 316. Poa oblonga. Baumg. Briza eragrostis L. Eragrostis megastachya. Link. Auf fandigen bergigen Felbern; bei Neps; in Weinbergen; bei Thorda; Klaufenburg; Deva. Juni—Aug.
- 317. Avena planiculmis. Schrad. In grafigen Balbern ber Boralpen; auf bem Arszul und Csiblesz. Jul. Aug.
- 318. Pollinia gryllus. Sprengel. Andropogon gryllus. L. Auf trochnen Hügeln; Abhängen; troche

nen Bergwiefen; bei Alzen; Kund; im Hunyaber und Unteralbenfer Komitat. Juni-Aug.

319 Cyperus pannonicus. L. Pycreus pannonicus. P. B. Unf Sumpfboben; an den Ufern der Maros; bei Deva; Dobra; auf Salzboben bei Homorod Szent Pál; Homorod Szent Péter; Homorod Szent Márton. Aug. Sept.

#### XXII.

# Die Bevölkerungsverhältnisse

im

# Hermannstädter Stuhl

nach der Zählung im Jahre 1839.

# A. Anzahl.

Nach Benigni von Milbenberg, welcher in seiner 1837 erschienenen Geographie Siebenbürgens unter "Hermannstädter Stuhl" den eigentlichen Stuhl dieses Namens mit den Stadtgütern, die Siebenrichtergüter, deren 12 die Filialstühle Tallmesch und Szelistye bilden, und die 4 militairisiten Ortschaften begreist, wird dieser Kompler physisch und politisch geschiedener Landschaften von 79,125 Menschen bewohnt. Die letzte von der weltlichen Kreisbehörde vollzogene Bevölkerungsaufnahme zu Ansang des Jahres 1839 zählte in den Militärortschaften nur die an die dürgerliche Behörde stenernden wenigen Provinzialisten und gibt die Jahl der Stuhlseinwohner mit 81,016 Seelen an. Lent v. Treuenseld endlich in seinem geographisch-topographisch-statistischen Lexison, welches 1839 im Druck erschien, läßt den Hermannstädter Stuhl, in

welchem berselbe burch besondere Angaben des Dörfchens Dobra bei Sinna, der Mauth Dus und des Nothenthurmpasses, 61 Orte zählt und auch die zum Grenzmilitär conferibirte Bevölkerung des Stuhles umfaßt, von 110,565 Menschen bewohnt werden.

Ich muß bedauern, die Quellen, ans benen die Gin= gelpoften ber Lent'ichen Bablung genommen wurden, nicht zu besiten. Auch fuche ich im genannten Lexifon vergeblich nach einer Ungabe biefer Duellen, aus benen Die von unferer amtlichen Zählung fo weit verschiedenen Res fultate geschöpft wurden. Die Aufnahme ber militarifirten Bevölferung bes Stuhles hat die Summe von 81,016 auf 110,565 (mehr um 29,849) nicht heben können; benn nach Lent's eigener Angabe trägt ber Hermannftäbter Stuhl 'nur mit 5025 Seelen zur fiebenburgifchen Militars grenze bei, was die Bahl 81,016 mur noch auf 86,041 hebt. Und diefe Bahl dürfte dann am richtigften unter allen befannten biesfallfigen Bahlenangaben den Stand ber 1839er Bermannstädter Stuhlsbevölferung in ihrem weitesten Umfang ausbrücken. Ich halte mich alfo im Berlauf diefer Mittheilung und bei ber weiteren Erörte-rung ber Bevölferungsverhaltniffe im S. Stuhl an Die 1839er von ber weltlichen Rreisbehörbe vollzogene Bab= lung allein, welche ich gehörigen Dris mit ber, bie Militärgrenze betreffend gewiß verläßlichen. Alngabe Lent's erganze.

Was den Umstand betrifft, daß meine Daten bereits sechs Jahre alt und also nicht den ganz gegenwärtigen Bevölferungszustand dieses Kreises angeben, so nuß ich bemerken, daß einer neuern Zählung erst entgegen gesehen werde und daß dasher den 1839er Zahlen ein relativer Werth auch in der Gegenwart nicht abzusprechen sei, da in der Statistis der Grundsay: Etwas wissen ist besser, als Nichtswissen, gilt. Ueberdies ist der Unterschied zwischen ganz neuen und etzwas älteren Daten hier in gewisser Beziehung kein wesent=

licher; benn es haben bedeutendere Aenberungen in ber Bevölferung bieses Stuhles in fünf Jahren nur im Gansen sich ergeben; die inneren Berhältnisse berfelben, d. i. die Zahlenverhältnisse nach Geschlechtern, Religionen u. s. w. zu einander, sind durch kein besonderes Ereignis, welches einen Ort, oder einige beren, ausnahmsweise getroffen hätte, gestört worden.

3ch fehre zu meinem eigentlichen Gegenftand guruck.

Die obige Bahl ber gesammten Bevolferung bes 5. Stuhles verglichen mit bem Flächeninhalt besfelben, ben ver verdienstvolle Lenk, mit Inbegriff der zur Militar= grenze gezogenen Strecken, auf  $40\frac{1}{4}$  Geviertmeilen (4000 wiener Gev. Klafter auf 1 Gev. = M.) anaibt, fo fommen auf 1 Bev. Meile 2136 Menfchen; was noch nicht bie Salfte berer in ben bevölkerteften Theilen Deutschlands und anberer weftlichen Reiche auf 1 Gev. = M. Entfallenden ift, und um & unter ber Mittelbevolferung ber öfterreichischen Monarchie fteht. Der S. Stuhl gehört bennoch zu ben beffer bevölferten des Landes und hat beinahe um I mehr Einwohner, als bie mittlere Bevölferung beffelben (nach Lenf 1783 auf 1 Gev. = DI ) beträgt. Unter ben fachfi: fchen Rreifen aber ift der Bermannftabter, nach dem Bi= ftriper Diftrift, welcher burch feinen ausgedehnten gebirgigen Militärgrenzantheil nur 1000, und bem Repfer Stuhl, welcher nur 1736 Menschen auf 1 Gev.=M. hat, ber fcmachft bevölferte, und zählt gleichwohl um it mehr Einwohner auf 1 Gev.=M., als bie mittlere Bevolferung bes Sachsenlandes (1966 auf 1 Geb.=M.) ausmacht. -

Der Hermannstädter Stuhl würde mit seiner Bevölkerungszahl günstiger hervortreten, wollte man seinem unbewohnten Gebirgstheil von 2784. Gev. M. (nach Lenk) bei der Vergleichung auslaffen; was aber dann auch in den übrigen Kreisen geschehen müßte und was besonbers bei Bistrip das Resultat ganz anders stellen würde. Wenn man die Bevölferung des H. Stuhles mit der Zahl seiner Wohnorte vergleichen will, so nuß man unterscheiden: ob mit Zuzählung des Militärgrenztheiles oder ohne diesen. Im ersten Fall kommen von 86,041 Menschen auf 1 der 58 Orte 1482 Einwohner; wenn man nur das Provinzialgediet des Stuhles mit seinen 81,016 Bewohnern nimmt, so kommen auf die 54 Orte je 1500 Einwohner. In beiden Fällen geht hervor, daß im H. Stuhl die Ortschaften durchschnittlich größer seien, als im Allgemeinen im Sachsenland, wo 1405 Einwauf 1 Ort kommen, und noch bedeutend größer als im Land der Sekler und Ungarn, in deren erstem auf 1 Ort 730, und im zweiten auf 1 Ort nur 566 Einwohner entfallen.

Da übrigens die Stadt Hermannstadt im J. 1839 17,890 bürgerliche Einwohner zählte, so verhalten sich die städtischen zu den Landbewohnern des Stuhles wie 1 zu 4%, oder von 100 Stuhlseinwohnern sind 22 Städter.

# B. Geschlechtsverhältniß.

Unter ber obigen Zahl ber bürgerlichen Stuhlsangehörigen mit 81,016 Seelen sind 41,642 männlichen Geschlechts. Ueberschuß des männlichen 2268. Auf 1000 weibliche Sinwohner kommen also 1057 männliche; ein allerdings für das männliche Geschlecht sehr günstiges Berhältniß, welches in dem andauernden Friedenszustand seine Erklärung sinden dürfte.

Das Geschlechtsverhältniß ist natürlich nicht in allen Theilen und Orten bes Stuhles basselbe; ja an wenigen Orten überwiegt bas weibliche Geschlecht, wie aus ber nachstehenden Uebersicht hervorgeht, in welcher ich ben beiden Geschlechtsrubriken bei jedem Orte zugleich bie Summe ber Bevölkerung beisege.

# 1. Eigentlicher Hermannstädter Stuhl.

a) Freie Orte.

|     |      | -7 00          | Männliche | Weibliche. | Bnfammen |
|-----|------|----------------|-----------|------------|----------|
| 1.  | Stab | t Hermannstadt | 10,041    | 7849       | 17,890   |
| 2   | Dorf | Baumgarten     | 318       | 310        | 628      |
| 3.  | =    | Burgberg       | 804       | 816        | 1,620    |
| 4.  | =    | Fret           | 1,132     | 1,118      | 2,250    |
| 5.  | =    | Girelsau       | 392       | 406        | 798      |
| 6.  | 5    | Großau         | 809       | 890        | 1,699    |
| 7.  | F    | Großscheuern   | 668       | 680        | 1,348    |
| 8.  | 2    | Gurarou        | 870       | 690        | 1,560    |
| 9.  | =    | Hahnebach      | 362       | 324        | _686     |
| 10. | =    | Hammersborf    | 436       | 450        | 886      |
| 11. | =    | Hamlesch .     | 501       | 480        | 981      |
| 12. | =    | Heltau         | 1,214     | 1,403      | 2,617    |
| 13. | =    | Kastenholz     | 245       | 255        | 500      |
| 14. | =    | Kleinscheuren  | 372       | 450        | 822      |
| 15. | •    | Moichen        | 498       | 460        | 958      |
| 16. | =    | Neppendorf     | 652       | 624        | 1,276    |
| 17. | =    | Neudorf        | 450       | 436        | 886      |
| 18. | =    | Poplaka        | 974       | 840        | - 1,814  |
| 19. | =    | Resinár        | 1,798     | 2,037      | 3,835    |
| 20. | *    | Reußdörfchen   | 186       | 180        | 366      |
| 21. | =    | Rothberg       | 340       | 300        | 640      |
| 22. | =    | Schellenberg   | 285       | 329        | 614      |
| 23. | =    | Stolzenburg    | 1,031     | 1,245      | 2,276    |
| 24. | 3    | Szakadáth      | 592       | 633        | 1,225    |
| 25. | :    | Thalheim       | 193       | 165        | 358      |
| 26. | =    | 3000           | 627       | 678        | 1,305    |
|     |      |                | 25,790    | 24,048     | 49,838   |

Das Berhältniß bes mannlichen Gefchlechts zu bem weiblichen fteht in ben freien Sermannftabter Stuhlforten für bas erftere noch gunftiger, als im gangen Stubl; nämlich 25,790 gegen 24,048, mehr männliche um 1742. Es fommen auf 1000 weibliche 1072 mannliche. Gin gewiß feltener Kall; benn fonft findet man gewöhnlich bas weibliche Gefdlecht an Bahl überwiegend. Um auffallenoften fteht bas mannliche Gefchlecht über bem weib= lichen in ber Stadt Bermannstadt mit 10,041 gegen 7,849; mehr manuliche 2192. Go baß hier auf jedes Taufend weibl. Gefchlechts 1279 mannl. Einwohner entfallen; mobei zu bemerken ift, bag nicht etwa auch bie zum Milis tar gehörigen Berfonen gegablt murben. Die Rabl ber in Bermannstadt lebenden weiblichen Individuen durfte aber boch nicht aans erschöpfend aufgenommen worben fein. - Unter ben Dörfern haben bie reinwalachischen Gemeinden Gurarou und Poplaka eine fehr überwiegende mannliche Bevölferung. Das erfte gablt 180 mannliche über 690 weibliche, bas andere 134 mannliche über 840 weibliche Einwohner. Dagegen hat Resinar, bas größte freie Dorf im Stuhl, 239 weibliche Ginwohner über 1798 mäunliche, fo daß bort auf der lenteren 100-113.3 weibliche fommen. In ben fachfischen Orten ift bas Berbaltniß ber Geschlechter fo ziemlich ein regelmäßiges. Seltau aber gablt 189 weibl. Einwohner über 1214 mannliche, vermuthlich wegen den vielen weibl. Dienftboten in den bafigen Spinnftuben. Stolzenburg 214 weibl. über 1031 mannl. Einw. Groffau 81 meibl. über 809 mannf.

b) Stadtguter.

|    |      | a) Oraciga           | Mannl. | Beibl. | Bufam. |
|----|------|----------------------|--------|--------|--------|
| 1. | Dorf | Rert                 | 378    | 429    | 807    |
| 2. | -    | Korneczell (Antheil) | 101    | 100    | 201    |
| 3. |      | Szecsell (Antheil)   | 325    | 345    | 670    |
|    |      | _                    | 804    | 874    | 1678   |

Hier überwiegt also das weibl. Geschlecht so, daß auf 100 mannliche Einwohner 108.7 weibliche kommen.

## 2. Siebenrich terguter.

#### a) Filialftuhl Tallmefc.

|    |      |                   | Männt.  | Beibl. | Jusam. |
|----|------|-------------------|---------|--------|--------|
| 1. | Dorf | Boitza            | 813     | 730    | 1,543  |
| 2. | =    | Klein = Tallmesch | 608     | 591    | 1,199  |
| 3. | =    | Dber = Sebes      | 563     | 560    | 1,123  |
| 4. | =    | Portsesd          | 721     | 700    | 1,421  |
| 5. | =    | <b>Tallmesch</b>  | 331     | 275    | 606    |
| 6. | =    | Unter=Sebes       | 577     | 562    | 1,139  |
|    |      |                   | = 3,613 | 3,418  | 7,031  |

Das männliche Geschlicht überwiegt soviel, daß auf 1000 weibliche Einwohner 1057 männliche entfallen. Das Geschlichtsverhältniß der Bevölkerung in diesem Filialftuhl kommt dem Mittel des ganzen Stuhles gleich.

#### b) Filialftuhl Szelistye.

|    |     |           | Männt.  | Weibl. | Bufam. |
|----|-----|-----------|---------|--------|--------|
| 1. | Dor | f Gális   | 582     | 527    | 1,109  |
| 2. | 3   | Kakova    | 528     | 601    | 1,129  |
| 3. |     | Szelistye | 2,653   | 2,276  | 4,929  |
| 4. | =   | Szibjell  | 693     | 807    | 1,500  |
| 5. | =   | Tiliska   | 1362    | 1,199  | 2,561  |
| 6. | 3   | Valye     | 778     | 743    | 1,521  |
|    |     |           | = 6.596 | 6,153  | 12,749 |

Auf 1000 weibliche Einwohner kommen hier burchschnittlich, wie in ben freien Gemeinden des eigentlichen Hermannstädter Stuhles, 1072 männliche. Im Ort Szelistye ist die überwiegende Anzahl der männlichen Personen über die weiblichen — nämlich auf 1000 bieser, 1165 jener — auffallend. Es bewährt sich im Ganzen und im Einzelnen hier, daß bort die männliche Bevölkerung die Mehrzahl bilde, wo die Bolkszunahme eine größere ist.

e) Die übrigen verftreut liegenden Siebenrichterguter.

|     |      |                    | Ma    | innt. | Beibl. | Jusam. |
|-----|------|--------------------|-------|-------|--------|--------|
| 1.  | Dorf | Abtsborf           | 25    | 31    | 250    | 481    |
| 2.  | =    | Bulfesch (Antheil) | 49    | 97    | 560    | 1,057  |
| 3.  | 2    | Földvár            | 38    | 84    | 384    | 768    |
| 4.  | =    | Großprobstdorf     | 66    | 60    | 660    | 1,320  |
| 5.  | e    | Rleinprobstdorf    | 19    | 92    | 246    | 438    |
| 6.  | 3    | Rlosborf           | . 18  | 32    | 212    | 394    |
| 7.  | =    | Kolun              | 33    | 11    | 310    | 621    |
| 8.  | -    | Rrenz              | 39    | 90    | 414    | 804    |
| 9.  | =    | Meschendorf        | . 38  | 30    | 350    | 680    |
| 10. |      | Michelsberg        | 3     | 67    | 360    | 727    |
| 11. | =    | Neußen             | 49    | 29    | 374    | 803    |
| 12. | ,    | Rukur (Untheil)    | 28    | 80    | 285    | 565    |
| 13. | =    | Seiben (Antheil)   | 48    | 57    | 390    | 847    |
|     |      |                    | = 4,7 | 10 4  | ,795   | 9,505  |

Muf 1000 weibliche Einwohner entfallen 1063 mannliche.

d) Provingialiften in den Militarorten.

|                | Männt. | Beibl.        | Busam.      |
|----------------|--------|---------------|-------------|
| 1. In Drlath   | 68     | 56            | 124         |
| 2. = Rakovitza | 33     | 20            | 53          |
| 3. Sinna       | -      | 14 <u>5</u> 5 | . 5 <u></u> |
| 4. = Westen    | 28     | 10            | 38          |
| 3              | = 128  | 86            | 215         |

Auf 10 weibl. 15 mannl. Gefchlechts.

#### C. Männlicher Nachwachs.

Nach den Ergebnissen der Bolkszählung vom Jahre 1839 standen im Hermannstädter Gesammtstuhl in einem Alter dis zum vollendeten 15ten Jahr ihrer 14,655, und in einem Alter vom 15ten bis Ende des 18ten Jahres 2,721 männliche Personen. In den ersten 15 Lebenssjahren kommen durchschnittlich auf je 3 Jahre 2931. Die Summe der männlichen Jugend mit 17,376 verhält sich zur männlichen Bevölkerungszahl 41,642, wie 1 zu 2z, oder unter 100 Einwohnern männlichen Geschlechts sind 41.7 nicht 18 Jahre alt. Von diesem Mittelverhältnis weichen jedoch einzelne Landschaften und Orte auffallend ab. Ich stelle die betreffenden Zahlenverhältnissen den Drbnung in solgender Weise zusammen:

|                   | unter 15 3. | 3m 16—18.       | J. Bus. |
|-------------------|-------------|-----------------|---------|
| 1. Hermannstadt   | 2315        | 664             | 2979    |
| 2. Baumgarten     | 126         | 30              | 156     |
| 3. Burgberg       | 255         | 38              | 293     |
| 4. Fred           | 468         | 78              | 546     |
| 5. Girelsau       | 109         | 22              | 131     |
| 6. Großau         | 338         | 94              | 432     |
| 7. Großscheuern   | 238         | 40              | 278     |
| 8. Gurarou        | 390         | ; · <b>44</b> " | 434     |
| 9. Hahnebach      | 130         | 28              | 158     |
| 10. Hammersborf   | 164         | 30              | 194     |
| 11. Hamlesch      | 174         | 24              | 198     |
| 12. Hletau        | 423         | 59              | 482     |
| 13. Kastenholz    | 84          | 5               | 89      |
| 14. Rleinscheuern | 97          | 29              | 126     |
| 15. Moichen       | 238         | 20              | 258     |
| 16. Neppendorf    | 300         | 30              | 330     |
|                   |             |                 |         |

|                  | unter 15 3. | 3m 16—18. | 3. Buj. |
|------------------|-------------|-----------|---------|
| 17. Neuborf      | 100         | 10        | 110.    |
| 18. Poplaka      | 420         | .50       | 470     |
| 19. Resinár      | 561         | 96        | 657     |
| 20. Reußbörfchen | 70          | 14        | 84      |
| 21. Nothberg     | 119         | 12        | 131     |
| 22. Schellenberg | 98          | 10        | 108     |
| 23. Stolzenburg  | 330         | 88        | 418     |
| 24. Szakadáth    | 193         | 38        | 231     |
| 25. Thalheim     | 60          | 7         | . 67    |
| 26. 3000         | 229         | . 55 .    | 284     |
|                  | = 8,029     | 1,615     | 9,644   |

Der mannliche Nachwachs verhalt fich hier zur mann= lichen Bevölferung wie 1 gu 24, b. i. auf 100 mannl. Gefdlechts tommen nur 37 Knaben und Junglinge. Die freien Ortschaften fteben alfo nun 5.7% unter bem bieß= fälligen Mittelverhältniß bes Stuhles. Go gering zeigt fich bier ber männliche - und vermuthlich auch ber weibliche Nachwachs, über welchen bie 1839ger Tabelle zwar feine Daten enthält, welcher jedoch mit ber weib= Itchen Bevolferung im Berhaltniß ftehen muß- bag auf je 3 ber 15 erften Lebensjahre nur 1606, alfo nicht foviel, wie auf bie fpateren 3 Lebensjahre 16, 17, 18 entfallen; mas ein Zeichen bes hier fteigenben allgemeinen Mangels an Nachfommenschaft ift, ba wir nur zum Theil annehmen konnen, daß die Bahl ber Junglinge in bem Alter von 16, 17, 18 Jahren burch bie mannlichen Dienftboten außer bem Rreise ber \*) ober aus malachischen Orten bei ben Sachsen in Dienfte ftebend, in fachfifchen Orten, aus benen bie freien Orte des hermannftabter

Die Tabelle hebt die Bahl ber fremben Dienstboten leiber nicht heraus, wie die Kronftabter es thut und so die obigen Berechnungen sicherer macht.

Stuhles in der Mehrzahl bestehen, stark gehoben werde, und also die vergleichlich geringere Zahl der Knaben unter 15 Jahren nicht allen Orts einen eben so großen Mangel an Nachwachs beweise.

In Bermannstadt kommen auf je 3 ber 15 erften Lebensjahre nur 463 mannliche Individuen, mahrend die Lebensiahre 16, 17, 18 - 664 gablen. Sier nun wird bies Migverhältniß gerade durch bas Zuftrömen von Sunglingen im ermabnten Alter zu ben Schulanstalten, Werfftatten und Sausdiensten erklärlicher. Wenn wir aber in Bermannstadt die Summe blos berer, Die bas 16te Sabr noch nicht überschritten haben, mit ber mannlichen Bevölkerung vergleichen, so zeigt sich auch hier, daß Ber= mannftadt unter bem Mittelverhaltniß bes gangen Stuhles, in welchem bie Anaben unter 15 Jahren 35.19% ber mann= lichen Bevölferung betragen, fteht, da Sermannftabts Knaben erft 23.05% ber baffgen mannlichen Bevolferungs = Rabl ausmachen. Fürwahr eine feltsame und niederschlagende Erfcbeinung, wenn bie Rablung nicht boch einige Lücken enthalten follte.

Der Mangel an Nachwachs bruckt beinahe die fammtlichen fachfischen Orte, wie ans bem Bergleich ber mannlichen Jugend bis zum 18ten Jahr mit ben Erwachsenen offen hervorgeht, bei welchem Bergleich ben fachfischen Orten nun bie Rabl ihrer fremben mannlichen Dienftboten unter bem 18. Jahr fogar zu Gute kommt. Am vor= theilhafteften fteben: Grofan, Baumgarten, Gurarou, Moiden, Freit, Neppendorf, in benen auf 2 Manner 1 Knabe ober Jungling fommt; bann folgen Poplaka, Sams mersborf, Bood, Reugborfchen, in benen auf 24 Manner, Szakadath, Großichenern, Sahnebach, Stolzenburg, Sams lefch, heltau, in benen auf 23 bis 23 Manner, Burg= berg und Raffenholz, in benen auf 24 Manner, Girelsau, Rleinscheuern, in benen auf 3 Manner, und Neudorf end= lich, in welchem erft auf 4 Manner 1 unter 18 Sahren Stehender fonunt. Ortichaften also mit gang ober überwiegend walachischer Bevölkerung rühmen sich beinahe ausnahmslos eines stärkeren Nachwachses, als die Mehrzahl der sächsisch-deutschen, obgleich jene an diese viele hier zugezählte junge Leute abliesern; und unter den sächsischen Orten machen allein die von neuern deutschen Sinwanderern bewohnten Orte Großau und Neppendorfrühmliche Ausnahmen. Sollen wir es nach alle diesem nicht für statistisch erwiesen ansehen, daß durch Berschulsden jenes bei den sächsischen Bauern ganz allgemein verbreiteten Glaubens: es sei eine Schande mehrere Kinder zu haben, der sächsische Stamm an seinem natürlichen, kräftigen Wachsthum Schaden leide.

Der mannliche Nachwachs auf ben Stadtgutern ftellt fich folgenbermaßen bar:

| ind leading   | The same |   |   | Unter 1 | 15 <b>I. Im 16</b> - | -18. I. Jus. |
|---------------|----------|---|---|---------|----------------------|--------------|
| 1. Rerg .     | • 11     | ٠ |   | 16      | 2 9                  | 171          |
| 2. Korneczell |          | ٠ | ١ | . 4     | 0 2                  | 42           |
| 3. Szecsell.  |          |   |   | . 8     | 8 9                  | 97           |
|               |          |   |   | = 29    | 0 20                 | 310          |

Die mannliche Jugend beträgt hier 38.5% ber mann= lichen Bevölferung; um 3.2% unter bem Mittelverhältniß bes Stuhles.

|                              |   | Im 15. I. 1 | inter 16—1 | 18 I. Jus. |
|------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| 1. Boitza                    |   | 382         | 24         | 406        |
| 2. Klein Tallmesch .         |   | 300         | 27         | 327        |
| 3. Ober = Sebes .            |   | 294         | 15         | 309        |
| 4. Portsesd and the contract |   | 366         | 21         | 387        |
| 5. Tallmesch                 | - | 118         | 14         | 132        |
| 6. Unter = Sebes .           |   | 283         | 18         | 301        |
|                              | = | 1.743       | 119        | 1.862      |

Sier steht das Verhältniß zwischen jüngerem und älterem Nachwachs schon so, daß auf 3 der 15 ersten Lebensjahre 3483 kommen, also dreimal so viel wie auf

bie Jahre 16, 17, 18. Die Summe ber Jugend im Tallmescher Filialftuhl beträgt 51.2% ber männlichen Bevölferung; mithin 9.5 über dem Mittelverhältniß bed Stuhles. Aber im Hauptort Tallmesch, welchen allein hauptsächlich Sachsen bewohnen, ist das Verhältniß wieder das ungünstigste, denn hier beträgt die männliche Jugend nur 39.9% der männlichen Bevölferung, also 1.8% unter dem Mittel des Stuhles; während die walachischen Orte eine um so reichere Nachsommenschaft zählen.

|    |           |     |     |       | unter 15 3. | 3m 16—1 | 183. Bus. |
|----|-----------|-----|-----|-------|-------------|---------|-----------|
| 1. | Gális .   | •   | .•. |       | 285         | 76      | 361       |
| 2. | Kakova    |     |     | . , • | 220         | 68      | 228       |
| 3. | Szelistye |     |     |       | 1,179       | 311     | 1,490     |
| 4. | Szibjell  |     |     |       | 290         | 89      | 379       |
| 5. | Tiliska   |     | •   | •     | 610         | 145     | 755       |
| 6. | Válye .   | *** |     |       | 358         | 76      | 434       |
|    |           |     |     | =     | 2,942       | 765     | 3,707     |

Im Szelistjer Filialstuhl steht diesemnach ber männliche Nachwachs im günstigsten Berhältnisse zur männlichen Bevölkerung und beträgt 56.2% der letzteren, ragt also mit 14.5% über das Mittelverhältnis des Gesammtstuhles. Es sind lauter von Walachen bewohnte Orte, deren Bermehrung eine außerordentliche ist. Der Hauptort Szelistye ist das größte Dorf im Hermannstädter Stubl.

|     |         |        | unter 15 3. | 3m 16—18 | . 3. Bus.                                  |
|-----|---------|--------|-------------|----------|--------------------------------------------|
| • . | •       |        | . 8,0       | 5.       | 85                                         |
|     |         |        | 160         | 27       | 187                                        |
|     | •       |        | 140         | 6        | 146                                        |
| orf |         |        | 212         | 24       | 236                                        |
| orf | •       |        | 70          | 14       | 84                                         |
|     | • • • • | • , ', | . 58        | 5        | 63                                         |
|     | orf     | orf .  | orf         |          | 160 27<br>140 6<br>orf 212 24<br>orf 70 14 |

|                 |   |   | unter 15 3. | 3m 16-183 | . Jus. |
|-----------------|---|---|-------------|-----------|--------|
| 7. Kolun .      | ÷ |   | 94          | 7         | 101    |
| 8. Kreuz        | - |   | 124         | 15        | 139    |
| 9. Meschendorf  |   |   | 93          | 8         | 101    |
| 10. Michelsberg |   |   | <br>123     | 25        | 148    |
| 11. Reußen      | • | : | 150         | 19        | 169    |
| 12. Rukur       |   |   | <br>95      | . 9 .     | 104    |
| 13. Seiben      | • |   | 190         | 27        | 172    |
|                 |   |   | <br>= 1,589 | 191       | 1,780  |

Erft 37.8% ber männlichen Bevölkerung zählt die männliche Jugend. Die in kleineren und größeren Gruppen getrennt liegenden Siebenrichtergüter stehen also mit ihrem männlichen Nachwachs um 3.9% unter dem Mitteleverhältniß des Hermannstädter Stuhles. Sie haben größetentheils sächsische Einwohner. Aber auch in den walachischen Orten Földvar, Rukur, Kolun, sindet kein günstigeres, im letzteren sogar ein viel nachtheiligeres Vershältniß Statt. Im sächsischen Seiden allein macht die männliche Jugend 47.5% der männlichen Bevölkerung aus.

Der mannliche Nachwachs unter ben Provinzialiften in ben militarifirten Orten endlich steht in einem bem Mittel bes Stuhles gleichkommenben Berhältniß.

Allerdings hätten diese lehrreichen Vergleiche zwischen Nachwachs und Erwachsenen umfassender gemacht werden können, wenn die vorliegende Bevölferungstabelle nicht auf den männlichen Nachwachs allein beschränkt worden wäre. Es läßt sich indessen annehmen, daß der weibliche Nachwachs in einem gleichen Verhältniß zu den weiblichen Erwachsenen stehen möge; da die Geburten wohl in 1, 2 oder 3 Jahren bald dem männlichen, bald dem weiblichen Geschlecht in größerer Anzahl zusallen und so den Nachwachs eines Geschlechtes für eine kürzere Zeit bald niedertellen, bald erhöhen können; wo aber der Nachwachs

in einem Umfang von fich ausgleichenben 18 Jahren aufgenommen wird, ba fam biefer als in bem Berhaltniß ftehend, wie die Erwachsenen beiber Gefchlechter es find, angeseben werden. Go glaube ich benn ben Sat als aller Wahrscheinlichkeit nach richtig aussprechen zu können: daß im hermannstädter Stuhl ber Nachwachs an Men= fchen im Gangen ein mittelmäßiger fei, daß unter ben überwiegend deutsch= fachfischen Orten ausnahmsweise in Großan, Reppendorf und Seiden, unter ben malachischen Orten aber in ben meiften berfelben ein Berhaltniß zwi= ichen ben Rachwachsenben und Erwachsenen Statt finbe, wie es in beffer bevölferten ganbern beobachtet worben. Die gedeihlichen walachischen Drte bes hermannftäbter Stuhles gehören unter jene am Kuß der Grenzgebirge liegenden Walachendörfer, welche burch bie ausgebehnten Weiden begunftigt, der Biehzucht leben, und eine größere Angahl Rinder eben fo leicht ernahren, als im Buten ber Beerben nütlich beschäftigen konnen. Auf ben fachfischen Orten im Flachland bagegen können Wenige leben, weil gu ber beftehenden Dreifelberwirthichaft für ben Bauer viel Aderland erforderlich ift, und bie Zerftucklung ber Grunde den ohnehin gang ohne Brufung des Befferen betriebenen Anbau besonders dem Armen noch bedeutend er= fdwert. Bu Nebenbeschäftigungen für fich und feine Rinder in Zeiten, wo die Felvarbeit ruht, will ber fach= fifche Bauer fich nicht entscheiben \*); fo wie gur Gin= führung ber Stallfütterung, bie auch ben Armen leben und die Bahl ber Rinder freudig zunehmen läßt, wenig Hoffmung ift. So wird ber geringe Nachwachs in ben fächlischen Gemeinden durch den Umftand berbeigezogen,

<sup>\*)</sup> Michelsberg, bessen Einwohner burch ben geringen Umfang ihres Hatterts genöthigt, mit Stroh = und Holzarbeiten und mit Obstebau viel erwerben, ohne, wie heltau, ein Handwerkerdorf zu sein, steht einzig da und hat auch eine viel reichere Nachkommenschaft, als viele der von der Natur mehr begunstigten sächsischen.

baß ber sächsische Bauer, und zwar gerade ber wohlhabenbe, es für eine Unehre hält, mehr Kinder zu haben, als wie viclen er eigenen Hof mit dazu gehörigen Gründen in den drei Feldern hinterlassen kann; während der Walach mit wenigen Bedürsnissen sich und seine Kinder durchzuschlagen weiß, unternehmender ist und auch dort noch lebt und sich vermehrt, wo für die abgemessene Thätigseit des

Sachsen die Quellen verfiegt waren.

Beitere Altersftufen übrigens, als wie bis zum 15. und vom 16. bis 18. Lebensiahr find im Jahre 1839 im hermannstädter Stuhl nicht aufgenommen worben, und fo muffen die intereffanten Fragen, die in ber Darftellung ber verschiebenen Altersflaffen ihre Beantwortung finden, bier bei Geite bleiben. Willfommen mare auch eine Darftellung ber Nationalitätsverhältniffe im Bermannftabter Stuhl gewesen; aber bie Bevolferungstabelle ichweigt auch barüber. Die Religionsverschiedenheit jedoch, wie fie fich aus ben folgenden Ziffern ergibt, ift ein beinahe burch= gangig gultiger Magstab auch für bie Nationalität ber Bevolkerung. Denn nur bie 2780 Katholifen in Ber= maunftabt und beren 43 in ben Stuhlsortichaften burften aus allen beimischen Bolferschaften Genoffen gablen, mabrend bie Evangelifden, mit Ausnahme nur ber evangelifden Baladifd Serben in Baumaarten und Reuffdorfden und ber evangelischen Ungarn in Szakadath, Sachsen und fbater eingewanderte Deutsche, Die Griechisch-Unirten und Nichtunirten nur Walachen, einige Griechen und Bigenner und bie Reformirten nur Ungarn find.

## D. Kirchliches Verhältniß.

Unter ben Bewohnern bes Hermannstäbter Stuhls zählt die katholische Kirche 2823 Glieber, die evangelische 31,801, die reformirte 449, die unirte 3991, die nicht= unirte 41,947 und die jüdische 5. Auf 10,000 Cin= wohner entfallen:

| Nichtunirte .      |         |             |         |          | 5,177.61.     |
|--------------------|---------|-------------|---------|----------|---------------|
| Evangelische       |         |             |         |          | 3,925.28.     |
| Unirte             | •       |             | Ĭ,=     | •        | 492.62.       |
| Ratholifen         | •,      |             |         | •        | 348.45.       |
| Reformirte         |         |             | · • • • | . •      | 55.42.        |
| Juden .            |         | • 1.        |         | •        | 62.           |
|                    |         |             |         |          | 10,000.00     |
| Nach ben in        | mayan S | White aller | 2000    | 5:0502 6 | Stuhles und   |
| seinen Orten falle |         |             |         |          |               |
| Jennett Zentu Jumi | Rath.   | Evang.      | Ref.    | Unirte   | Nichtun. Jub. |
| 1. Hermannftabt    |         |             | 420     | 680      | 3,190 —       |
| 2. Baumgarten      |         | 49          |         | _        | 579 —         |
| 3. Burgberg        |         | 1,310       |         | 160      | 150 —         |
| 4. Fref            | 5       | 157         |         | 2        | 2,086 —       |
| 5. Girelsau .      | _       | 424         | 1       | 104      | 269 —         |
| 6. Groffau .       | 1       | 1,204       | _       |          | 494 —         |
| 7. Großscheuern    | _       | 890         | _       | 20       | 438           |
| 8. Gurarou .       | _       | -           |         | 153      | 1,407 —       |
| 9. Hahnebach       |         | 490         | -       | 196      |               |
| 10. Hammersborf    | _       | 640         |         | _        | 246 —         |
| 11. Hamlesch       | 1       | 820         | _       |          | 160 —         |
| 12. Heltan         | . 6     | 2,110       | _       |          | 501 —         |
| 13. Raftenholz     |         | 255         |         | 130      | 115 —         |
| 14. Kleinscheuern  | -       | 662         | _       | 160      |               |
| 15. Moichen .      |         | 1           |         |          | 957 —         |
| 16. Neppendorf     | 2       |             | -       | 24       | 136 —         |
| 17. Neudorf .      |         | 381         |         | 200      | 305 —         |
| 18. Poplaka .      |         | _           |         | 30       | 1,784 —       |
| To: Tobides        |         |             |         | -        |               |

5

298

19. Resinár

20. Renfidorfchen

170 3,660

68

|                                    |       | _               |       |         |                 |
|------------------------------------|-------|-----------------|-------|---------|-----------------|
|                                    | Rath. | Gvang.          | Ref.  | Uniete  | Rictun. Zub.    |
| 21. Rothberg .                     |       | 260             |       | 160     | 220 —           |
| 22. Schellenberg                   |       | 452             | 6     | _       | 156 —           |
| 23. Stolzenburg                    | 1     | 1,254           | -     | 421     | 600 —           |
| 24. Szakadáth                      |       | 227             | _     | 129     | 869 —           |
| 25. Thalheim                       | -     | 287             |       | 32      | 39 —            |
| 26. 300b ·                         | 5     | 1               | _     | 45      | 1,250 4         |
|                                    | 2.801 | 24.111          | 427   | 2.816   | 19,679 4        |
|                                    |       | me: 49          |       |         | 20,000          |
|                                    |       |                 |       |         | ~ ~ ~ .         |
| In den freier herrscht also das de |       |                 |       |         |                 |
| zu ben übrigen in                  |       |                 |       |         |                 |
| eine Zahl ber Einn                 |       |                 |       |         |                 |
| Evangelische                       |       |                 |       |         | 4,837.86.       |
| Nichtunirte                        |       |                 |       |         | 3,948.59.       |
| Unirte .                           |       |                 |       |         | 565.03.         |
| Reformirte                         |       |                 |       |         | 85 67.          |
| Juden                              | , , , | •               |       |         | 82.             |
|                                    |       |                 | -     |         | 10,000.00.      |
|                                    |       | Rath.           | Ev. N |         | e Nichtun. Jub. |
| 1. Rert .                          | - , - | <del>-</del> 65 |       |         | 150 —           |
| 2. Korneczell                      |       | _               |       |         | 201 —           |
| 3. Szecsell .                      |       |                 |       |         | 670 —           |
|                                    |       |                 | ===   | _       |                 |
|                                    | ~     |                 | 57 -  |         | 1,021 —         |
| 100                                | Gum   |                 | 78.   | 00 furt | MIT A           |
| 4 Delles                           |       |                 |       | Univie  | Nichtun, Jub.   |
| 1. Boitza                          |       | 5 4             |       |         | 1,534 —         |
| 2. Klein Tallmesch                 | -     |                 | _     | -       | 1,198 —         |
| 3. Ober = Sebes                    | -     |                 | -     | -       | 1,123 —         |

|                | Rath                 | . Ev. A  | ef. Unirte      | Nichtun.    | Zub.          |
|----------------|----------------------|----------|-----------------|-------------|---------------|
| 4. Portsesd    |                      | ,;       |                 | 1,421       | _             |
| 5. Tallmesch   | 2                    | 554 -    |                 | 50          | . 1           |
| 6. Unter=Sebes |                      | _        | 5 . —           | 1,134       | _             |
|                | = 7                  | 558      | 5 —             | 6,460       | 1             |
|                | Summ                 | e: 7031  | ι.              |             |               |
|                | Rath.                | Ev. Ref. | Unicte          | Michtunirte | Zub.          |
| 1. Gális       |                      | -        | -               | 1,109       | _             |
| 2. Kakova      | Stra <del>nd</del> S | :1 4:    | : ' <del></del> | 1,128       |               |
| 3. Szelistye   | 5                    | 8 17     | 76              | 4,823       | -             |
| 4. Szibjell    |                      | 3 —      | -               | 1,497       |               |
| 5. Tiliska     | ,                    | 7 -      | 246.            | 2,308       | -             |
| 6. Válye       | iti 🛶                | - 5      |                 | 1,516       | -             |
|                | = 5                  | 19 22    | 322             | 12,381      | /1.7 <u>·</u> |
| (              | Summ                 | e: 12.72 | 9.              |             |               |

Die Zahl der Katholischen, Evangelischen, Resormirten in den beiden Filialftühlen zusammen verhält sich zu den unirten und nicht unirten Walachen daselbst wie I zu 31-75.

| 4 'Or | btsdorf        | . 15 |       |     |      |     |     |
|-------|----------------|------|-------|-----|------|-----|-----|
| 1. 21 | propert        | _    | 422   |     |      | 59  | -   |
| 2. B  | ulkesch        | -    | 997   | -   | 60   | -   | _   |
| 3. F  | öldvár         | ·    | -     | . — | . 60 | 708 | -   |
| 4. 3  | roßprobstdorf  | -    | 1,128 | _   | 192  |     | -   |
| 5. K  | leinprobstdorf | _    | 348   |     | 90   | _   | _   |
| 6. Kl | losdorf        | 121  | 306   | _   | 28   | 60  | -   |
| 7. Ko | olun           |      | -     |     | 75   | 546 |     |
| 8. R  | reuz           |      | 654   |     |      | 150 | الب |
| 9. M  | deschendorf    |      | 570   | _   | 80   | 30  | -   |
| 10. M | dichelsberg    | _    | 715   |     | -    | 12  | _   |

|     |          |       | Rath. | Et     |     | Ref.  | Unirte | Michtun.                              | Zub. |
|-----|----------|-------|-------|--------|-----|-------|--------|---------------------------------------|------|
| 11. | Reußen   |       |       | 52     | 3   | -     | -      | 280                                   | -    |
| 12. | Rukur    |       | _     |        | -   |       | 93     | 472                                   | -    |
| 13. | Seiden ! | -     | _     | 79     | 3   |       | 54     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -    |
|     |          | <br>= |       | 6,45   | 6   | ا. سب | 732    | 2,317                                 |      |
|     |          | SII   | m m   | e: 9,8 | 505 | 2"    | .: '   |                                       |      |

In ben Siebenrichtergütern außer ben beiben Filialsstühlen Tallmesch und Szelistye, wo das walachische Clement beinahe ausschließend hervortritt, erhebt sich das sächsisch-evangelische in einem Berhältniß, daß von 1000 Cinwohnern:

Evangelische 679.21 Richtunirte 243.77 Unirte 77.02 sind.

Die 215 Provinzialisten in ben Militärorten find 104 Nichtunirte, 102 Unirte und 9 Katholifen.

#### E. Standesverhältniß.

Die Zahl der im Stuhl wohnenden Abeligen beträgt 178. Es fommt also auf 455 Einwohnnr dieses Stuhles 1 Abeliger. Sie find in folgenden Orten vertheilt: Hermannstadt 170, Girelsau 1, Resinar 1, Stolzenburg 1, Boitza 3, Szelistye. 2.

Die übrigen Bewohner gehören bem Stand ber freien

Bürger und ber Unfreien an.

#### a. Freie.

Die Zahl bieser, die in 26 durchaus freien Ortsfchaften, 1 Stadt und 25 Dörfern, wie sie oben wiedersholt aufgezählt wurden, leben, fällt mit der Einwohnerzahl der freien Orte im eigentlichen Germannstädter Stuhl, nach Abzug der 173 Abeligen, die hier sich aufhalten,

zusammen und beträgt also 49,665. Sie fann burch die 215 persönlich freien Provinzialisten in 3 Militärorten auf 49,880 ergänzt werden; wodurch im Hermannstädter Stuhl die Freien um ihrer 18,922 mehr sind, als die unsreien Stuhlseinwohner. Als Gesammtheit üben sie mit denen, die Siebenrichter benannten 7 sächsischen Kreissen über die dem Stuhl einverleibten 25 Siedenrichterzütter, wie sie oben nach ihren Abtheilungen namentlich gemacht wurden, adelige Rechte aus, so wie solche auch besonders der Stadt Hermannstadt ihren 3 Stadtgütern gegenüber zukommen.

#### b. Unfreie.

| In ben 3 Stadtgütern 1,678                        |
|---------------------------------------------------|
| In ben 25 Siebenrichtergutern:                    |
| 1) Tallmescher Stuhl 7,026                        |
| 2) Szelistyeer                                    |
| 3) Im Lande verstreut 9,505                       |
| = 30,958                                          |
| Unter 10,000 burgerlichen Einwohnern bes hermann- |
| städter Stuhles sind also:                        |
| Bürgerlich Freie 6156.81                          |
| Unfreie                                           |
| Abelige 21.97                                     |
| Ober wenn man die Grenzmilitarbevolkerung diefes  |
| Stuhles mitzählt, so fommen auf 10,000:           |
| Bürgerlich Freie 5,797.23                         |
| Unfreie 3.598.05                                  |
| Militarisirte                                     |
| Abelige 20.69                                     |
| Die Freien wohnen in 26 Orten ungemischt, in 3    |

gemifcht mit Grengern.

Benn bie erfteren auf bie genannte Bahl ber Bohnorte gleichmäßig vertheilt werben, fo fommen auf ein Ort 1910& Einwohner, oder, mit Auslassung ber alleinigen Stadt Hermannstadt mit ihren 17,890 bürgerlichen Einswohnern, auf jedes freie Dorf 1272 Cinwohner. Wenn bagegen Die 30,958 Unfreien auf ihre 28 Dorfer, beren fie 23 unvermischt und 5 mit Komitatsunterthanen aemischt bewohnen, aufgetheilt werden, so fommen sie durchschnittlich zu 11053 auf ein Ort. Demungeachtet find Die unterthänigen Gemeinden im Bermannftadter Stuhl nicht in dem Mage schlechter bevölfert, als bie obige Biffer zeigt; benn wenn die 23 unvermischt von Sieben= richter . und Stadtunterthanen bewohnten Dorfer berause gehoben und mit ihrer Bevolferungszahl verglichen werben. fo kommen auf ein Ort 1201, und in den Filialftühlen Tallmesch und Szelisipe für sich auf jeden der 12 Orte 1648 Ginwohner, Ginige Urfachen Diefes hohen Populationsftanbes in bem größten Theil ber unfreien Orte, im Begenfat zu bem meift niebern ber freien, habe ich oben bei ber Schätzung bes Nachwachfes anzudeuten ver= fucht. 3d fuge noch bei, bag ber in Siebenburgen feltene blühende Zustand unfreier Orte hier auch ein Berdienst human = und festgeordneter Rechts = und Pflichtverhalt= niffe fei, beren gejegnete Folgen aber freilich - bunft mich - in ben freien Orten um vieles reicher follten ges funben werben fonnen.

Will man die bürgerlich Freien, die Unfreien, die wenigen Abeligen und die 5025 Grenzmilitaristen nach ihrer Nationalität vergleichen, so findet man in der 1839ger Tabelle zwar keine bestimmten Angaben darüber; aber aus ber Religionsverschiedenheit der Cinwohner, wie sie unter D. dargestellt worden, und aus bekannten Thatsachen, läst sich so ziemlich bestimmt annehmen:

daß von den 49,880 Freien in runder Zahl ihrer

25,000 Sachsen und Deutsche, 24,000 Balachen, einige Griechen, Zigeuner und 1,000 Ungarn ober Sefler feien:

bağ von ben 30,958 Unfreien ihrer 22,691 Walachen, einige Zigenner und 8,267 Sachfen;

daß die 178 Abeligen ein Gemisch aus den hei= mischen Nationen, und

bie 5025 Grenzmilitaristen lauter Walachen feien.

Moch will ich hier in Betreff ber im Allgemeinen überwiegenden walachischen Bevölkerung (mit Einbegriff ber Milit. Grenzorte 60% und im Provinzialgebiet 57.4% ber Bevölkerung) bemerken: daß est keinen freien oder unfreien Ort im Hermaunstädter Stuhl gebe, welcher von Walachen, wenn sie auch nur eingedungene Hirten wären, nicht mitbewohnt würde, daß aber 6 Orte unter den freien, 16 unter den bürgerlich unfreien und die 4 militarisirten ganz allein von Walachen bewohnt seien.

# F. Gewerbs: und Nahrungs: Verhältnisse im Jahre 1839.

1) Im hermannstädter Stuhl (bie Milit. - Grenze hier wieder ausgeschlossen) beschäftigen und ernähren sich mit Land bau und Biehzucht 15,511 Erwachsene männlichen Geschlechts, oder 19.14% der bürgerlichen Stuhlsbevölkerung. Bon benen entfallen auf die Stadt hermannstadt 849, auf die übrigen freien Gemeinden 6,967. Thalheim mit 94 und heltau mit 54 Bauern haben deren die wenigsten. In den unsreien Orten leben 7695 Bauern und

Hirten; also herrscht hier bas landwirthschaftliche Element noch mehr vor.

- 2) Gewerbsteute und Künftler sind im Stuht 4717; mithin 5.82% der Bevölferung. Bon diesen entfallen 4160 auf Hermannstadt (23.2% seiner Bevölferung), auf Heltau 438, Seiden 12, Orlath 10, Neppendors und Freck je 9, Großau und Stolzens burg je 8, Tallmesch 7, Resinar, Großprobstdorf, Kreut, Szelistye je 6, Bulkesch 5, Girelsau, Kleinscheuern, Kert, Michelsberg je 3, Großscheuern, Szakadath, Jood, Valye je 2, Baumgarten, Hahnenbach, Moischen, Schellenberg, Boitza, Szibjell, Tiliska je 1.
- (b. i. 0.89% ber Bevölkerung), von denen in Hermannstadt 685 leben, in Szelistye 10, in Boitza 8, Heltau 4, Frek, Girelsau, Jood je 2, in Großau, Baumgarten, Resinar, Schellenberg, Stolzenburg, Szakadath, Kakova, Michelsberg, Szibjell und Tiliska je 1.

| 1.   | -0   |            |                 |                       | ,                           |
|------|------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| find | 364, | b. i.      | 0.45%           | der B                 | evölkerung,                 |
|      |      |            |                 | •                     | aston T                     |
|      |      | •          |                 |                       | . 70                        |
|      | •    |            | •               | •                     | . 4                         |
| 1.00 | ٠,   |            | ٠.              |                       | 1.401 8                     |
| ٠,   | •    | •          | •               | •                     | 8 Millin:                   |
|      | Φ,   | <b>•</b> : | •               | Profession in         | •:::::: 8                   |
| • .  | •    | • .        | •               | •*.                   | . 13                        |
| • •  | •    | * ,        | • .             | •                     | 4                           |
| •-   | •    | •          | •,              | • 1                   | 6                           |
| ٠,   | •    | • •        | •               | • 1                   | 3 . Tak                     |
| • .  | • ,  | • . '      | • .             | •                     | 3                           |
| •    | •    | •.         |                 | •                     | ****** <b>7</b>             |
| •    | • ,  | . •        |                 | •                     | 7                           |
|      | •    | find 364,  | find 364, b. i. | find 364, b. i. 0.45* | find 364, d. i. 0.45% ber B |

# 

| in Rastenholz      |     | •   |           |          | •         | 7  |
|--------------------|-----|-----|-----------|----------|-----------|----|
| in Rleinscheuern   |     |     |           |          |           | 6  |
| in Moichen .       |     |     |           | •        |           | 3  |
| in Neppendorf      |     |     |           |          |           | 6  |
| in Neudorf .       |     |     |           |          |           | 6  |
| in Poplaka .       |     |     |           | •        | • 1       | 6  |
| in Resinár .       |     |     |           |          |           | 12 |
| in Reußborfchen    |     |     | 1 15 to 1 |          | kçur .    | 4  |
| in Rothberg        |     |     |           |          | 12 100    | 4  |
| in Schellenberg    |     |     |           |          |           | 4  |
| in Stolzenburg     |     |     |           | •        |           | 8  |
| in Szakadáth       | • 1 | +   |           | 1 7 4 50 |           | 11 |
| in Thalheim        |     |     |           |          |           | 5  |
| in Bood .          |     |     |           |          |           | 7  |
| in Rery .          |     |     |           |          |           | 8  |
| in Korneczell      |     |     | • • •     |          | 1.0.      | 2  |
| in Szecsell        | •   |     |           | •        | 1 • 11 01 | 3  |
| in Boitza .        | •   |     |           |          | •***      | 4  |
| in Rlein-Tallmesch |     |     |           |          | • ,       | :3 |
| in Ober-Sebes      |     |     |           | . N. 1   | agar & F  | -3 |
| in Portsesd        |     |     |           |          | a Guera   | 3  |
| in Tallmesch       |     |     |           |          | . ;       | 14 |
| in Unter = Sebes   | •   |     | •         | • 1.11   | 11 101    | 2  |
| in Galis .         |     |     | •         |          | ·         | :3 |
| in Kakova .        |     |     |           |          | . 3.131   | /3 |
| in Szelistye       | •   | •   |           |          |           | 12 |
| in Szibjell        | •   |     |           |          | 1 1/1/    | .3 |
| in Tiliska .       |     | •   |           |          | 1: 21     | 6  |
| in Válye .         |     | • . |           |          |           | 3  |
| in Abtsborf        |     |     |           | •        | ,         | 4  |

|                                                 |           | -           |           |            |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| in Bulfesch                                     |           |             | 1 20      | 6          |
| in Földvár                                      | . •       |             |           | 6          |
| in Großprobstdorf .                             | • .       | •           | • .       | . 6        |
| in Kleinprobstdorf .                            |           | *, **; , *  |           | . 6        |
| in Rlosborf                                     | • -       |             | • .       | . 4        |
| in Kolun                                        |           |             |           | . 6        |
| in Kreuz                                        |           |             | • ' '     | . 6        |
| in Meschenborf .                                |           |             |           | . 6        |
| in Michelsberg .                                |           |             |           | . 4        |
| in Reußen                                       |           |             | .•        | 6          |
| in Rufur                                        | •         | • •         |           | . 6        |
| in Seiben                                       | • .       | • • • • • • | •         | . 6        |
| in Drlath                                       | • ;.      |             |           | . 3        |
| Rentiere, Dienstbo                              | ten, T    | aglöhner    | und in    | Almosen    |
| Stehende, die gewöhnlie                         | th gezäh  | lt zu wei   | eden pfle | gen, jind  |
| in der vorliegenden Tal worden, fondern fie mög |           |             |           |            |
| gen Rubrifen Gehörige                           |           |             |           |            |
| unter ber mannlichen B                          | levölferu | ng 2773     | Individ   | uen, d. i. |
| 3.43% ber Gefammitbev                           |           |             |           |            |
| ftadt 1128, in Heltau                           |           |             |           |            |
| 110, in Bood 106, ibrigen Ortschaften 60        |           |             |           |            |
| Reugdörschen, Kornecze                          |           |             |           |            |
| Auf 10,000 Einw                                 |           |             |           |            |
| ftädter Stuhl mit Auss                          |           |             |           |            |
| Bauern und Hirten                               | 6,439.    | 30 ober     | 1 auf     | 5 Einw.    |
| Künstler u. Gewerbel.                           | 1,958.    | 24 oder     | 1 auf     | 17 Einw.   |
| Beamte u. Honoratioren                          | 300.      | 15 ober :   | l auf 1:  | 12 Einw.   |
| Beistliche                                      | 151.      | 12 ober 1   | l auf 29  | 22 Einw.   |
| Richt zu den obigen                             |           |             |           |            |
| Gehörige                                        | 1,151.    | 19 ober     | 1 auf :   | 29 Einw.   |

- Bu 1) Es ist ersichtlich, wie Landbau und Viehzucht im Hermannstädter Stuhl vorwalten. Eine große Anzahl Städter und die Dorfsbewohner mit geringer Ausnahme einiger Handwerker hier und dort, der Wollenweber in Heltau und der Strohflechter in Wichelsbergu. f.w. deschäftigen sich hauptsächlich mit den genannten Nahrungszweigen, und zwar die sächsischen Bauern im Allgemeinen mehr mit Landbau, die Walachen mit Viehzucht und mit dieser im Zusfammenhang mit Käse und Unschliebereitung u. f. w.
- Bu 2) Die Bahl ber Runftler und Gewerbsleute mag in Bezug auf hermannstadt, heltau und bie Baar fur ihr Fach halbgebildete Sandwerfer in einigen Orten bie richtige fein; aber jener auch nicht annaherungs= weise in Ziffern barzuftellende Gewerbfleiß ber Laufende immer beschäftigter Walachinnen, Die für fich und ihre Manner und die große Angahl Kinder fpinnen und weben und ihr Saus mit allem Linnenzeug versehen, und die Erzeugung bes groben Tuches, welches bie Balachen zum ausgebehnteften Gebrauch fich felber zubereiten und an Sachfen und Ungarn absetzen, ift in ben obigen Bablen nicht ausgebrückt, nicht die vielen Schmiede (gewöhnlich Zigeuner), Zimmerer und Mauerer auf den Dörfern unter Bauern und Biehzüchtern, die Handwerker sind, so= bald fie die Gelegenheit dazu ruft. In unfern Berhaltniffen, wo Gewerbswesen und Landwirth= fchaft noch lange nicht burchgangig zum Syftem ber nütlichen Theilung ber Arbeit fich ausgebildet haben, ba ift die ftatiftische Beweisführung burch Biffern allerdings auch annaherungsweise nicht moglich. Go viel ift betreff unseres gewerblichen Buftandes jedenfalls mahr: fo wie die 4160 Gewerb= treibenden in der Stadt ben luxuriöferen Bedurfniffen ihrer Abnehmer noch nur theilweife zu ent=

sprechen und die Ginfuhr der meisten Waaren aus dem Austand nicht überflüssig zu machen vermögen, so werden sie und ihre wenigen Genossen auf bem Land vom Bauern auch nur zum Theil in Unsspruch genommen, da dieser, besonders der walachische, ben größten Theil seines einsachen Bedarfs an Kleidungsftucken und Hausgeräthen selbst erzeugt.

- Bu 3) Unter den Beamten finden wir die periodisch wählbaren Ortsbeamten, die die unmittelbare Obrigsteit der Landgemeinden sind, nicht aufgezählt. Dennoch wäre es gerade recht wissenswerth, die Zahl der Beamten, die dem Stuhl und seinen Gesmeinden zunächst vorstehen, zu wissen, um vergleischen zu können; denn die in der Tabelle aufgessührte Beamtenzahl enthält wohl, neben dem Stadt; und Stuhlsmagistrat, hauptsächlich in Hermannstadt sich besindende Landesämter, und fann also in der Frage: wie viel Personen der Hrmannstädter Stuhl zur Aussührung seiner öffentslichen Geschäfte bedürse? nicht, und nur insoweit mit den Hermannstädter Stuhlsbewohnern in Bezug gebracht werden, inwieweit das Zusammenleben auf die übrige Wolfsthätigseit Einfluß übt.
- 3u 4) Gerne hatte ich die Jahl ber Geistlichen, unter benen auch die Lehrer gezählt wurden, nach den Glaubensbefenntnissen getheilt und verglichen, woraus hervorgegangen ware, welche Kirche verhältnismäßig mehr oder weniger Diener habe u. f. w. Ich habe darauf verzichten mussen, so wie auf die Erörterung anderer in die Erwerbs und Nahrungsverhältnisse einschlägiger Fragen. Es läßt sich hossen, daß bei der nächsten Jählung, die doch bald vorgenommen werden burfte, erschöpfender vorgegangen werden werde.

Die 1839er Tabelle enthält foggr über ben Familien; fant ber Bevolferung feine Rubrif. Bas fie unter ber

Aufschrift "Wohnparteien" gibt, reicht natürlich zum Ermessen der Zahl der Berehelichten, der Wittwer, Wittwen, Geschiedenen und Unverehelichten nicht zu. – Was an der Zahl der Wohnparteien, die der Außdruck eines ganz unsicheren Begriffes sind, wissenswerth sein mag, suche ich durch Zusammenstellen mit der Zahl der Wohnhäuser zu erhöhen- Im Hermannstädter Stuhl wohnen in 16,153 Wohngebäuden 21,966 Parteien. Es fommen auf 2 Häuser 2½ Parteien. In Hermannstadt allein, wo 4404 Parteien in 1822 \*) Häusern wohnen, kommen auf 1 Haus 2½ Parteien; in Heltau, wo in 484 Häusern 727 Parteien wohnen, auf 2 Häuser 3 Parteien; in den übrigen Dörfern aber stehen die Wohnparteien durchschnittlich nur um ½ höher als die Häuser.

In Hermannstadt kommen im Durchschnitt auf 1 Wohnpartie 4.1-7, und auf ein Wohnhaus 91.2 Bersonen; im ganzen Stuhl auf eine Wohnpartei 3.5, und auf 1 Haus 5 Personen.

Diese Mittheilung schließe ich mit ber Eröffnung; baß ich die Bevölkerungsverhältniffe auch ber übrigen sachsischen Kreise nach ber 1839er Aufnahme, je nachdem ich zu ben Tabellen werbe gelangen können, in ber obigen

<sup>2)</sup> In einem "Beitrag zur Statistit von hermannstabt" in ber Transsilvania, Beiblatt zum Siebenburger Boten bes Jahres 1841, wurden nach ämtlichen Daten 1976 häuser in ber Stadt hermannstadt, ausgenommen Schulen, Rirchen und Rlöster, gezahlt, nämlich 450 in der Ober ., 667 in der Unter ., 666 in ber Bor . und 198 in der Bigeuner . Borstadt.

Art bargestellt, in biefem Archiv zu veröffentlichen bie Absicht habe; wo mir bann bie Gelegenheit gegeben fein wird, tiefer gehende Bergleiche in heimischen Bevölkerungsverhältnissen zu machen und so in einem nicht unwichtigen Bunft zur Förberung der Baterlandskunde nach meinen Kräften beizutragen.

Johann Hint b. j.

#### XXIII.

#### Stan b

ber

Privat = Industrie, der Fabriken, Manufaktu= ren und Handlungen in Siebenbürgen im Jahre 1844.

Im hohen Brafibialwege werden von Jahr zu Jahr Tabellen = Formulare, beren Rubrifen auf Die obigen Gegen= ftanbe Bezug haben, an die einzelnen Rreisbehörden im Lanbe ausgetheilt. Nachdem die einzelnen Anfape hier eingeschrieben worden, fommen die Rreistabellen bei ber f. Landesbuchhaltung zusammen, wo eine bestehende Ab= theilung für statistische Arbeiten das Totale von Sieben= burgen zusammenstellt. Solche Totale's von ben Jahren 1837 und 1839 bat Sieafried Beder im 11ten Abschnitt feiner statistischen Uebersicht ber Bevölkerung ber öfterrei= chischen Monarchie betreff Siebenburgens benützt, benn Diefe Tabellen fommen mit ben Erwerbsfteuerfassionen aus ben conscribirten Provingen ber Monarchie bei ben oberften Sofftellen in Wien, fo wie die übrigen für adminiftrative ftatiftifche Zwecke bestimmten jahrlichen Aufnahmen, zu= fammen, und werden hier, wie wir feben, nach ben, ber Deffentlichkeit in Induftrie = und handelssachen befreuns beter gewordenen, Grundfägen ber h. öfterreichischen Regierung, zum Theil amtlich auch im Buchhandel berauß= gegeben (wie die Ausweise über ben Sandel ber Monarchie), jum Theil gur Beröffentlichung befannten Schriftftellern überlaffen.

Bleiben wir zunächst bei ben Tabellen über die in der Aufschrift genannten Gegenstände stehen, so tragen diese freilich gerade betreff Siebenbürgens die Mängel, die Becher im Allgemeinen an denselben gerügt hat, in vollem Maße an sich. Sie enthalten theils nicht alle Gewerbe, theils aber ein Gewerbe unter verschiedenen Namen; einige enthalten die Zählung im ganzen Kreis, andere nur des

Hauptortes \*); nirgenbs machen sie — wo er auch gemacht werden könnte — einen Unterschied mit Meistern, oder sogenannten Pfuschern, dann Gesellen, Lehrjungen, Arbeitern. Diese Fehler entstanden aus Mangel an einem nach bestimmter Vorschrift geregelten Vorgang der Jählenzden. Gewöhnlich sind es untergeordnete Beamte, die das Interesse und das Wissen sür die Sache nicht haben, und von den Oberbeamten leiber nicht gehörig angewiesen, nicht überwacht werden. Auch das Tabellensormular an sich hat das Ueble, daß es, auswärts vorgeschrieben, Beschäftigungen theilt, die bei uns vereinigt vorsommen, bei uns heimische aber entweder nicht enthält oder nicht beim gebräuchlichen Namen nennt. Die meiste Schwierigseit für eine solche Zählung bieten aber unsere Verhältnisse dar, denn da Gewerde und Landbau bei uns so ost sich bezühren — besonders in den Komitaten, in den seller und den kleineren sächsischen Stühlen — so komte die Zählung sehr willkürlich hier bald ausgedehnt, dort bald besschräft werden.

Man darf sich also auf die diedfälligen Angaben nicht so weit verlassen, daraus sichere vergleichende Ressultate zu ziehen. Sie geben unsern gewerblichen Zustand blos in seiner ganz größten Allgemeinheit an, und haben eben nur in so weit einen Werth, in wie weit genauere Angaben und Nachweisungen uns gänzlich mangeln.

Hier folgen die Resultate der 1844er Aufnahme, die ich aus dem Hauptausweis in eine bequemere Uebersicht zusammenziehe. Die Gewerbe theilen sich in: a) mit Berzehrungsgegenständen beschäftigte Polizeigewerbe; — b) deren nicht mit Berzehrungsgegenständen beschäftigte; — c) Komerzialgewerbe. Ob zünstig oder nicht, findet sich nicht angegeben.

Dies bezieht sich auf fächsiche Rreife; hier aber habe ich aus Privatnachrichten zu erganzen gesucht. D. G.

| Marie 1886 - Amillada | Gewerbe |       |            |          |  |  |
|-----------------------|---------|-------|------------|----------|--|--|
| Ungarische Komitate   | a)      | b)    | c)         | Zusammen |  |  |
| 1) Dberweißenburg     | 200     | 194   | 209        | 603      |  |  |
| 2) Niederweißenburg   | 1,406   | 1,255 | 1,040      | 3,701    |  |  |
| 3) Rokelburg          | 611     | 657   | 576        | 1,844    |  |  |
| 4) Thorba             | 1,947   | 1,816 | 1,855      | 5,618    |  |  |
| 5) Kolos              | 1,790   | 982   | 957        | 3,729    |  |  |
| 6) Doboka             | 1,033   | 700   | 263        | 1,996    |  |  |
| 7) Inner = Szolnok    | 455     | 626   | 561        | 1,642    |  |  |
| 8) Hunyad             | 1,277   | 1,475 | 1,912      | 4,664    |  |  |
| 9) Mittel = Szolnok   | 582     | 566   | <b>692</b> | 1,840    |  |  |
| 10) Kraszna           | 293     | 275   | 189        | 757      |  |  |
| 11) Zarand            | 790     | 520   | 642        | 1,952    |  |  |
| Diftrifte:            |         |       |            |          |  |  |
| 12) Kövar             | 453     | 164   | 199        | 816      |  |  |
| 13) Fogaras           | 239     | 369   | 500        | 1,108    |  |  |
| Summe:                | 11,106  | 9,599 | 9,525      | 30,300   |  |  |
| Sefler Stühle:        |         |       |            |          |  |  |
| 1) Udvarhely          | 435     | 632   | 961        | 2,028    |  |  |
| 2) Maros              | 344     | 613   | 382        | 1,339    |  |  |
| 3) Háromszék          | 1,756   | 1,063 | 1,985      | 4,804    |  |  |
| 4) Csik               | 659     | 253   | 515        | 1,427    |  |  |
| 5) Aranyos            | 229     | ,159  | 114        | 502      |  |  |
| Summe:                | 3,423   | 2,720 | 3,957      | 10,100   |  |  |

<sup>\*)</sup> Man wundre fich nicht über die hohen Biffern in diefer Rubrit, Mühlwerke haben hier ihren Plag gefunden.

| Fabrifen    | Groß=         | Wech8=        | Waaren= | Sonftige  |        |
|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|--------|
| und Manu=   | hand=         |               | hand=   | Beschäf=  | Summe  |
| fakturen *) | lungen        | ler           | Lungen  | tigungen  |        |
| 87          | — 1           |               | 2       | 17        | 709    |
| 310         |               |               | 108     | 134       | 4,253  |
| 68          |               | _             | 29      | 93        | 2,034  |
| 454         |               | _             | 68      | 642       | 6,782  |
| 310         | _             | 4             | 190     | 471       | 4,704  |
| 151         | *.,           | _             | . 9     | 73        | 2,229  |
| 29          |               |               | 64      | 112       | 1,847  |
| 411         |               |               | 149     | 149       | 5,373  |
| 199         | _             | , <del></del> | 45      | 93        | 2,177  |
| 46          |               | _             | 25      | 56        | 884    |
| 393         |               |               | 12      | 232       | 2,589  |
|             |               |               |         |           |        |
| 139         | _             | -             | 2       | 11        | 968    |
| 166         |               | 1             | 16      | 14        | 1,304  |
| 2,763       |               | 4             | 719     | 2,097     | 35,883 |
| 2,000       |               | *             | •10     | ~,00      | 00,000 |
|             |               |               |         |           |        |
| 249         | _             | _             | 55      | 100.      | 2,432  |
| 3           | t, <u>←</u> , |               | :::55   | N. 141:00 | 1,538  |
| 257         | 1             |               | 95      | 116       | 5,272  |
| 676         | -             | -             | 20      | 23        | 2,146  |
| 48          | -             | 1 1           | _       | 44        | 59     |
| 1,233       | L .           |               | 225     | 424       | 11,982 |
|             |               |               |         |           | 22,000 |

bie Siebenburgen gu einem Fabriteland machen tonnten: alle möglichen D. G.

| CHARLA CHARL      | Gewert be |        |        |          |
|-------------------|-----------|--------|--------|----------|
| Sächsische Stühle | a)        | b)     | e)     | Zusammen |
| 1) Hermannstadt   | 913       | 1,013  | 2,110  | 4,036    |
| 2) Shäßburg       | 131       | 285    | 472    | 888      |
| 3) Medwisch       | 167       | 678    | 436    | 1,281    |
| 4) Mühlbach       | 84        | 96     | 118    | 298      |
| 5) Großschenf     | 98        | 560    | 295    | 953      |
| 6) Reps           | 544       | 307    | 172    | 1,023    |
| 7) Reußmarkt      | 104       | 103    | 136    | 343      |
| 8) Löschkirch     | 50        | 80     | 88     | 218      |
| 9) Broos          | 102       | 214    | 163    | 479      |
| Diftrifte:        | 1,1400    |        |        | 711      |
| 10) Kronftadt     | 1,292     | 1,087  | 3,289  | 5,668    |
| 11) Bistrit       | 288       | 464    | 627    | 1,379    |
| Summe:            | 3,773     | 4,887  | 7,906  | 16,566   |
| Sauptsumme:       | 18,302    | 17,206 | 21,388 | 56,966   |

In Siebenbürgen beschäftigen sich also, abgesehen von ararischen Unternehmungen, 67,024 Private \*) mit Gewerben, bem Fabrikswesen und der Handlung. Im Jahre 1837 waren 47,727 und im Jahre 1839 48,745 gezählt worden. Die Vermehrung ist also in den letzten 5 Jahren eine bedeutende gewesen, mag aber guten Theils auch auf Rechnung der umfassender gewordenen Zählung

<sup>\*)</sup> In wie weit auf bem ausgebehnten Gebiet bes siebenburgifchen Bergbaues ber Unterschied zwischen benen auf ararischen ober auf ben Privatgewerken Beschäftigten bei ber obigen Zählung punktelich eingehalten worden, ift aus ben bortliegenden Tabellen nicht kennbar.

| Fabrifen<br>und Manu=<br>fafturen | Groß=<br>hand=<br>lungen | Wechs=<br>ler            | Waaren=<br>hand=<br>lungen | Sonstige<br>Beschäf=<br>tigungen | Gumme  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|
| 98                                | 3                        | - 5                      | 116                        | 542                              | 4,800  |
| 6                                 | · —                      | -                        | 15                         | 59                               | 968    |
| 33                                | -                        |                          | 15                         | 85                               | 1,414  |
| 12                                | -, <del>-</del>          | _                        | 13                         | 23                               | : 346  |
| 16                                | ,                        | 4000                     | 5                          | · 55                             | 1,029  |
| 17                                | _                        | -                        | 5                          | 57.                              | 1,120  |
| 41                                |                          | _                        | 3                          | 19                               | 406    |
| 13                                |                          |                          | -                          |                                  | 231    |
| 28                                |                          | - , <del>- ,</del> + , . | . 16                       | . 10                             | . 533  |
|                                   |                          |                          |                            |                                  |        |
| 247                               | . 1                      | 4                        | 123                        | 528                              | 6,571  |
| 35                                |                          | <del>. 7</del>           | , 22                       | 305                              | 1,741  |
| 546                               | 4                        | 9                        | 333                        | 1,701                            | 19,159 |
| 4,542                             | 4                        | 13                       | 1,277                      | 4,222                            | 67,024 |

fommen. Im Jahre 1839 fam auf 43 Einwohner Siesbenburgens 1 Gewerbe = und Handeltreibenber; im Jahre 1844 auf jeden 32sten.

Db wir auf diese Ziffer los Bergleiche mit anbern Ländern zu machen berechtigt seien? könnte nur dann mit ja beautwortet werden, wenn wir bestimmt wüßten, daß in den bezüglichen Ländern bei der Zählung nach demsselben Umfang und denselben Grundsätzen vorgegangen worden. Hinsichtlich Siebenbürgens muß noch bemerkt werden, daß aus den oben im Auszug mitgetheilten Tasbellen nicht bestimmt hervorgehe, ob die Militärgrenze mitgezählt worden ober nicht. Es mag zum Theil geschehen

fein, zum Theil nicht, wie es bei allen unferen Rablungen gu gehrn pflegt. Der Unterschied ift jedoch bier fein großer. benn die 64 bur-militarifden Ortschaften ber Dil. Brenge. Die nicht gezählt worden fein mogen, durften ichwerlich 200 Gemerbe = ober Sandeltreibende haben. Befentlicher ift es, bie fiebenburgifchen Bergbauleute, welche von Szentkirály \*) auf 11,255 anfest, auch noch beigugablen; wo= burch wir die Bahl ber induftriellen Bevolferung bes Lanbes mit 78,483 erhalten, bie zur Ginwohnerzahl pr. 2,100,000 fich verhalt, wie 1 : 28. - In Der gangen öfterreichischen Monarchie nun wird jeder 12te bis 14te Ginwohner als gewerbtreibendes Individuum angenommen. Dben an fteben : bie Lombarbei, wo ein Gewerbtreibenber ouf 8, bas venetianische Gebiet, wo 1 Gewerbsmann auf 9, Defterreich von 1 auf 13 bis 15 Ginwohner entfällt. Galizien, Dalmatien, Siebenburgen und endlich Ungarn fteben auf ber unterften Stufe. Daraus ift zugleich er= fichtlich, in wie weit zwischen biesen Brovingen und ben erftgenannten ber Sandels : Berfehr mit Induftrie - Gegenftanben ein aftiver fein konne. Aus bem gedruckten Ausweis über ben Sandel von Desterreich u. f. w. im Sabre 1844 p. XIII ergibt fich, bag Ungarn und Siebenburgen im genannten Jahre allein für Bang = Fabrifate an bie andern im Bollverband befindlichen öfterreichifden Brovingen 43,226,095 fl. C. M. gablten, welches Ungarn freilich für landwirthschaftliche und Roh-Brodufte reichlich guruderhielt, ichmerlich aber Siebenburgen.

<sup>9)</sup> In feinem Bert: Az erdélyi Bányászat ismertetése, Rlaufens burg bei Barra u. Stein, S. 187; im Auszug burch Georg Binder im Kurg'ichen Magazin. D. E.

Die einzelnen Kreise Siebenburgens für sich bieten eine große Mannigfaltigfeit in ihren Berhältniffen zwischen gewerblicher und fonstiger Bevölkerung bar.

Die ungarischen Komitate im Allgemeinen, mitbin ber größte Theil bes Landes, haben bie geringfte beimifche Gewerbsthätigfeit. Gie finbet fich noch in ben baffgen f. Freiftabten und privilegirten Martten. Sier leben Gewerbsteute in gunftigen Berbindungen. Doch bezieht fich bies auf den fleineren Theil der in unfern Tabellen Begahlten, weil biefe auch Beschäftigungen umfaffen, bie in ben Romitaten zumeift in Sanben einer fehr gemifchten gemerblichen Bevolferung find. Um häufigften find bie Gewerbe, bie ben Bedürfniffen bes Landmanns bis auf ben größten Theil ber Rleibung, bie er, gum Theil auch ber abelige Landmann, fich felbft bereitet, genügen. Rlaufenburg und etwa noch in M. Vasarhely und Regen finden fich Sandwerker, welche einem ftabtifdern Beburfniß ihrer Ginwohner und ber untwohnenden reichern Abeligen theilweise genügen. Uber auch biesen Gewerben gegenüber hat ber Gifer ber ungarifden Reugeit, nur inlanbifche Erzeugniffe zu faufen, felbft mit Sulfe von ungerlander Bemühungen wenig Plat greifen fonnen. Es fehlt, wie in gang Siebenburgen, an Fabrifinduftrie. Man fauft baber immerfort am liebsten aus Sandlungen, bie ihres Baaren - bis auf Schuhe und Strümpfe herab aus Wien beziehen ; ja Magnatenfamilien beziehen Mobefachen für ichweres Gelb fogar aus Baris.

3ch fehre zu einer betaillirten Darftellung ber Bers haltniffe gurud.

1) Die 709 Gewerbe = und Handeltreibenden ber Dberweißen burger Gespannschaft leben in 68 von 52,000 Menschen bewohnten Dörfern und find größtentheils Müller, Fleischhauer, Brannt = weinbrenner, Schänfer, Fischer, Gärtner, Ziegel-

brenner, Maurer, Ziegelbecker, Schuster, Schneiber, Tischler, Zimmerleute, Seiler, Kirschner, Leberer, Wagner, Töpfer, Pflugmacher, einige Potaschenssieder, Abvokaten u. f. w. Eine Glassabrik, 2 Essigsabriken, 9 türkische Nothgerbereien, 2 Holzsäge = und 3 Walkmühlen beschäftigen eine Anzahl Menschen. Auf 74 Einwohner kommt einer ber 709.

2) In ber Dieberweißenburger Gespannichaft find 4253 Induftrielle auf 1 Frei = und 3 Muni= gival = Stabte, 10 Marfte und 187 Dorfer vertheilt \*). 5 Solsfage , 1 Bulver = und 4 Walf= mühlen bestehen. Die Sandwerfer find bereits mannigfaltiger Art, leben in den Stadten gum Theil zunftmäßig; ber größte Theil, besonders bie auf bem Land, find wieder bloke Sandwerkerbauern. Die größten Boften machen die nachftebenben aus: Kleischhader 113, Müller 299, Brodbader 96, Branntweinbrenner 165, Schanfer 272, Brodberfcleifer 54, Fleischschlächter 89, Dbitverfcleifer 54, Salzverschleißer 34, Faßbinder 43, Fuhrleute 22, Musifanten 126, Schneider 170, Schufter 396, Tifchler 66, Schmiebe 131, Ririchner 242, Leberer 205, Riemer 66, Wagner 64, Topfer 122, Schin= belmacher 13 u. f. w. Die Gewerbe = und Sandel= treibenden verhalten fich zur Einwohnerzahl wie 1: 45. Ja wenn man, nach v. Szentkirály, an= nimmt, daß in den Bergbaurevieren diefes Romi= tates bie Salfte ber fiebenburger Bergleute lebt, fo ftellt fich bas Berhältniß noch einmal fo gunftig.

Die Ungahl ber Orte, die freilich mit keinem der bisherigen Statiftiter Siebenburgens stimmt, entnehme ich ben mehrjährigen Uebersichten ber letten amtlichen Bolkegahlungen, welche im t. Landesbuchhaltungsarchiv liegen. D. E.

- 3) Im Kofelburger Komitat mit 88,000 Einw. 1 Freistabt, 1 Markt und 113 Dörfern find die Berhältnisse, bis auf den Bergban, so ziemlich die selben; die meisten (bäuerischen) Strobhutmacher (92) fommen hier vor.
- 4) Unter ben 120,000 Einwohnern ber Thordaer Gespamschaft, bie in 1 Munizipalstadt, 4 Märsten und 168 Dörsern leben, sinden sich ihrer 6,782, wesche größtentheils in jener siebenbürger Weise, nämlich neben sonstigen Beschäftigungen auch etwas Handwertsartiges treiben. Man schließe aus der hohen Jahl 6782, welche zur Einwohnerzahl steht, wie 1:18, auf keinen so blühenden Zustand der Gewerbe im wahren Sinne des Wortes. 1 Glasund 1 Porzellainsabris, 1 Kupser und 17 Sisenhämmer, 150 Holzsägemühlen werden gesunden. Die Polizeigewerbe sind wieder start über den Handbelgegewerben bescht. 194 Holzgerätheerzeuger und 90 Schindelmacher sind unter den setzern zu nennen.
- 5) Die Koloser Gespannschaft mit 1 Frei = und 1 Munizipalstadt, 4 Märkten und 215 Dörsern hat 4704 Gewerbe = und Handeltreibende, die zur Einswohnerzahl 166,000 sich verhalten wie 1:36.

  1 Glase, 2 Papier = und 1 RunkelrübenzuckersFabrik, 5 Geistbrenmereien, 4 Essigsabriken, 97 Holzessägemühlen, 1 Kerzen = , 1 Kohen = , 7 Schleisstein und 2 Siebsabriken bestehen \*). Der Handlungen und Niederlagen wurden hier die meisten im Laude gezählt. Es sind natürlich alle möglichen Krämesreien, deren viele Schwamm und Pfeisen verkausende

<sup>\*)</sup> Man mache von folden Fabriten fich nur teine anbern Begriffe, als von etwas ausgebehnteren Sandwerken . Etabliffements.

Armenier in ungarischen Orten offen halten, ausgenommen worden. So viel ift allerdings wahr, daß Klaufenburg durch große Schnittwaaren und Speditionshandlungen sich auszeichne, so wie durch den Aufschwung derzenigen seiner Gewerbe, die für den Lurus arbeiten.

Sofort bleiben die gewerblichen Erscheinungen in ben Gespannschaften sich überall gleich, und wir können uns weiter auf das blose Zusammenhalten der in den Tasbellen Gezählten mit den Einwohnern beschränfen.

- 6) Doboka mit 120,000 Cinw. in 1 Munizipals stadt und 163 Dörfern, in benen 2,229 Industielle leben, steht wie 1:54.
- 7) Inner = Szolnok mit 1847 gewerblich Beschäftig= ten unter 98,000 Einw. in 1 Frei = und 1 Muni= zipalstadt, 2 Märkten und 196 Dörfern wie 1:54.
- 8) Die 5,376 Gewerblichen im Hunyader Komverhalten sich zu den 160,000 Einw., die in 2 Munizipalstädten, 3 Märsten und 329 Dörfern leben wie 1:30. Die Eisens und Goldbergwerke heben hier mittels und unmittelbar die Zahl berer auf gewerblichen Wegen sich Nährenden; wie est auch in der Niederweißenburger, Zaränder und Thorenburger Gespannschaft der Fall ist.
- 9) Mittel Szolnok in 1 Munizipalstabt, 3 Märkten und 143 Dörfern, welche 85,000 Men= schen bewohnen, wie 1:39.
- 10) Kraszna mit 3 Märften und 72 Dörfern, bes wohnt von 65,000 Menschen, unter denen 884 gewerblich Beschäftigte sind, wie 1:74.
- 11) Zarand mit 33,000 Cinwohnern, die in 1 Markt und 98 Dörfern wohnen, mit 2589 Gewerbetreis benden, wie 1: 15.

- 12) Kövarer Distrift, bewohnt von 43,000 Mensichen in 3 Märkten und 88 Dörfern, wie 1: 45.
- 13) Der Diftrift Fogaras mit 1 Marft und 64 Dörfern, und bewohnt von 62,000 Menschen, wie 1:47.

Es ift erfichtlich, baß Gespannschaften, in benen Bergbaureviere liegen und burch welche lebendigere Land-ftraßen führen, die meisten ftabtischen Wohnorte und bie höchste gewerbliche Bevölferung haben.

In ben Sefler Rreisen, wo ber Landbau nicht fehr lohnend, ift allgemein ein burch die gebirgige Lage bes Landes und bie großere Dichtigfeit ber Bevolferung gebotener, vergleichsweise größerer Gewerbsfleiß zu Saufe. Der ararische Salzgrubenban biefer Gegenden wirft auf bie Privatinduftrie belebend ein. Biele Familien leben blos von Salgfuhren. Der holg = und holgarbeitenhandel ift fehr ausgebehnt, und die ausgebehnten Balber find eine unerschöpfliche Quelle. Es sind alle möglichen Mühl-werke im Gang; man zählt viele Leber aus = und verar= beitende Handwerke, welche in den Hauporten zünstig sind. Biel Branntwein wird gebrannt und im Lande weit und breit verkauft. Im Haromszeher und Udvarbelver Stuhl bie Beiber, bereit Menge nicht gezählt worben, fpinnen, weben und farben Sanf, Flachs, Baumwolle und verkaufen fertige Mannerwafche, blaues Tuch, Umbangtücher, Querface auf den umliegenden Jahrmarften. Der Setler verführt Sauerbrunnen in Flaschen auf viele Meilen weit. Im gangen Lande herum find fefler Dienftboten. Schaarenweise ziehen bie Sekler im Sommer mit ihren Gensen und Dreschstegeln auf bem Ruden in bas Sachsenland und arbeiten als Maber und Drefcher, Man fonnte auch eine bestimmte Bahl berer annehmen, welche Sahr ein Jahr aus von einem fachfifchen Ort gum andern templom szamara fammeln geben; fo wie viele Setler

aus dem Waarenschwärzeu über die Moldauische Grenze herein ein Handwerf machen. Solche Industrie, die jeder Berechnung trott, ist in unsern Tabellen nicht ausgenommen worden; aber sie mußte zum Beweise dessen erwähnt werden, daß in keiner Gegend des Landes der Erwerßeiser außerhalb des Landbaues ein so verbreiteter sei, als unter den Seklern, in gewissem Sinne den Schweizern Siebenbürgens. — Den Handel in offenen Werkaussläden detreffend und den Viehhandel aus der Moldau herüber durch Ungarn nach Desterreich, so muß bemerkt werden, daß diese Erwerbszweige ausschließlicher als irgend einer im Lande in den Händen der Armenier sind. — Was unsere Tabellen aus dieser ganz eigenthümlichen gewerblichen Geschäftigkeit wie nur möglich umfassend in seiner quantitativen Zisservöße heraushebt, stellt sich in den einzelnen Kreisen folgendermaßen dar:

- 1) Im Udvarhelyer Stuhl mit 90,000 Einw. in 2 Munizipalstädten, 6 Märkten und 128 Dörsfern stehen die 2,432 Gewerbtreibenden zur Bevolsferung wie 1:38.
- 2) Im Maroser Stuhl mit 75,000 Einw. in 1 Freistadt, 1 Markt und 129 Dörfern ist bas Berschältniß wie 1:49.
- 3) Der Haromszehler Stuhl hat 101,000 Einw. in 4 Munizipalstäbten, 5 Märkten und 94 Dörfern und die industrielle Bevölkerung steht zu der übrigen wie 1:19.
- 4) Der Csiker Stuhl mit 84,000 Einw. in 1 Munizipalstabt und 65 Dörfern steht wie 1:39.
- 5) Aranyos mit 23,000 Einw. in 1 Markt und 21 Dörfern steht wie 1: 39.

In ben meiften fächfischen Rreisen findet fich bie Bluthe ber fiebenburgischen Gewerbsinduftrie. Das Zunfts

wesen ist in großer Ausbehnung vorhanden seit Alters her, wo es mit seinen Brivisegien im Bunde mit der ganzen bürgerlichen Bersassung der Sachsen dem Gewerbessteiß schützend unter die Arme griff. In letteren Zeit ward es durch Mißbräuche zur Fessel für gewerblichen Fortschritt; hinter den Niesenschritten der modernen europäischen Fabriss und Gewerdsindusterie sind wir zurückgeblieben, wovon aber das Junstwesen freilich nicht allein die Schuld trägt . . Im Einzelnen wird jetzt versucht, sich herauszuarbeiten; über ein gesetzgeberisches Neinigen umseres Zunstwesens von eingeschlichenen Mißbräuchen wird viel — gesprochen.

Doch ist allerdings ein erwachter reger Eifer und ein gründliches Bemühen in Anlegung von Gewerbe = und Sonntagsschulen und ein allmähliges Fortschreiten in den veranstalteten Gewerbsausstellungen erfennbar. Kronstadt, Hermannstadt, Schäßburg geben davon Zeugenschaft. Der Geist auch für größere industrielle Unternehmungen ist wach geworden. — Die überwiegende Zahl der Komerzialgewerbe tritt im Ganzen bezeichnend hervor. Gewerber und Handeltreibende, deren Zählung unter den Sachsen eine bestimmtere sein könnte, weil die Trennung der ländelichen und städtischen Beschäftigung doch entschiedener vorshanden ist, verhalten zu den Einwohnern sich in den einzzelnen Kreisen:

1) In Hermannstadt, bessen 1 Stadt und 57 Dörfer von 94,000 Menschen bewohnt werden, wie 1:17. Die größte Mannigsaltigkeit der Gewerbe sindet sich hier bei einem großen verbrauchenden Bublikum. Auswärts wird hauptsächlich mit Unschlitterzen, Filzhüten und mit Erzeugnissen der Lederer und der Tuchmacher, deren Zunft in Hermannstadt jest in Gurarou eine Schaswollgespinstsadrif erbauet, geshandelt, so wie die Erzeugnisse der im Lande einzigen Maschinenpapiersabrik in Orlath und der Geiste

fabrif in Zoodt weitaus Absatz finden. Die Unsfalitt, Fett, Rase und Del erzeugenden hunderte von Walachen in den großen Gebirgsortschaften mussen auch hervorgehoben werden.

- 2) Schäßburg mit 24,000 Einw. in 1 Stadt, 1 Markt und 15 Dörfern, wie 1:24. Spinnerei und Weberei blühen, wenn auch nicht mehr wie früher.
- 3) Med wischer Stuhl, wo 42,000 Menschen in 1 Stadt, 6 Märkten und 20 Dölfern mehr vom Land : und Weinbau leben, steht in gewerblicher Hinsicht wie 1: 29.
- 4) Muhlbach mit 1 Stadt und 10 Dörfern, bie von 17,000 Menschen bewohnt werden und nur in der kleinen Stadt gewerblich sich beschäftigen, steht wie 1:48.
- 5) Großichenter Stuhl mit 26,000 Einw. in 2 Märften und 20 Dörfern wie 1:25.
- 6) Reps mit 20,000 Einw. in 1 Markt und 17 Dörfern wie 1: 24.
- 7) Reußmarkt mit 20,000 Einw. in 1 Markt und 10 Dörfern wie 1:44.
- 8) Lesch firch mit 13,000 Einw. in 1 Markt und 11 Dorfern wie 1: 60.
- 9) Broos mit 22,000 Cinw. in 1 Markt und 12 Dörfern, wie 1: 40.
- 10) Kron ftäbter Distrift mit 100,000 Einw. in 1 Stadt, 4 Märkten und 25 Dörfern wie 1:12. Eine ausgebehnte Kohen=, Decken= und Schnüre= fabrikation ist hier zu Hause und beschäftigt mit den vielen Walkmühlen Tausenbe. 39 Hirse und Gerstestampsmühlen sind im Gang, mit deren Er=

zeugniß im Laube herum und auswärts gehanbelt wird. Die meisten der Handwerfer segen Vieles in die Walachei ab. Dagegen hat der Berkehr von dort herüber in die österreichischen Provinzen zunächft durch Kronstadt seinen Weg. Der walachische Handelsstand, der diesen Werkehr hauptsächlich in Händen hat, beschäftigt. 194 Individuen. Der sächsiche Handelstand, 62 Personen, beschäftigt sich mehr mit der Schnittwaarenhandlung. Mur die zünftigen Gewerbe der Stadt Kronstadt zählen 3450 Menschen. Es sind aber auch nur die wenigsten Dörfer im Distrift, welche an dieser industriellen Thätigkeit Kronstadts nicht unmittelbar betheiligt waren \*).

11) Biftrig, einst blubend burch Gewerbe und hans bel, mit 58,000 Einw. in 1 Stadt und 55 Dors fern, steht wie 1: 32.

Kronstadt steht also als der gewerbsleißigste und handelsreichte Kreis im Lande oben an; Ober=Weißen= burg und Kraszna nehmen die unterste Stufe ein.

Ich habe noch zu bemerken, daß im Lande der Ungarn überhaupt die Gewerbetreibenden, die entfallenden Bergleute hier mitgerechnet, zur ganzen Bevölferung sich verhalten wie 1:32, ohne die Bergleute wie 1:37, im Seklerland wie 1:30 und im Sachsenland wie 1:23; daß bei 1953 Ortschaften im Lande der Ungarn jeder derfelben 655, den 458 Orten des Seklerlandes jedem 815 und auf die 271 Orte des Sachsenlandes je 1624 Gewerd und Handeltreibende entfallen. Das Land der Ungarn endlich, 658 Gev. M. (biese à 4000 Klaster)

<sup>\*) 3</sup>ch verweise bas Beitere auf meinen neutichen Auffat über bie Bevolkerungeverhaltniffe im Rronftabter Diftriet.

groß, hat auf jeder berselben 64, das 207 Gev.=M. große Seklerland je 59, und der Sachsenboden, 191 Gev.=M. groß, hat 100 Industrielle auf 1 Gev.=M.

Bahlen wir nun bie einzelnen Gewerbe auf.

- a) mit Verzehrungsgegenständen befchäftigten Polizeis gewerben find im ganzen Land:
- Fleischhauer 1,335, Die meisten im Haromszeker, Thordaer, Hunyader Rreis.
- Mahlmüller 3458, b. m. im Zarander, Csiker, Thordaer, Rieber = Weißenburger Kreis.
- Brobbader 945. (Das Brobbaden versteht in Siebenbürgen jede Hausfrau; und hat in einem Orte nicht jede Haushaltung den Backofen auf dem Hof, so hat gewiß die Nachbarschaft einen gemeinschaftlichen).
- Lurusbäder 75, b. m. im hermannstädter, Kronftadter, Koloser Kreis.
- Buderbader 20, b. m. in bto., bto., bto.
- Dbst = und Rüchengartner 386, b. m in bto., bto. bto.
- Fischer 769, b. m. im Thordaer, Dobokaer, Kotelburger, Csiker Kreis.
- Brauer 92, b. m. im Haromszeker, Thordaer, Udvar-
- Branntweinbrenner 3,206, b. m. im Háromszéker (726), Thordaer (536), Repfer (422), Kronstädter (350) Kreis. (Nach bem Magyar Gazda soll Sz. Regen im Thordaer Komitat allein 900 Branntweinbrenner haben).

Gastwirthe und Röche 658.

Schanfer 3965, b. m. im Dobokaer, Hunyader, Nieber- weißenburger, Thordaer, Germannstäbter Rreis.

Raffeesieber und Schanfer 105, b. m. im hermannstädter, Kronstädter, Koloser Kreis.

#### Sonftige berlei Bewerbe.

Breiftampfer 13.

Brodverschleißer 361.

Butter = und Kafehandler 258. (Sind in Siebenburgen beinahe alle Biehzuchter und Bauern.)

Cffigerzeuger 85. (Jebe Haushaltung in Siebenburgen hat ihr Effigfachen.)

Fischhändler 165.

Freischlächter 369, b. m. in Unter Beigenburg und Zarand.

Getreibehandler 185. (Die allein bamit sich beschäftigen, find freilich so wenige.)

Garnhändler 45.

Bulfenfrüchtehandler 59.

Ruttelmäscher 41.

Rafe = und Burftmacher 134. (Die vielen Rafe erzeugenden und denselben auf die Martte versührenden Gebirgswalachen sind hier nicht gezählt.)

Mehlhändler 107.

Methfieber 44.

Dbftverfcleißer 529.

Saamenhandler 64.

Salamimacher 12.

Salzverschleißer 522.

Biftualienhändler 608.

b) Nicht mit Verzehrungsgegenständen beschäftigte Po-

Anstreicher 46, d. m. im Hermannstädter und Koloser Rreis.

Apothefer 70.

Barbiere 153.

Brunnenmeifter 180.

Buchbrucker 12.

Faßbinder 854.

Faßzieher 270.

Fiaker und Fuhrleute 915, b. m. der erstern in Klausens fenburg, der zweiten im Kronstädter Kreis. (Haben hier in letter Zeit abgenommen.)

Friseure 8.

Glafer 96.

Holzhandler 68.

Suf= und Rurschmiede 350.

Kalf = und Ziegelbrenner 775.

Maurer und Biegelbeder 837.

Musikanten 1379.

Pferdehandler 200. (Die mit geftohlenen Pferden Sonbelnben nicht gezählt.)

Rauchfangkehrer 138. (Die Mehrzahl ber Rauchfänge in Siebenbürgen sind noch nicht zum Auskehren einsgerichtet.)

Seisensieder 174, b. m. im Medwischer und Hermannsftädter Kreis. Sie find zugleich die Unschlittkerzensmacher. (In einigen Haushaltungen verstehen die Hausfrauen die Bereitung der Seife.

Flogmeister 281. (An bem Maros, Szamos, ben Kokeln.) Schleifer 19.

Schlosser 307.

Schneiber 1678.

Schuster 4734.

Stärfe = und haarpubermacher 38.

Steinmete 68.

Tröbler 136.

Tifchler 999.

Wachszieher, Lebzelter 82.

Bafcher 221. (Sind wohl weiblichen Geschlechts.)

Bimmerleute 1,348.

Ranalräumer 16. Sermannftabt, Rronftabt.

Rohlenerzeuger 732.

#### Romerzialgewerbe.

Gold = und Silberarbeiter 78. Kronftadter, Hermann= ftabter, Koloser, Biftriger Kreis.

Rupfer und Siegelftecher 10.

Rnbferschmiebe 140.

Gloden = und Gelbgießer 29.

Gürtler 40.

Befchmeibler, Ringler 10.

Stahlarbeiter 46.

Binngieger 10

Spängler, Rlämpner 75.

Sagefdmiede, Feilhauer 10.

Schmiebe aller Art 2,185.

Tuchmacher, Tuchscheerer 626, b. m. im hermannstäbter (Geltau) und Kronstäbter Kreis.

Leinwandbereiter 42.

Beinahe allein nur im Hermannstäbter, Kronstäbter, Koloser, Bistriger Kr. zu Hause. 3wirn = und Wollenspinner 1705; beinahe alle in Kronftabt, wo allein auch der Zwirnverkauf in die Nachbarprovinzen in's Große gehet; sonft aber wird in Siebenbürgen, was im Hause an gröberen Zwirn, und zu gröberer Leinwand und bei Walachen und Seklern zu ihren groben Tüchern, die sie ebenfalls bereiten, erforderlich ist, beinahe in jedem Hause gessponnen.

Bandmacher 1, in hermannstadt.

Blumenmacher 37, b. m. in bto.

Barn : , Leinwand = und Rattunhandler 91.

Stoffbrucker 2, in hermannstadt und Rronftadt.

Gradler 1, in hermannstadt.

Spitzenmacher, Florweber 2, in Hermannstadt und Klausfenburg.

Strumpswirker 93, b. m. im Rokelburger und Kronftabter Kreis.

Wattenmacher 32.

Weber aller Art 1145, b. m. in Haromszek, Kronftabt, Schäfburg.

Pugarbeiteeinnen 252.

Posamentirer 7.

Tapezierer 40.

Decken = und Kogenmacher 693; in Kronftadt allein 500. Sauben = und Kappenmacher 126.

Sutmacher 326.

Pfaidler 3.

Seiler 340.

Kürschner 1822.

Regenschirmmacher 13.

Leberer, Korbuaner 1717, b. m. im Thordaer, Hunyader, Unter-Weißenburger Kreis.

Tafchner und ähnliche Gewerbe 20.

Sandschuhmacher 21.

Gerber 260.

Bodenwalfer 6.

Riemer 428.

Sattler 125.

Karber aller Urt 107.

Siebmacher 113.

Bürftenbinber 37.

Strohhutmacher 155. (Die siebenburgischen Bauerinen, besonders die fächsischen, verstehen die Strohhute, die sie tragen, selbst zu machen. Sächsische Orte im Kofelburger, Großichenker, Michelsberg im hermannstadter Kr. setzen grobe Strohwaaren auf Jahrmarkten ab.)

Rorb = und Seffelflechter 107.

Budfenmacher 17.

Büchsenschäfter 60.

Rammacher 136.

Drechsler 137.

Wagner 910.

Holzfägemüller 903 und Holzgerätheerzeuger 317, b. m. im Csiker und Thordaer Kreis.

Töpfer 1368.

Steinschneiber und Schleifer 4.

Schmudarbeiter 10.

Uhrmacher 60.

Steinbrucker 5.

Rartenmacher 1.

Buchbinder 69.

Parfumeure 2.

Galanteriemaarenerzeuger 8.

Maler, Bildhauer 26.

Mechanifer, Optifer 13.

Musikalische Instrumentenmacher, Orgelbauer 16.

Delerzeuger 283. (Die Walachen, bei benen Leinöl eine beliebte Fastenspeise, beschäftigen sich häufig im Haus mit Delpressen. Neustadt bei Kronstadt hat die meisten Delerzeuger.)

Saufirer, Rramer 271.

Potaschensieder 54.

Chemische Produttenerzeuger 1.

Bundschuhmacher 41. (Der Walach macht sich seine Opinischen selber.)

Keuerwerfer 4.

Gypsarbeiter, 8.

Knoppernmüller 11.

Leimfieber 20.

Lohstampfer 20.

Mausfallenmacher 8.

Mefferschalmacher 23.

Mühlzurichter 113.

Patidenmacher 30.

Pflugmacher 573. (Sind bei und bie Wagner.)

Pfeifenschneiber 19. (In Keißt bei Schafburg bie be-

Schachtelmacher 47.

Scheibenmacher 18.

Schindelmacher 388.

Steinbrecher 205.

Stiefelwichserzeuger 33.

Strohbeder 745.

Tabadrohrmacher 44. (Bei und Die Drecholer.)

Bergolber 19.

Wachstieher 28.

#### Romerzialwaarenhandler.

Baumhändler 42.

Bilberframer 6.

Säutehändler 240.

Flachshändler 55.

Knoppernhändler 15.

Bulverhandler 47.

Gensenhandler 175.

Tabachandler 342 \*).

Wolle = und Zwirnhandler 128.

#### Fabrifen und Manufakturen.

Baum = und Schaswollengespinft 3; im Rronftabter D. 2, im Bermannstabter 1.

Flachs - und Sanffpinnerei 1, in Schäfburg.

Tuchfabrif 1, in Udvarhely.

Leberfabrifen 4, in hermannftabt und Rronftabt.

Papiersabrifen 10; im Hermannstädter Kr. 3; 1 Unteralba in Fel-Enyed, im Koloser 2, im Haromszéker 1, im Fogaraser 1, im Thordaer 1, im Mühlbacher 1.

a) Der Tabadfoneiber, Cigarren . und Schnupftabadmacher finde ich teine ermahnt, und es gibt boch beren mehrere.

Seitngutfabrifen 5; in Rronftadt 3, Thorda 1, Hunyad 1.

Glasfabrifen 7; im Thordaer, Koloser, Haromszeker, Fogaraser, Dber-Beigenburger Kreis.

Eisenhammer 56, b. m. im Thordaer und Hunyader Rreis.

Rupferhammer 4; 2 in Kronstadt, 1 in hermannstadt 1 in ber Csik. (Ein 5ter balb in Muhlbach.)

Buderraffinerien 3; im Hermannstädter, Koloser, Dobo-

Beiftbrennereien, größere 12; im Koloser Kr. 5, im Kronstädter 2 u. s. w.

Effigfabrifen 17.

Hunyader, Csiker, Udvarhelyer Rr.

Wachsfabrifen, 1 in Kronftadt.

Sut = und Filgstofffabrif, 1 in hermannfiadt.

Delfabrif (Rips =), 1 in bto.

Rerzenfabriken 3; im Hermannstädter (Stearin), im Koloser und Udvarhelyer Ar.

Schleifsteinfabrifen 8; im Koloser und Kövarer Rr.

Siebfabrifen 9; im Hunyader und Koloser Rr.

Türfischroth = Färbereien 14, im Rrouftabter und Ober = Weißenburger Rr.

Wachsbleichen 3, in Kronftadt.

Mablmüblen 3042.

Walkmühlen 300 (in Kronftadt allein 136).

Rogenfabrifen 85, b. m. im Hunyader Rr.

Wollwaschanstalten 3, in Kronstadt.

Bulvermuhlen 3, 2 im hermannftabter, 1 im Rieber-Weißenburger Rr. \*).

#### Sandlungen und Dieberlagen.

Tuchwaarenhandlungen 98.

Rurrent-Schnittmaarenhandlungen 484.

Seibewaarenhandlungen 73.

Modemaarenhandlungen 28.

Material = und Spezereihandlungen 29.

Runst = und Buchhandlungen 109. (Mit Schulbüchern Handelnde und die Märkte besuchende Buchbinder dürsten hier mitgezählt sein. Mit Fug so genannte Kunst = und Buchhandlungen gibt es in Hermannstadt 2, deren eine das Filiale in Schäsburg hat, 2 in Klausenburg, 2 in Kronstadt, 1 in Enped, 1 in M.-Vasarhely und 1 in Broos.)

Papierhandlungen 9.

Robe=Produften-Sandlungen 15.

Berchtoldsgabnerwaarenhandlungen 19.

Gifen = und Gifenwaarenhandlungen 88.

Italienischefrüchten-Sandlungen 9.

Fettwaarenhanblungen 88.

Taschen = und tolerirte Baaren-Sandlungen 116.

Did vermisse hier in ben Tabellen eine Angabe der Orte, wo mit bem Bischen siebenbürgischer Seibenzucht sich beschäftigt wird: die Seibenzüchtereien der Baronin Josika auf ihren Gütern und Peter Lange's in Kronstadt, bann die Seidenabhaspelungsanstalt in Klausenburg, jeht der genannten Frau Baronin gehörig. — In hermannstadt und Kronstadt, so viel ich weiß, wird auch die Bies gelbrennerei im Großen getrieben, ohne daß die Tabellen eine Erswähnung davon machen. Aus dem Kronstädter District werden gebrannte Ziegel sogar in die Walachet geführt. D. E-

Gefdirr=Niederlagen 24.

Glasmaaren Miederlagen, 23.

Leder-Mieberlagen 3.

Möbeln-Niederlagen 2.

Rauchwaaren=Miederlagen 6.

Steingut-Mieberlagen 12.

Schreib = und Zeichnenmaterialien- Niederlagen 9.

Papier=Miederlagen 10.

Bestehen größtentheils in Hermannstabt, Klausensburg und Kronstadt. Es muß bemerkt werden, daß häufig eine und dieselbe Fandlung oder Niederlage unter verschiedenen Namen gezählt wurde. Durch die Annahme der Zahl 1277 für die Summe der ausschließlich mit der Handlung in Siedenbürgen Beschäftigten dürste der Wahrheit doch sehr nahe gesommen sein, da die Handslungen und Niederlagen, wenn auch in der Wirklichkeit derselben eine mindere Zahl vorhanden ist, als die doppelte Zählung einiger derselben gibt, doch jedenfalls durchschnittslich 2 männliche Individuen beschäftigen.

### Besondere Beschäftigungen.

Abvofaten, Juftiziare 687. (Auf bie fachfischen Kreise nur 43.)

Profuratoren, Agenten 162.

Boten, Rondufteurs 54.

Baumeifter, Felbmeffer 73.

Schiffbaumeifter, Mühlbauer 24.

Badhausinhaber 43.

Privatlehrer 88.

Sprachmeister 59.

Sang = und Fechtmeifter 16.

Beidner, Ingenieure 62.

Bereiter' 9.

Theaterunternehmee 5.

Privilegieninhaber (?) 43.

Bachter, Biebhandler und Spefulanten 1092.

Uffefuranzgesellschaften 13. (Db größtentheils nicht nur Komanditen auswärtiger Berficherungsgefellschaften?)

Baarausleiher (?) 136.

Gemeinbeeinnehmer (?) 4.

Holgfagen = und Delpreffenvermiether 128.

Schaufelinhaber 4.

Ralfausmeffer 72.

Vanoramainhaber 1.

Redoutenhausinhaber 35.

Schätzmeister (?) 230.

Beitungsverleger 6.

Rimentirer 2.

Ungenannte Beschäftigungen, so wie auch in Fabrifen und Manufakturen beschäftigte Arbeiter u. f. w. 1143\*).

So sehr auch einzelne obige Ansätze ber Ausdruck sehr unbestimmter Größen sein mögen, so durfte doch die gegebene Gesammtzahl der im Baterland im gewerblichen Fach zur Hebung der diesfälligen Produktion Wirkenden in der That keine zu große sein, eher eine zu kleine, wenn man bedenkt, daß in Siebenburgen an der Gewerbsthätigkeit und dem Handel, wenn man alle dahin gerichteten

Die Bahl ber Scharfrichter und Abbecter hatte vielleicht auch beflimmter angegeben werben konnen. D. C.

Rrafte berücklichtigen und also auch des Landmannes Neben= beschäftigung mit gewerblichen Arbeiten, ben Sandel, Schacher und das handwerf ganzer Bolferschaften, wie ber Armenier, ber Juben, ber Bigeuner, nicht übersehen will, febr Biele betheiligt feien und daß besonders ber ge= meine Balache in Siebenburgen Die felbit producirten Rob= ftoffe, wie Welle, Bolle, Sanf u. f. w. mit feinen Familiengliedern zu eigenem und frembem Gebrauch aronten= theils felbit ausarbeite, ohne daß biefe bas Leben und Schaffen in seiner größten Breite burchbringende Thätig= feit vollständig in Bablen gefaßt werden fonnte. ift es auch aus diefer Rudficht febr unficher, unfere Bab-Ien mit benen anderer, mehr vorgefchrittener Lander beftimmter vergleichen zu wollen, mit Ländern, in benen vielleicht auch nur fo viele ober gar eine geringere Menge Menschen ihre Rrafte ber gewerblichen Broduftion wid= men, weil fie aber biefem Fache allein leben und nach bem Suftem ber verftanbig getheilten Arbeit vorgeben, ja burch die Erfindung und Anwendung von Maschinen ihre Rrafte verhundertfachen, mehr ichaffen, unvergleichlich mehr, als bie vielen ungeschickten Sande einer ihrem größten Theile nach auf nieberer Stufe ber Unsbilbung ftebenben induftriellen Bevölferung. Anderseits in Sie= benbürgen biejenigen allein zu gahlen und in Bergleich zu bringen, welche bei und auch gang nur ben Gewerben Teben und auf einer achtbaren Stufe ber Ausbildung fteben, wurde bie Bahl bedeutend herunterfeten und weit weg feinen richtigen Schluß auf unfer gefammtes gewerb= liches Schaffen geftatten. - Im Allgemeinen burfte ber Sat unbezweifelt mahr und burch bie mitgetheilten Bah-Ien naber erwiesen fein, bag Siebenburgen, fo wie in land= wirthschaftlicher, so auch in gewerblicher und komerzieller hinsicht unter biejenigen Theile ber öfterreichischen Monarchie gehöre, welche auf einer verhaltnigmäßig niebrigen Sohe ber Entwicklung ihrer materiellen Rrafte fteben. Der Gemerbomann ift bei und auch halber Bauer und fein

eigener Hanbelsmann; ber Landmann wieder ist auch Handwerfer u. f. w. Keiner ist ganz und vollkommen, was er sein sollte, und bei so getheilter Ausmerksamkeit und so zersplitterten Krästen stehen sie in ihren Fächern nicht dort, wo sie sein könnten. Darum ist unser Handel auch in Dingen ein passiver, wo er ein aktiver, und der aktive nicht so groß, wie er es sein könnte. Der Siedenbürger und die Siedenbürgerin bestiedigen ihre über ber bezüglichen Kultur des Landes stehenden luxuriösen Bedürsnisse aus dem Auslande; wir vermögen aber aus der Ausbeutung und Berwerthung der natürlichen Schätze des Landes nicht so viel zu schöfen, daß Einnahme mit der Ausgabe im Ganzen in ein Gleichgewicht gebracht würde.

Die Ursachen bieser niederschlagenden Erscheinung zu entwickeln und über die Mittel, wie zu helfen ware, zu sprechen, ift hier nicht ber Ort. Meine Aufgabe war eine rein statistische.

Johann Sint d. j.

#### XXIV.

# Auszug

der handschriftlichen original Zeitung, welche Crispin Lamperter an Jeremiam Pistorium von Augspurg in 1598. 1599. 1608. 1609. 1610. 11. 12. 13. 14. J. verschieft hat, und sich im Besitz des Georg v. Gyurikovits in Presburg besindet. Zwei starke Folio Bånde.

## Nova Transylvanica a d. 20. Augusti anno 1598.

Postquam Sigismundus Princeps locum mutasset, Serenissima discessum meditabatur, Regnum tumultuari coepit. Interea temporis rumor spergebatur, de Maximiliano venturo: at non Maximilianum, sed Sigismundum exceperunt 20. Augusti horâ noctis. His actis Serenissima Claudiopolim venit, in crastinum discessum parabat, quare summo mane adivit Templum. Ea nocte per postam Seren. Princ. Sigismundus ad Judicis domum venit, patefacta porta parva ad ulteriorem januam pulsans. Judex rei ignarus, quisnam esset, sciscitatur; respondit: aperi, et videbis, cur interrogas, quis sim, cum Tibi videre licet. Aperit ille, cognoscit, in amplexus ruit, petit misericordiam de repulsa; ignoscit ille. Extemplo mandat, Senatum cogat; obtemperat ille, Cives interim

mirari, et tumultuari nonnulli, sed re olfacta Judicem tremchundi sequuntur, nec dum re bene cognita sedent illi ordine in Senatorio. Adest Princeps uno stipatus comite, quem itineris socium habuit, salutat omnes, resalutat; exponit voluntatem suam eosque ad fidem allicit, jurant illi, ubi id assecutus est, subito veredarium Albam mittit pro Legatis, (aderant n. Legati Tartarorum) Cibinium pro regio Judice, et pro aliis Magnatibus, interea diescit, haeret ille occultus apud Judicem. Serenissima tristi vultu ad Templum se recipit, cui sub finem Sacri litterae sunt traditae, legit illa in Templo cum R. P. Marcello Jesuita. Absoluto ex more Sacro, pro-peratur ad forum. Ibat Serenissima vultu hilari, nescientibus aliis, quidnam laetitiae conceperit. Ibant et Magnifici simul cum illa. Postquam vero Serenissima domum intrasset suam, extemplo Princeps Sigismundus, praecunte Judice et aliis nonnullis, a dextra et sinistra militum stipatus caterva, medius properabat ad aedes Serenissimae pedes, accinctus gladio, sclopetum gerens sub brachio, veste simplici et lacera. Ubi perventum ad Serenissimam, in amplexus et oscula uterq. ruit, statimq. ei obtulit mu-nera, quae e Germania portaverat recens, suis ma-nibus, et magna cum molestia suscepit illa, seq. solito laetius ornat. Ea dum die magno amore prosecutus illam, a se nusquam demisit. Interea advocat Rmum. Napragi, et Mag. D. Christophor. Litteratum, eos hortatur ad juramentum. Respondit Mag. Dnus. Christophorus: scit, inquiens Serenitas Vra, me esse impulsum baculo ad juram. Suae Matti, jam itaq. volo esse fidelis Imperatori, siue occidat me Vra. Serenitas, sive reservet. Idem dixit Rdmus. Pergit Serenissimus Dnus. Christophorus e contra: nisi, ait, habeam mandatum Suae Mattis, non Tibi parebo, seq. malle mori, quam fidem frangere testa-

tus, neg. arcem se daturum illi Keöwár. Conjicit. auditis his, utrumq, in careerem, adhibita custodia; illi manent firmi in proposito, quid cum illis facturus, ignoratur, Comitia 5-a Sept. futura. Res ad perturbationem declinare creditur. Deus in meliora vertat. Ad ultimum hoc dixisse fertur Serenissimus: audivi, inquit, Rmum Szuhay mea Iusignia affixa parieti Albae et tormentis impressa erasisse, annuentibus quibusdam; respondit: jam curabo illum advocari, videbo, si veniet, et erit pro nobis. Tartari Claudiopolim advenerunt, quid acturi, ignoratur, homines (ut aiunt) stolidi, agrestes, pellibns vestiti, cothurnibus (sic in originali) rubris. Vezér Bassa Transylv, versus castra moverat, sed Tartari, in quibus spem maximam defixam atq. locatam habeat, aliis se adjungere noluerunt. Itaq, re infecta reversus est, et Albae regalis Turcis auxilia ferre maturat. Walachorum Princeps Michael commeatum Tartaris suppeditat, et quia homines barbari nullum porcorum usum habent, eis multos equos utriusq. sexus ad sustentandam vitam mittit, praeter boves. Transylvani in castris novum Principem voluerunt eligere, quomodo et qua ratione, nescitur, et fecissent, nisi milites Maximiliani mature advenissent. Rex Poloniae non ivit in Sveciam, sed Dantisci delitescit propter hostium multitudinem. Tartari per fines Poloniae volunt Hungariam petere, sed resistunt Poloni.

Matthias Bossnag.

## Zeitung 1598.

Beut frue ben 30. Aug. ift allhier zu Wien ein Curir anfommen, bringt Beitung wie ber Siebenburger aus Schlefien entwichen, und wiber in Siebenb, angefommen, Daffelbe lant ihme wiederum huldigen laffen. Ihrer Raif. Majeftat gefdrieben, was ihn bagu verurfacht, und wie er allbereit entschloffen, wo ber Raifer fich gegen ihme beffenhalben was wieder württigs erzeigen wollte. Burde er verurfacht, fich mit ben Türfen, Bolen und Tartern in Berbindung einzulaffen. Und was bagu gugewarten, moge ber Raifer und bas Saus von Defterreich bedenfen. Den Rangler von Siebenb, als welcher bem Raifer und Erg= bergog Maximiliano geschworen, und barum Ihme bem Siebenbürger aus neue wiederum anzugeloben, fich ge= weigert und widerfett, bat er in Gefangniff genommen. Mus welchen allen man feben fann, ob ben Ungern und Polaffen mehr zu trauen fen. Man beforgt, es werbe noch viel wunderliches und feltsames aus diesem Sandel erfolgen.

# Aus Kron Weissenburg in Siebenb. 19. Aug. 1598.

Hier hat man gewisse Kundschaft, das der Obriste Vezier Bassa, so diesen Sommer her sein Volf zu Grieschischweißenburg gesamblet, sich nun mehr mit dem ganzen Heer über die Tonaw begeben, und sein Leger beh Bechkörök geschlagen, dessen eigentl. Fürnehmen Chonad, Lippa, u. andere örter derselben Enden einzunehmen und zu erobern, und das gar in Siebenbürgen einzubrechen. Und ist unter den Türken allenthalben dies Geschren, der Obriste Vezier Bassa werde aus seines Kaisers ernsten Besehl von diesem Fürnehmen sich nicht abwendig machen lassen.

## Aus Siebenburgen von 10. Apr 1599.

Hac hora Magfo Dno Grali Capitaneo allatum est: Sigismundum Báthory Principatum Transyl. Andrege Bathory Cardinali in frequenti ordinum Transyl, Conventu d. 23. Martii Meggiessii resignasse, atq. illico omnes SS. et OO. in verba Cardinalis jurasse, Sigismundum in Poloniam contendere, Arcibus duntaxat Kwuar, Huszt, et alia quaedam pro se reservatis. Serenissimam Principissam in Germaniam redituram, et intra dies paucos Cassoviae futuram. Scripsit Cardinalis Dno Bastac, ne quid audita hac mutatione hostiliter erga Transyl. moveat, rem ita actam transactamq, esse ut speret. Suam Mattem Caes, hoc Trans, statu bene contentam fore, seq. sincero semper animo, et benemerendi de Sua Matte et christiana Republica studio futurum. In litteris Principis Transyl, titulum ex professo usurpat, Valachiae tantum et Moldaviae titulis omissis. Haec quidem ex litteris Andreae Báthory, sed alii ajunt, Transylvanos cum Turca foedus renovasse, et communibus viribus arcis Waradien. obsidionem moliri, quod facile fidem facere potest. Quae cum ita se habeant, quam necessaria sit arcis Waradien, provisio, quisq. per se cogitare poterit. Igitur eo impensius pecuniis ad commeatum procurandum, et solutiones militibus pstandas indigemus, quanto magis hae insperatae turbines invalescere audiuntur quae nisi quanto citius expediantur, ingens metuendum erit periculum. Cassoviae 10. Aprilis 1500.

Joannes Tebetius.

## Transylvanica.

Radme Dae Dae ac Patrone observandissime! Salutem etc. Quid in Transylvania agatur, R. D. Vra. ex, inclusis litteris cognoscet. Lectis iis Michaelis Waivode Sacerdos aulieus Ztan dietus Cassoviam venit, qui rebus interfuit. Is refert, Wajvodam ante dies 18. cum insigni exercitu ex Valachis, Bulgaris, Servianis, !Albanesis, Cosacis, Hungaris et Croatis collecto, in Transylv. penetrasse, arq. ostentatis armis terroreg, illato cunctos monuisse, ut juramenti memores in obsequium fidemq. Suae Mattis redirent. Accessisse illico Saxones et Siculos, quibus receptis, arma ulterius promovisse. Et cum Cardinalis ad tam subitum rumorem excitus cum tumultuario exercitu prope Cibinium consedisset, praemisisse, qui eum ad fidelitatem et jurtum Matti Caes, praestandum hortarentur, sed cum id se facturum negasset, duas inter se acies graviter conflixisse, ae multis utriusq. cadentibus, Cardinalem magno proelio superatum, neq. post pugnam ulli visum esse; Stephanum Báthoreum cum nonnullis aliis Husztum profugisse, jamq. exercitus reliquias colligere, ut periclitanti Transylvaniae, quibuscung, modis possit, succurrat. Walachum occupato Herbipoli, Cibio, Alba Julia et aliis Cittib., Claudiopolim obsequium detrectantem tum, cum Nuntius dimitteretur, contendisse, ut si monitis non possit, vi et armis rebellem Civitatem ad officium retrahat. Addit Sacerdos, Apostolicum Nuncium Malaspinam captivum a Wajwoda detineri. Haec ut coram illa recensuit, R. D. V-ae perscribere volui. Cassoviae 5. Nov. 1599.

Georgius Hofmann.

# Tenor litterararum inclusar. dto. 2-ae Nov. 1599.

Michael Transalpinae Walachiae Waiwoda, Sae Cae Reg Mattis Consiliarius, per Transylv. Locumtenens, et ejusd, Cis Transylv. et Partium subjectar finitimar. Exercitus Capitaneus Gralis Egregiis, Nobilibus Comitibus Vice Comitibus, Judicibus ac Universitatibus Cottus Krasznensis, Dnis et Amicis nobis honorandis salutem et gratiam nostram.

Quandoquidem Deus ita voluit, ut Regni gubernatio ad nos perveniat, post Suam Mattem placuit nobis de Regni utilitate, permansione et aliis rebus, de quibns opus est, decernere in Vra praesentia. Quare Generali Diaetae indicimus 20. diem Nov. Kolosvarii celebrandae. Veniant igitur Doanes Vae qui velint in fide S. Ce Regieq. Mattis perseverare, ad Disetam, et ex Comitatibus ad denominatum diem et locum mittat octo Cognatos suos atq. expediat Colosvarium, ut sint, quibuscum de regni incolumitate consultare possimus. Ubi nos quoq. Deo nobiscum existente praesentes esse volumus. Assecurantes Dnaones Vras in hoc ad fidem nostram, quod Dnaones Vrae neq in personis neq in rebus suis a nobis laedentur. Secus non facturi. Datae Alba Julii die 2-a Novemb. 1500.

#### Michael Waivoda.

#### 2-da die Nov. allata Nova.

Waiwodam Transalpinum ad Cibinium cum suis castrametasse, ac Incolas subegisse, inobedientes igni et ferro vastasse, Legatum et Commissarium Pontificis maxime sese interposuisse, ac inter Waiwodas Transylv. ac Walachiae Transalpinae pacem tractare, Eppumq Demetr. Naprady Arce sua Gyalw vocata primum expugnata trucidatum, esse intellexi.

Post Scripta.

Praesentibus litteris meis nondum obsignatis certo certius ad me perlatum est, Waywodam Transyl. cum suo exercitu Wayvodae Michaeli sese opposuisse, ac in campo acriter inter utramq partem pugnam exstitisse, tandem Michaelem Wayvodam in eo conflictu triumphasse ac Cardinalis et Waywoda fuga sibi consuluit, nescitur adhuc, ad quas partes sese recepit. Stephanus Bathoreus et Ladislaus Gyiulaffy Silagium fugiverunt, ubi clam latitant, exercitusq nostri potior pars in finibus Ditionis Transylvanicae una cum tormentis aliquot bellicis praesentes adsunt, reliqua pars quoq jamjam subsequitur. Varadini ultima Octobr. 1500.

Paulus Nyáry.

### Reverendissime Domine!

Nova quaedam Transylvanien., quae tum contigerant, raptim proxime perscripseram; verum hodie Stephanus Pap Mich. Wajvodae Sacerdos ex castris venit, coramque nobis in Consistorio omnia retulit, quando et quomodo Walachiae Princeps Transylvaniam ingressus, et qualiter conflictus factus fuerit, et quo in statu eos discedens reliquerit.

Walachiae igitur Princeps 18-a Octobr. appulit ad Brassow, iisdemq Brassowien. mandatum Suae Cae Rac Mattis D. nri clem. palam fecit, quo viso illi statim obtemperantes sese subjecerunt. Eo in

loco per dies aliquot commoratus, totum illum Districtum ad obedientiam et jugum retraxit, rebelles vero et inobedientes ferro necavit. Siculi etiam cum viderent potens Suae Mattis mandatum, quo illis libertas concedenda erát, mox adstipulantur, seg imperio Suae Mattis submittunt, atq exercitui Michaelis Wajvodae se adjungunt. Inde Michael W. ad Zeben ibidemq ad piscinas in ipso festo Simonis et Judae, 28 a nimirum Octobr. vehemens conflictus commissus est. Et quamquam Cardinalis, ejusq ad-haerentes et rebelles Transylvani ad obedientiam et imperium Suae Mattis amplectendum prius admoniti rogatiq fuerint, tamen apud eosdem nihil haec admonitio valuit. Protestatus igitur Mich. Vajvoda se coram Deo et hominibus excusatum fore, quod ipse tantae caedis, profusionisq sangvinis auctor non fuerit, quodq culpa ipsi adscribi non possit. Casparus Korniz ad Suam Mattem defecit, omnesq deficientes ad Suam Mattem recepti, praefracti vero trucidati. Decem ex praecipuis partium illarım Regnicolis a Michaele necatos, inter quos neminem, quam Casparum Senney nominare scivit. Cardinalem ignorant an ferro, an aqua interiit. Transylvani reliqui ad Arcem Keöwár elapsi, ibidem magno timore perculsi subsistunt. Posthaec Michael Waida Albam Juliam intravit, Dnus Naprady se suamq Arcem Gyalw tradidit. Hinc ad Kolosvarienses profectus, qui si subditi Suae Mattis esse volent, bene; si minus, ferro et flammis ad jugum compellet. Hodic Dn. Davidem Ungnad cum pecuniis onustum ad Zathmar dimisimus. Daus quoq Basta licet adhuc valetudinarius, curru versus Transyl, pergit. Dnus Ladislaus Peteo cum CC. mille equitibus contendit. Dn. Sigismundus Forgách cum exercitu hujus loci stipendiario et 1000 cathaphractis Archibuseriis flavis, rubeis, virideis et coeruleis properanter progreditur. Dn. Michael Zekel cum omni suo exercitu ex Zakmár et Darocz itidem eo festinanter contendit. Stephanus Báthory cum uxore et liberis Huztum se contulit, quem 300. Cosagones insequuntur, an captum adduxerint, adhuc non constat. Legatus Pontificius in castris apud Michaelem Vaida detinetur. Haec ex Cassovia 5. Nov. anno 1500.

Nicolaus Orllay.

## Aus Preßburg den 13. Nov. 1599.

Gestern nach Mittag ift Ormani Peter famt anb. 3. Waladen allhier burch nach Brag postiret, welcher bem S. Bijchof von Erlaw Ihr. R. M. Rammer - Praesidenten allhier, bei bem er fich etwas wenig aufae= balten, fo viel referiret u.vermelbet: Daß als ber Vavda Michael mit feinem Rriegsvolf ben der Bermftabt anfommen, habe ber Cardinal Bathory alsbald zu ihme geschickt, u. begehrt, er folle Riemanden auf guten Trauen u. Glauben zu ihm ichiden, u. fein Fürnehmen ober Begebren entbeden laffen, fintemal er nicht wiffe, worumb er mit fo ftarfer Dacht bahin fomme. Daber fen ge= bachter Armeny Peter zu ihme Cardinal abgefertigt worden, welcher ihme auf Befehl bes Michael Vevda angezeigt: fein Berr ber Vayda feb und fomme allba als Gr. faif. May. getreuer u. gehuldigter Diener, von beme er Befehl bie Siebenburger gur Saltung ihres Schwur, Cybs, u. hiebevor gefchener Sulbigung entweder burch Guete ober Gewalt gu halten, ermahne berowegen Ihn S. Cardinal, er foll nich fich fur fein Berfon in Pohlen begeben, u. feines Standes, Umtes und Rirchen abwarten, ober aber ich irgent in einer Stadt ober Beffung

in Siebenbürgen bis auf Ihr kaif. Myt Resolution aufhalten, u. wider Dieselbe sich nicht segen, noch die Siebenburger von deme, was sie von Recht und Billigkeit wegen Ihr Myt zu leisten schuldig sind, abhalten; im Widrigen seh er bedacht, und eigentlichen entschlossen, mit aller seiner Macht die Ungehorsamen u. Ihrer Myt rebellischen Siebenburger zu bestreiten, u. so viel möglich, mit Gottes Hülfe zu bezwingen, Ihr. kais. Myt Reputacion erhalten, auch Deroselben von den meyneibigen Siebenburger bewiesene Spott zu rechen.

Bierauf er Cardinal auf folche fein Rede (gleichfam entsett u. entfarbet) geantwortet: Es ware ihm folches aar farte Begehren, mas er ba vermeine biefiglis gu thun zu fenn. Er Ormani ihme geantwortet : Es fen fein Rath, er icbicfe etliche furnehme Abgefandte zu Ime Veyda. Beldes bann beideben, u. Diefelben alsbalben abgefertigt worden, miter welchen gewesen S. Malaspina papftlicher Legat. Es hat aber ber Veyda Ihme Cardinal auf eben daffelbe entbiethen laffen, u. fonderlich, baß er sich alsbald, was er gesinnet, resolviren wolle. wo nit, wolle er fein Furnehmen vermittels gottlicher Sulf alsbald ind Bert feten. Sierauf benannter Malaspina nur allein in Berfon zu Ihme Veyda wiederumb abgefertigt worden mit Unzeigung, fein Begehren fen gu boch, u. ihme Cardinal unmöglich zu thun, daß er in folder Gil u. jobald fich resolviren fonne, begehre aber in biefer Sachen nur 3. Tag Frift und Anstaud. Bu foldem ber Veyda geantwortet : es fonne ber Beit anders nit fenn, und hatte fich verfeben, er Malaspina follte vielmehr auf Ihr Mant. als bes Cardinalen Seiten feyn, er fen ohne Zweifel nicht zu bem Endt von Ihr Böbstlichen Seiligfeit heraus geschickt, und muffe auch der Rechten Gefellen u. Radelsführer follen ainer febn, Ihn Malaspina berowegen in Berhaftung nehmen und verwahren.

Der Cardinal ist nun ben 3ten selbes \*) auf Kwwar entritten, u. von bann in Bollen entwichen. Battor Istvan ist mit andern furnehmen Herren auf Hust, benen allen hat der Vayda start nachjagen lassen, sonderlich auf Hust 5000. Mann geschickt- Cornicz Gaspar ist mit 3. Fahnen gesangen, Bischof Naprady u. Maladina Babstlicher Gesande in Berwahrung genommen worden, und der Malaspina sogleich wohl wieder ledig gelassen.

Die entwichenen fürnehmften Herren in Sieb. bitten um Gnab, beffenwegen er Vayda, was er mit obbenannten und andern Gefangenen thun folle, Besolution gewartet.

Hat ein Landtag auf Klaufenburg ausgefchrieben, bahin alle und Jede bei höchster Strafe als Verlust des Leibes und Guetes beschieden.

# Aus Taschnád von 15. November anno 1599.

Gestern spott schickt Hr. Somloi Bathory Istvan hieher einen surnehmen von Abel, u. bringt bes Michael Veyda Schreiben bes Inhalis, wie daß die Wallachen den Cardinalen Bathory Andreas im Gebirg angetroffen, u. ihn samt 7. Personen, so neben Ihme gewesen, niedergehauen. Des entleibten Cardinals Haupt ist gegen Weissenburg bracht worden. Michael Veyda hat auch bereit um den Körper geschickt, willens demselben zu Weissenburg zu Erde zu bestatten zu lassen, welches ich dem Herrn gewiß schreibe.

e) Monaths nemlich Nov.

## Aus Prag von 15. Martii Ao. 1617.

Die siebenburgische Pottschaft, als Khemet Balchasar u. Jonas Cassa haben allhier bey ben Kais. Geheimen Räthen Aubienz gehabt, vorgestern aber mit ben ungrischen Gesandten, als Hr. Pater Pasman E. Bischosen, item bem ungr. Cangler, u. Hrn. Bischosen von Noutra, sich wiederum bey Allerh. Kais. Räthen befunden. Deren Anbringen ist dieses: daß ben Ihrer Mayestät ber Betlehem ben Homonnay, ber ihn verw. Jahr überfallen, u. groffen Schaden gethan, u. aus seinem Land zu verstreiben gedacht gewesen, strasen wölle. Darauf antworsteten Ihre Mayt., daß solches auf ein öffentl. ungr. Landtag gehöre, u. davon gehandelt werden solle.

Bum Andern : Ihrer Mant. Senduggen hatten vor etlich Monathen umb Claufenburg in 10. Schlöffer. Dörfer, Caftell geplundert u. gleichfalls großen Schaden gethan, bete berohalben umb Abichaffung ferneren Ueber= falls, u. gebachte Senduggen zu ftraffen. Bergegen fagen Ihr Mt. burch Dero gebeime Rathe, es mare Derofelben Diefer wahrhaffter Bericht einkommen, daß zwee furnehme Ungern ben ben br. Feldmarschalch ihren Dienft praesentirt, weil er aber ohne bas Ueberhaufen habe er fich entidulbiget; batten felbige gum Bethlehem in Giebenb. begeben, allerhand practicire, wider ihr Baterland auf Conspirationes gewahret, u. daß fie die Benduggen auf bes Berlehems Seiten bringen wollten, zum Berlehem versprochen; als aber solches den Senduagen verkundschaft worden, waren fie begwegen mit Gombos Andreasen in Siebenburgen geeallen, ihren Berrathern nachgetrachtet, wie auch ben Schamboffy gefangen, nach Sovengir ge= bracht, und ihn torquiren laffen.

Aus dem Original getreu abgeschrieben Pregburg ben 9. Nov. 1845.

Durch Georg v. Gyurikovits.

### XXV.

# Die Handschriften

der f. f. hofbibliothek in Wien in Bezug auf die

Geschichte Siebenbürgens.

3weite Abtheilung.

In dem vierten Hefte dieses Archivs habe ich einen Auszug aus dem ersten Bande des von dem E. E. geheimen Hrn. Hausund Hofarchivar Chmel herausgegebenen Werkes: "Die Handschriften der E. E. Hofbibliothek zu Wien, im Interesse der Gefchichte, befonders der österreichischen, verzeichnet und erzerpirtageliefert, in welchem ich die in demselben verzeichneten, auf die Geschichte Siebenbürgens Bezug nehmenden Handschriften auszog. Ich ermangle nicht in Folgendem einen ähnlichen Auszug aus dem zweiten Bande dieses schähbaren Werkes zu liefern.

Die jedem Artikel beigefügte romifche Zahl weist auf ben Band, die arabifche auf die Seitenzahl des Chmet'schen Werkes.

Cod. MS. Nr. 8210 (Hist. prof. 330) Cod. Ms. chart. in fol. sec. XVII. (II. 27) I. fol. 1. ,,Beschreibung der Raiss nach Ofen wegen des Friedens tractation so anno 604 beschehen.

3 fol. 71. In dem "thurcze und Summari Bergaichnuß

aller beren quittungen, so von wegen ber überandtwortten Prefenter und Claynotter in die Camer von mier Wolfgangen Rumphen als der röm. kh. M. etc. Obrissisten Camer In das Hoffczalmaster Umt von Unfang J. M. k. regierung und vom 15. October des 76 Jahr an gegeben worden seynd" sinden sich folgende, Siebenbürgen betreffende Notizen.

- 16. Sept. 1594. q. umb-ein Halspandt mit Eblen Stainen umb 2900 fl. So der Erzherzogischen Praut in Sybenbürgen von Frer Khaps. Mt. überschikht worden.
- 13. Juli 1596. q. umb das Silbergefchner, so von J. M. 2c. den Spbenburgischen Retten und entlichen derfelben Dienern durch m. presentirt worden. So in allem zusammengerechnet 4117 fl. 55 kr. 5 dn. bringt.

Eod. q. umb ein diemuetring von 3300 fl. so von J. M. bem Fürsten aus Sybenburgen d. m. present. w.

- 5. Dez. 1596. q. umb ein guldene Retten, fo fambt bem macherlon 124 fl. 3 fr. gestanden und Einem Sybenburgischen Currner von J. M. wegen pres. w.
- 19. Feb. 1597. q. umb ain Ur von 300 fl. Go dem Spbenburgischen Cangler verschines Jars pres. w.
- 12. März 1597. q. umb ain groffe khunstliche Ur von 2650 Taller, fo von J. M. 2c. dem Fürsten aus Sybenburgen d. m. bres., w.
- 12. März 1592. q. umb 4 underschibliche Bererungen In lauter Splbergeschier, so von J. M. 2c. 4 des Fürsten aus Spbenburgen Uls Canglern Carnisch (Kornis) Caspar, dem Hofmaster und Apaffy verert worden und in Silbergewicht 109 Mk. 15 lott 3 q. und in gelt 1924 fl. 26 kr. 3 d. pringt.
- 5. Mai 1598 q. umb ein Khötten fammt dem Machrlon davon pr. 326 fl. 2 fr. welche Einem Spbenburgischen gefanten von Udl, pres. w.

Eod. umb ain gulbene Khötten von 166 fl. 29 fr. Sambt bem macherlon, welche J. M. 2c. Hofbiener Jacoben

Henthi, fo mit ber Spbenburgischen einnemung heraus erpedirt worden. pres. w. ift

- 19. April 1600. q. umb etliche Stuff Gilbergeschier 1119 fl. 27 fr. So zwanen Balachischen Pottschaften zu Pylfen von J. R. M. b. m. pres. w.
- 30. Juni. 1600. q. umb 150 ME. fo zwayen Balachen Gefanten pref. w.
- 17. Oct. 1600 q. per ain gulbene Ketten von 600 fl. werth, fo von J. K. M. 2c. ainem Stalianischen Graffen ber von Georgio Basta mit Zeittung und Bericht der wider Michaeln Wayda erhaltenen Victori abgesertigt gewest, und dann umb ain andere gulbene Ketten pr. 400 fl., welche ainem andern, den die Stendt in Sibenbürgen desswegen hiehero gesschiecht, zu pres. allergn. bevolhen worden.
- 3. Februar 1601. q. für ain gulbene Panczerketten von 223 Ducaten 1 Orth, Jeden Ducaten pr. 2 fl. geraittet, thuet fambt 20 fl. Macherlohn 466 fl. 30 kr., so J. K. M. 2c. dem Walachen Locka Uga wegen des übergebenen Hausses Khywar verehren lassen.
- 20. August 1601. q. per am gulbene Ketten von 600 fl. werth und bann 400 fl. bahr gelbt, so ainem Stalienischen Graven Thomae Cavriolo, welcher die Zeittung ber wider Sigismundum Bathori erhaltenen Victori gebracht, auf höchsternannten J. K. M. 2c. Bevelch verehrt worden.
- 21. August 1601 q. per ain guldene Ketten von 800 fl. werth, so dem Alovisio Radibrati wallachischem Rittersmann und vorgedachtes Graven zuegeordneten, auf J. K. M. gned. bewelch verehrt worden.
- 28. März 1602. q. für Silbergefchirr an 13 unterschiedlichen Stücken, so zusammen 59 Mk. 4 loth & q. gewegen und in gelbt Jebe Markh ver 15 Thaler gerechnet, 1087 fl. Ah. 42 kr. bringen, und von der K. M. 1c. allergn. Bevelch des Rabul Weyda aus der Ballachen Pottschaft verehrt worden.
  - 2. July 1609. q. per 2 Gilber und verguldete Erinhge=

schirr von 206 fl. 35 fr. werth, so auf b. R. M. allergn. Be-

- 28. Juli 1602 q. per ein guldene Ketten von 200 Cronen werth, so fambt bem macherlohn 356 Rhfl. 40 fr. ausgetragen, und auf d. R. M. 1c. bevelch Hansen von der Hauelich Leuttenant unter dem Flanzischen Regiment wegen der wider die sibenbürgischen Rebellen erhaltenen Victori gebrachten Zeittung verehrt w.
- 16. Sept. 1603. q. wegen ainer gulbenen Ketten von 300 fl. werth, fo die K. M. Vicentio Zuggoni dieses Georgio Basta Quartiermeister, der gebrachten Zeittung halb, daß Siebenbürgen widerumb in J. Rh. M. 2c. gewalt kommen, allergned. zuverehren bevolchen.
- 7. Febr. 1608 q. umb ain gulbene Ketten von 306 Ducaten schwär, welche fambt bem Macherlohn auff 658 Rfl. 22 fr. sich beloffen und auff der Röm. Kh. M. Allergned. Bevelch deroselben bestellten Obersten Melchiorn von Notwiz wegen seiner in Sibenbürgen trewgelaisten Dienst zu einem Kh. Gnabenzeichen verehrt w.
- 28. Marcz 1603 q- per ain gulbene Ketten von 200 Ducaten schwer, welche sambt dem Macherlon sich auf 436 Rfl. 40 fr. verloffen hat, und im Namen der Kh. M. 2c. deroselben Richter und Burgern zur hörmanstadt in Sibenbürgen Unthonen Schirmayer in Unsehung seiner etliche Jahr hero beim Sibenbürgischen Kriegswesen trewgeleisten Dienst zu ainem Kh. Gnadenzaichen verehrt w.
- 22. Dez. 1603. Ettlichen wallachischen Gefandten Ihre M. pref. lassen "Alls Nemblich für den ersten la Stroya genandt an allerlan verguldten silbergeschmeidt 895 fl. 33 kr. 1 dn. Dem Licka Uga gleichfalls in silbergeschier 698 fl. 86 kr. und noch überdiess aus sondern Ursachen, daß er J. Mt. 2c. auch ansehnliche sachen präsentirt hat, ain guldene Ketten von 601 fl. einen andern Wallachischen Gesanndten, so die eroberten Fahnen, in der wider den Zäckhel Monses erhaltenen Victori J. Mt. 2c. präsentirt ain guldene Ketten 1014 fl., seinen

Mituerwandter auch eine Ketten von 322 fl. 21 fr. dem Urmani Petter Hoffdiener ein Ketten von 312 fl. der zwen Potschaffter fürnemen Dienern deren 14 gewest, Jedem ein silbern verguldten Hoffpecher hallten in gellt zusammen 645 fl. 25 fr. 2 dn. leglichen für die gemeine Diener unnd Jungen in ganzen frückt tallern 250 fl. und diese 8 pesten zuesamben 4738 fl. 55 fr. 3 dn. brinngen thuen.

- 24. Dez. 1603 haben J. Mt. dem Radul Weida in die Wallachei ein Ketten sambt einem anhanngenden Pfenning alsless mit Perl, Rubin und Demanten versetzt nnd in gellt benantlichen 2312 fl. 37 fr. 2 dn. angelaussen, d. m. gegen G. verehren lassen.
- 29. Nov. 1604 Horatian Vorban hat die Zeittung hierherr gebracht, daß die mannaidigen Henduggen durch Herrn Graffen Baßta bei Fullegg geschlagen worden, dem haben J. M. ein guldene Ketten von 300 fl. werth d. m. 1. verehren.
- 4. Oct. 1605 haben J. M. Francisco Zägkhel sibenbürgischen vom Ubel ein guldene Ketten von 81 Eronen schwer, so in gellt sambt Macherlon 159 fl. 29 fr. gebracht, verehrt.

Cod. Mss. N. 8056 (Hist. prof. 335) Cod. Ms. chart. in Folio sec. XVII (II, 74)

Relation, was unnber dem von der Kh. Mt. 2c. unferm allergnedigsten Herrn, Frer Fürstl. Dett. 2c. Herrn Matthiae Erczberczogen zu Desiterreich unserm auch gnedigsten Herrn aufgetragenen Generalat in Hungern vom vier und zwainzigsten Tag Monats July bis vir und zwainzigsten Novembris 2c. Sechczehnhundert und Andre fürgeloffen ist.

Cod. Mst. N. 8677 (Hist. prof. 341) Cod. Ms. chart, in fol. sec. XVII. (II, 83).

Anonymi historia latina Regni Ungaria ab A. C. 1458 usque ad A. C. 1400.

Cod. Mss. N. 8717 (Hist, prof. 408) Cod. Ms. chart, in folio sec. XVII. Legation des Caprara jum türskischen Sustan 1682, 1683.

Cod. Mss. N. 8676 (Hist. prof. 429) Cod. Ms. chart in Folio sec. XVII (II, 171).

Miscellanea historica von Tengnagel gefammelt.

Fol. 42. Bathoreus ad Proceres Regni Poloniae. Actum Turone in Praetorio die 14 Novembr. 1576 (1½ S.)

Cod. Ms. N. 5608 (Hist. prof. 453) Cod. Ms. chart, in Fol. sec. XVII (II, 210).

F. 74 finden sich merkwürdige Nachrichten über die Vershandlungen bei der Wahl K. Ferdinands III. jum König von Ungarn und die Machinationen der Bethlen'schen Partei bei diefer Gelegenheit.

Cod. Ms. N. 8473 (Hist. prof. 455) Cod. Ms.

chart. in Folio sec. XVII (II, 220).

Comitis Alexandri Balleardi Historiae belli inter Christianorum et Turcarum Imperatores ab anno 1682-1685 1 Pars.

Cod. Ms. N. 8474 (Hist. prof. 456) Cod. Ms. chart, in folio Sec. XVII.

Comitis Alexandris Balleardi historiae belli inter Christianorum et Turcarum Imperatores ab anno 1600—1606. 5 pars.

(Der 2te 3te und 4te Theil diefer Kriegsgeschichte find nicht vorhanden.)

(II. 463). Unter ben Sachen, die R. Maximitian I. alle Jahre von Wien an ben hof geschickt werben sollen, sind auch genannt.

Sibenburgifch unnd Behamifch Zwefchpen mid allerhailigen Sag ju fchicken.

Cod. Ms. N. 8740 (Hist. prof. 490, 491) Cod. Ms. chart. in Folio sec. XVI et XVII. (II, 464).

NB. Fol. 12. Einige Briefe mit Nachrichten aus Giebenburgen und Ungarn.

#### 1) Mus Cafchau vom 10. Aprillis Ao. 99 (1599).

Heunt ist ein Curir aus Sibenburgen khomen, der bringt abermalfs, die Lapdiege Zeittung, das ber Bathori auf pezigem zu Meduesch gehalttenen Landtag das Fürstenthumb seinem vettern dem Cardinali Undrea nit allein ubergeben, sonden das Ime noch den 29ten verschines Monats die Stendt samentlich gehuldigt haben.

Der Bathori sen aus dem Landt gefaren, wie die vermuttung hab Er sich in Pollen begeben, auf dem Landtag hat sich auch ein türkhiesche Potschafft befunden, Was nun die Practica ferrer senn mächt, hatt man ehist zuuernehmen.

Seithero ist noch ein Eurir von obgedachten Cardinal Undrea albir gelangt, mit Schreiben von Ime an Herrn Basta dieses Innhalts das Ime das land ubergeben worden, So Ime auch angenuhmen, Beilen nun der Fürst Sygismundus durch seine Pottschaft fribt ben Ir. Mt. tractiren laß, Sep er gedacht, was beschlossen wierdt in gleichen zu halten und hierin der Christenheit nucz bedenthen und befördern wölle derwegen Er Basta auch die sachen anderst nit verstehen, oder gegen Ime etwas feindtls fürnehmen.

Die Erczherczogin Schrenbt aus Beiffenburg, das fie mit wiffen und willen der zwen Fürsten aus dem Landt zuicht, und den 20 dits zu Sagmar zu sein vermaindt.

#### 2) Aus Cajcha 26. August.

Als wir in der seutsch durchzogen, khumb uns Zeittung, wie das des Sigmundt Bathori vor 8 oder 12 Tagen selbst 3 zu Canischa durchzogen, darauf auch verschienen nacht Ir Run Bürden von Ime ein Schreiben zuckhumen diesses inhalts, aus Clausenburg, Er wer alba ben seiner allerliebsten gemahel der Erczherczogin anchumen, und Weillen ime der Rhanser nit gehalten, was er ime zugesagt, sondern für sein Pallast ein spesunca für Tapezeren, ain samern Wand geben hab, sey Er verursacht worden, sich wiederumben zu dem seinigen zu begeben, wie Er sich den alberaith alba unpatroniret.

Und bitt Fr Kun Burden Wollen sich weiters umb Giebenburgen nit bekhumern, und anemben, sondern sich dafür für Erla begeben und das lannd einemben.

Zum Beschluss erriert Er sich ain weg als den andern weg des Kaisers, Alle Erczberczogen und des Römischen Reichs freundt und Dienner It auch sollichts Sreiben von Ime und der Erczberczogin unterzeichnet weill Ime der Jeczige Canzler und der Erczberczogin Hossmeister mit gleich schworen wollen hat Er Sp in die eisen schlagen lassen. Die Stadt Claussendurg aber und die Quardi haben Ime alspald geschworen. Wie Sp dann des andern Tages die Erczberczogin auf Raist heraus hat begeben wöllen, auf sein bevelch die Statt gespört und hat nach dem Frueambt der Fürst die Erczberczogin zu sich gerusen, damals Sp die Elag abthun und ein gulden stück anlegen müssen.

Den 23 sein seiner Cammerherren hoffmaster und Dartar mit 4 ober 5 Gutschen so schwer beladen und darinn all sein bessete sachen zu Tarza durch zogen derwegen. Ir Run Würden bevelch geben das Inen die Rott und gelb Reckhel Archibusirer nachenllen und Sp aufhalten sollen, haben also Ir K. Würden diesen aigen Curir zu Ir Mt. abgefertigt umb dero reselution was sh fürzunemben zu wartten.

Fol. 29 (II, 470) u. ff. enthaften Verzeichnisse ber an ben türkischen Hof von dem kaiserlichen in den Jahren 1569 und 1570 gesendete Geschenke, die wir hier einschalten, um zu zeigen, mit welchen Kosten damals die diplomatischen Verhandlungen an der Pforte verbunden waren.

"Hernach verzaichnet, wos dem gestrengen Edlen und Cherenvesten Herrn Casparn von Minckwicz dem Jungern R. K. M. 2c. Truchsassen gerordnung und befellich höchsternenter R. K. M auf ietige, Ime von Irer Mt. anbesohlene Legation, In die Türken, an baren geldt, Silber geschirr, undt Uren, von höchsternennter R. K. M. Kriegszahlmeister, In Hungern, Undre Schnatterle, überantwortet undt zuegestellt worden. Wels

liches alles an bes Türchichen Khanfers Hoff, ein iedes an behörigen orbt orbentlich auffgetheilt werben foll, wie folget

Dem Querkifden Rhenfer felbft zuegeborig

Erstlichen so bem Tuerkischen Khapser verehret werden solle am baren geldt, funff und vierzzig tausendt Thaler, barunter sein 13824 stückh zu 68 kr. Mehr 17506 stückh zu 68 kr. 2 dn. undt 13670 stückh zu 69 kr. Thuen diese Thaler den Unschlag nach in Müncz benentlichen ain und fünffezig tausent, bren hundrt dren undt sibenezig Gulden 43 kr. Id est 51378 ft. 43 kr.

Mehr nachfolgende trinckgeschirr alfs Nemlichen und Erstlichen ein groß hochs Einfachs geschirr, von tribner Arbeit undt geschmelzt, wigt 21 Mark 9 lot die Mark pr 20 fl. Facit 431 fl. 15 kr.

Mehr eins dergleichen wigt 20 mark 13 lot die mark per 20 fl. Facit 416 fl. 15 kr.

Item ein doppelt trinckgeschirr, wigt 8 mark 7 lote 1 q. die mark per 15 fl. 30 fr. — 192 fl. 46 kr.

Mehr ein doppelt Trinkgeschirr, wigt 12 mark 7 lot 1 q. die mark per 15 fl. 30 kr. Fac. 131 fl. 1 kr.

Aber ein doppelt geschir wiegt 6 mark 13 lot 3 q. die mark per 15 fl. 30 kr. F. 106 fl. 9 kr.

Mehr ein verguldt toppelt trinckgeschirr wigt 17 mark 3 lot die Mark per 15 fl. 30 kr. Facit 173 fl. 24 kr.

Mehr ein Flaschen wigt 11 mark 6 lot 1 q. die mark per 16 fl. 30 fr. Fac. 237 fl. 12 fr.

Uber ein Flaschen wigt 14 mark 15 lot 2 q. die mark per 16 fl. 30 fr. Facit 246 fl. 30 fr.

Stem ein verguldt handtbeckh, famt einer gießkhandl wigt 18 mark 6 lot die mark per 20 fl. Facit 367 fl. 30 fr.

Summa bes Paren geldes, Silbergefchmeibt undt Uhren, fo allein dem Türckischem Rhanser verehrt werden soll, thuet zuesammen benentliche 53989 fl. 15 fr.

#### Dem Mehemet Bafcha.

Auf Verehrung bes Mehemet Bascha, ist obgedachten Herrn legaten in barem gelbt zuegestellt worden Vier tausent Ducaten, iedem per 108 kreuczer Facit 7200 fl.

Mehr ein Uinfachs groff geschir von getribner und goffner Urbeit, wigt 18 mark 4 lot die mark per 16 fl. 30 kr. Facit 801 fl. 7 kr.

Uber ein Ainfachs geschier von tribner und goffner Arbeit wigt 9 mark 7 lot die mark per 15 fl. 30 fr., thuett 146 fl. 17 fr.

Noch ein Ainfachs geschir von tribner und ausgeschnitner arbeit wigt 7 mf. 12 lot 3 q. die mrk. per 20 fl. Facit 155 fl. 56 kr.

Unnd dan ein Uhr per zwenhundert gulben 3best 200 fl.

Summa was dem Mehemet Bafcha an baren Gelbt, Silbergeschmeibt und der Uhr verehrt werden soll bringt benentlicher 8003 fl. 20 fr.

#### Dem Berta Bafcha.

Gemelten Berta Bafcha foll in Paren gelbt verehrt werben, ain taufent fünffhundert Ducaten ieder per 108 fr. Facit 2700 fl.

Mehr ein doppelt geschir, wigt 8 mark 1 lot 3 q. die mark per 15 fl. 30 kr. Facit 124 fl. 58 kr.

Mehr ein Gieff Peckh sambt ber Khandl wigt 17 mrk 5 lot die mark per 16 fl. Facit 277 fl.

Unnd nach ein Uhr per zwenhundert Seche unnd zwanczig gulden Reinisch virczig freuczer Id est 226 fl. 40 fr.

Suma thuet was obgemelter Berta Bafca verehrt wers den foll, benentlichen 3454 fl. 19 fr.

#### Den brenen Bifferen.

Gemelten drenen Bisiern foll iedem eins thuen, dren taufend Thaler verehrt werden, die thuen ieder per 69 fr. zueraiten 8450 fl. Mehr ein trinckgefchier, wigt 6 mark 9 lot die mark per 15 fl. 30 kr. — 101 fl. 43 kr. .

Mehr ein groß doppelt geschirr wigt 7 marck 13 lot 1 q. die mark per 15 fl. 30 kr. Facit 121 fl. 19 kr.

Mehr ein doppelt geschirr wigt 7 mark 3 lot die mark per 15 fl. 30 fr. Facit 111 fl. 24 fr.

Uber ein doppelt geschir wigt 7 mark 6 sot 1 q. die mark per 15 fl. 30 kr. Facit 114 fl. 18 kr.

Stem mehr ein doppelt geschir wigt 7 mark 6 lot die mark per 15 fl. 30 fr. Facit 114 fl. 18 fr.

Und noch ein doppelt verguldt trinkgeschirr wigt 7 mark die mark per 15 fl. 30 fr. Facit 108 fl. 30 fr.

Suma was obgemelten brenen Bisiern verehrt werden foll bringt benentlichen 4121 fl. 47 fr.

Des türdifchen Rhenfers fürnembsten Officieren.

Obgemelten Herrn Oratori ist auf Verehrung des Türckisschen Kenfers fürnembsten Officir, und Diner Uintausent fünffshundert Thaller geben werden, die sollen sie auch daselbst hin nach gelegenheit unnd mit bescheidenheit anstellen. Thut ieder 68 kreuczer zuraiten 1700 fl.

#### Dem Don Jofeph Juden.

Bemelten Don Joseph Juden, sollen verehrt werden zwo Flaschen wegen 22 mrt 5 lot, zu 16 fl. 30 fr. die markh thuet 368 fl. 9 fr.

Und noch ein boppelt trinkgefchirr, aufs dem Hoffzahlmeisterambt, wigt 5 mark 14 lot 8 q. die markh per 20 fl. Facit 118 fl. 26 fr. 1 dn.

Suma thuet des Joseph Juden Verehrung zusammen Virhundert Sechs und 80 gulden 35 kr. 1 dn. (486 fl. 38 kr. 1 dn.)

Dem Imbrahim Tragman Tulmetich.

Gemelten Imbrahim folle fein Sarliche Prouision 21ff 756

Thaler, ieder per Sechzig und Ucht kreuzer zuraiten geraicht werben Facit 850 fl.

Dem Mehmet Tragman.

Jeczt gemelten Mechmet folle auch verehrt werden 450 Thaller, darunter 280 Ducaten zu 108 fr. undt 30 Thaler ver 69 fr. Facit 538 fl. 30 fr.

Summa der zweger Dolmettscher Verehrung thuet 1888 ff. 80 fr.

Summa Summarum thuet vorstehenndt par Geldt, Silbergeschmeidt undt Uhren so dem Turckischen Khapser undt andern hieuor benenten Partheien Berehrt werden solle Allenthalben in Geldt dusammen benentlicher Id est (fehlt.)

Für den Beglerbeg aus Graecia findt auch Borhanden under den andern eingeschlagnen Sachen Id est 500 Thaler.

Uin doppelt trinkgefchirr von 190 fl. 28 fr. dasselbe, weil er seines ampts entset, hat der Herr Orator Albertus diese sachen anderweg ausstheilen wollen, die Jere Mant. auf sich genohmen.

Stem dem Herrn Oratori feindt auch 4500 Thaler zues gestellt worden.

Nota an Obbeschribnen gelbt haben 1000 Thaler gemangelt. Im Fessel Nr. 3 welcherhalben der herr Orator gnten bericht nach hoff gethan, sintemal alle ding vleissig und wol verschlagen und verwart gewesen.

Solche warhafftige mir von den herren hoff Camerrathen zuegestelten ordentlichen Verzeichnist abschrift hab ich allhier zu Constantinopl der Röm. Khand. Mt. Nath und Oratori zugeftelt, und zu mehrer beglaubnuß mit eigner handt unterschriebn

Cafpar Minckwig auf Sodna, der Junger mp.

1570. Vertzaichnus, was dem Thürckifchen Kenfer Sennen Wascha und iedem derselben insonderheit an bar gelbt und Silsber geschmeidt verehrt und zuegestelt werden solle.

#### Dem Türdifden Rhenfer.

Erftlichen in baren Gelbt 45000 Thaller.

Mehr ein hochs gtoffes geschier, mit geschmelezten Ringen undt getribner Urbeit, wiegt 21 Mrt 14 lot die mrt per 17ff. Facic 302 ff. 48 fr.

Mehr ein hochs geschirr von getribner geschnitner und gofiner Urbeit wigt 12 mrk 7 lot die mrk per 16 1/2 fl. thuet 202 fl. 6 kr.

Mehr ein hochs geschier, von getribner geschnitner und gofiner Urbeit wigt 12 mrt 7 laut 1 q. die mrt per 16 4 fl. thuet 202 fl. 21 fr.

Mehr ein hochs groß doppelt von geschnitner Arbeit mit Rollwerk wigt 13 mrk 1 lot, die mrk per 16 fl thuet 209 fl.

Mehr ein gleichs hochs dopelt, von geschnitner Urbeit mit Rollwerg wigt 13 mrt 2 sot 3 q. die mrt per 16 fl. Facit 210 fl. 45 fr.

Mehr ein hochs dopelt mit gancz getribner Arbeit wigt 11 mrt bie mrt per 17 fl. Facit 187 fl.

Mehr ein gleichs dopplet, mit gancz getriebner Arbeit wigt 11 mrt 2 fot die mrt per 17 fl. Facit 189 fl. 7 fr.

Mehr ein groffe gancz verguldte Flaschen von geeczter Urbeit mit geschmelczten Ningen und Schilten 17 mrk 5 loth die mrk per 18½ fl. Facit 320 fl. 17 kr.

Mehr ein groffe Flaschen von gleicher Arbeit, wigt 18 mrt 3 lot die mrt per 18 1/2 fl. thuet 336 fl. 28 fr.

Mehr ein groffe verguldte Flaschen von gleicher Urbeit wigt 18 mrk die mrk per 18 1 fl. thuet 332 fl.

Mehr ein groffe verguldte Flaschen von gleicher Urbeit, wigt 19 mrt 8 lot 2 q. die mrt per 18 1 ff. thut 361 ff. 20 fr.

Ein vergulbte Uhr, in Form ein Spieglß, mit dem gangen Aftrolobio, schlegt die Teutsch und Welsch Uhr auch die Bereins-Archiv. 11. 3. Biertl und weget. Cofft ohn das Fueteral auchundert und funff-

Für ben Mehemet Bafcha.

Erftlich in Parem geldt 9000 Thaler.

Mehr ein doppelt, mit diensten, alff nemlichen mit zwenen Schallen, zwenen Leuchtern, und zwenen Salcz Piren, von getribner Arbeit und geschnitner wigt 11 mrt 2 q. die mrt per 16 fl. bringt in Gelbt, benentlichen 176 fl. 30 fr.

Ein Giefipech undt Rhandl von geeczter Arbeit mit geschmelczte Schilten, wigt 19 mrt 31 lot die mrt per 16 fl. thutt 307 fl. 30 fr.

Mehr fechs hoche verguldte gleiche Schalln, mit schwarczen Fueteralln von getribner arbeit mit vergulten Medenen, wegen 25 mrk 2 lot 2 q. die mrk per 17½ fl. 483 fl. 56 kr.

Mehr ein groffe hohe viertel Uhr, fo die Teutsch und Beifch Uhr schlegt und wegetht, Cofft one das Fueterall 75 ft.

Für ben Bertau Bafcha.

Erstlich in baren geldt 2000 Thaler.

Mehr ein groff hoche doppelt von getribner Urbeit wigt 11 mrk 7 lot ain mrk per 16 fl thuet 183 fl.

Mehr ein gleichs tupelt von gleicher Arbeit wigt 11 mrk 3 lot 2 q. die mrk per 18 fl. thuet 179 fl. 30 kr.

Mehr 6 gleiche vergulte Schaln, von getribner Arbeit wegen 16 mrk 11 lot die mrk per 18 fl. 300 fl. 22 fr.

Mehr ein gar hohe groffe Viertl Uhr fo die Teutsch und Belsch Uhr schlegt, Cost on das Futeral Id est 95 fl.

Für ben Biali Bafcha.

Erftlich in baren gelbt 1000 fl.

Mehr ein hochs Tupelt von getribner und knorreter Urbeit wigt 5 mrk 6 lot, die mrk per 15 1/2 fl. thuet 129 fl. 45 fr.

Mehr ein gleichformigs dupelt wigt 7 mrk 6 lot 3 q. dei mrk per 15 f. Facit 114 fl. 47 fr.

Mehr fechs gleiche Schalln von getribner Urbeit wigt 16 mrt 11 fot 1 q. die mrt per Achezehen Gulben thuett 300 fl. 40 fr.

Mehr ein Uhr, so die Teutsch und Welsch schlegt auch wegkht. Cost 40 ft.

Für ben Uchomath Bafcha.

Erftlich in baren Geldt 1000 Thaler.

Mehr ein hochs Dupelt von getribner und knorreter Urs beit, wigt 9 mrk 3 lot 3 q. die mrk per 15 fl. 138 fl. 30 kr.

Mehr ein gleichförmigs Duplet, wigt o mrk 3 qtl die mrk per 15 fl. thuet 135 fl. 42 kr.

Mehr ein Uhr, fo die Teutsch und Belich Uhr schlegt Cofft 40 ff.

Für ten Machmuth Bafca.

Erftlich in baren Gelbt 1000 Thaler.

Mehr ein hochs Duplet von tribner und knorreter Urzbeit, wigt 6 mrk. 15 lot 2 q. die mrk. per 15 1/2 fl. thuet 108 fl.

Stem ein gleichförmigs Duplet, wigt 6 mrt 14 lot 3 q. bie mrt per 15 1/4 fl. thuet 107 fl. 2 fr.

Mehr ein Uhr vieredicht, So die Teutsch und Welsch Uhr schlegt und wegecht, Cost ohne das Fueterall 34 ft. 20 fr. Kur den Mustassa Wascha.

Erftlich in baren gelbt 1000 Thaler.

Mehr ein Dopelt von thnorreter Urbeit, wigt w mrt 6 lot 2 g. die mrt per 15 7 fl. Facit 116 fl. 44 fr.

Mehr ein gleichförmigs Dupelt, wigt 7 mrk 12 lot 2 q. die mrk per 154 fl. Facit 120 fl. 36 fr.

Mehr ein viereggeten Stoczen, schlegt die Teutsch undt Belich Uhr undt wegotht. Cofft ohne das Fueterall 32 fl. 30 fr.

Für ben Sinain Bafca.

Erftlich in baaren geldt 1000 Thaller.

Mehr ein doplet mit knorreter Arbeit, wigt 7 mrk 1 lot die mrk per 15% fl. thuet 107 fl. 42 kr.

Ein gleiche Duplet wigt 6 mrt 12 lot 1 q. die mrt per 15 fl. thuet 108 fl. 10 fr.

Mehr einen viereggeten Stoczen, mit einen gegoffnen geheuff, so die Teutsch und Welsch Uhr schlegt, Cost ohne bas Fueterall 34 fl. 20 fr.

Für den Begler Beeg aufs Grecia. Erstlichen in barem gelbt 500 Taller.

Mehr ein Tuplet, wigt 7 mrt 1 lot, die mrt per 15 4 fl. thuet 107 fl. 42 fr.

Mehr ein gleich Duplet, wigt 6 mrk 15 lot 1 q. die mrk per 154 ff. thuet 106 ff. 2 kr.

Mehr ein gleichen gefuerggeten Stoczen mit einem gegoffnen geheiff, so die Teutsch und Welsch Uhr schlegt und wegent. Cofft ohne das Fueteral 34 fl. 30 fr.

Für ben Oberften über die Sanitscharen.

Sat in Paren Gelbt 1000 Thaler.

Dem Oberften über bie Urmaba. Erftlich in baren Gelbt 500 Thaler.

Mehr ein Doplet, von knorreter Urbeit, wigt 7 Mrk 14 lot 21 q. die mrk per 15 fl thuet 118 fl. 42 kr.

Mehr ein Duplet mit gleicher arbeit, wigt 8 mrf 7 lot 3 q. die mrk per 15 fl. thuet 131 fl. 30 fr.

Mehr einen Viereggeten Stoczen, so die Teutsch und Welsch Uhr schlegt und wegeht Cost aufferhalb des Fueteral 32 fl. 30 fr.

Für die Fürnembsten Officirer 1500 Thaler, Rur ben Inbrabim Dulmetich 1500 Thaler,

Für den Mehmet Dulmetich 500 Thaler.

Für den Jan Miqueff (Mikes.)

Ain Doplet von knorreter Arbeit wigt 7 Mrf 7 lot die mrk per 15 fl. thuet 111 fl. 34 kr.

Mehr ein Dopelt mit knorreter Urbeit wigt 7 Mrk 9 lot 2 q. die mrk per 15 1/2 fl. bringt in gelbt 118 fl. 54 fr.

Für den Beeg ju Grann.

Erftlich in baren Gelbt 300 Thaler.

Ein groff hochs boplets trinkgeschir, wigt 10 mrf 8 lot 2 q. die mrf per  $15\frac{1}{2}$  fl. bringt in gelbt Id est 163 fl. 14 fr.

Für ben Bafcha ju Offen.

Erftlich in baren Gelbt 3000 Thaler.

Mer ein groffe verguldte Flaschen' von geeiczter Arbeit und geschmelezten Ringen und schilden wigt 18 mrk 5 lot 2 q. die mrk per 18½ fl. thuet 330 fl. 6 Er.

Mehr ein gleichförmige Flaschen von gleicher Arbeit wigt 17 mrk 13 lot 2 q. die mrk per 18½ fl. thuet 330 fl. 6 kr Für des Baschen von Offen Hoffgesindt 600 Thaler.

Für den Abraham Judt 100 Thaler.

Fol. 40 (II, 476) De Hungarorum rebellione et Strigonii expugnatione Ao. 1605 diversae epistolae. — Enthält officielle Nachrichten an die Aursursten über die damaligen Kriegsvorfälle, an welchen auch die Siebenbürger Theil genommen.

Von biefem, nach der Vorrede jum ersten, auf vier bis sechs Bande berechneten Werke sind bisher nur zwei Bande erschienen, deren Inhalt, so weit derfelbe auf Siebenburgen speziell Bezug hat, in dem gegenwärtigen und dem früheren Auszuge den Lefern des Archivs vorliegt.

## XXVI.

# Gin Bericht

des Hermannstädter Königsrichters

Albert Buet

an den damaligen Fürsten bon Siebenburgen

## Sigismund Báthori

bom Jahre 1593.

Die nachstehende Urkunde wurde einem Transsumpt des Beißenburger oder Karlsburger Rapitels vom J. 1750 entnommen, welches im Urchiv des Ortes Halmagy, Repser Stuhls, ausbewahrt wird, und da in diesem Transsumpt, welches mehrere Urkunden enthält, ausdrücklich angeführt wird, daß dieselben dort ausgefunden worden, so mag sich das Original dieser Borstellung wahrscheinlich auch jest noch in dem Karlsburger Kapitulararschiv befinden.

Aus der Geschichte ist bekannt, daß der Werfasser dieser Borftellung, Albert Huet, welcher 1577 Hermannstädter Königsrichter und Comes der süchsischen Nation wurde, vielfältig auf die Schickfale des Fürsten Sigismund Bathori einwirkte. So war derselbe z. B. im Jahre 1588 auf dem berühmten Landtag in Mediasch gegenwärtig, wo der genannte Fürst für großiährig erklärt und ihm die Regierung dieses Fürstenthums anvertraut

wurde; ") als im Jahre 1594 Gigismund in großer Gefahr fand, burch bie Rante feines Betters Balthafar Bathori von ber fürftlichen Burbe verbranat ju werden, vereitelte Albert Buet bas Belingen biefes Planes, und er war ber Unführer jener Deputation, welche ben bedrangten gurften fiegreich von Rovar nach Klaufenburg guruckführte; eben fo war Albert Buet ein Mitglied ber Gefandichaft, welche im 3. 1595 guerft jum Raifer Rudolph nach Prag ging, um mit demfelben ein Bundniff ju fcbließen, dann aber Die bem Rurften Gigismund Bathori bestimmte Braut, nämlich die öfterreichifche Pringeffin Maria Chriftierna von Grat abholte und fammt ihrer Mutter nach Siebenburgen begleitete, u. f. w. Da aber ber nachfolgenbe Bericht und ber barin berricbende Son über bie bamaligen Beit= umftande und bas Berhaltniß Suets ju bem Gurften noch ein belleres Licht verbreitet, fo hoffte ber Einsender Gefchichtsfor= ichern burch Mittheilung biefer Urfunde einen willtommenen Dienst zu erweifen. Der Bericht murbe gang fo abgedruckt, wie er im Tranffumpt enthalten ift, und man befchrankte fich barauf, am Ende blos einige wenige Bemerkungen beigufugen:

## Megyelmes Uram!

Meg adák az Nagyságod missilis levelét az F-ek és S-iak között valo határbéli controversia felöll: És én az Nagyságod parantsolatja szerént convokáltam Birákot és Eskűdteket F-re, mikor ott megszálottam vólna vigesima nona die Augusti ez mostoni ezer ötszáz kilencven harmadik esztendőben ugyan akkor certificáltam az S-iakat és, kik mikor Prokator Péterrel együtt fel jöttenek vólna F-re, intettem eőket az compositiora és bekessegre, és igértem nékiek az F-ek ellen is az nagy darab földet, ki az bértze kivúl oldalul vagyon és határhoz

<sup>&</sup>quot;) Siehe Rachtefe auf bem Feibe ber ungarifden und fiebenburgifden Gefchichte, bon A. R. Rronftabt, Gott, 1840, Seite 119.

valo. De az Oláhok Prokator Péterrel egyetemben 1) nem hogy aval megelégedtenek volna, hanem inkább de intentione compositionis et pacis digrediálván Prokátor Péter veté előnkben Nagyságodnak kér pátens Mandatumát 2) kiknek az egyikében illyen continentiája vala: Mivelhogy az F-iek az S-iakat calumniálták volna két dologgal, egyikkel aval, hogy túzzel fenyegették volna, az mással aval, hogy az Birákot meg akarták vlona eôlni, Emez két dolgat mindeneknek előtte meglássák törvény szerént köztök, ily moddal vala az level. Az másik patens Mandatumban ez volt irva: hogy noha ezelőt mandálta vólna Nagyságod, hogy mind az ket felt elő hiván, es azt a' peres földőt meg járván, és oculálván, törvény tudo népekkel decidalnok és complanalnok; de moston ugy decernálta volna Nagyságod, hogy ha valamelyik félnek nem terszenek, tehát elébb botsartassék az dolog 3)

Melly két pátens Mandatumra mi Esküdtek és Commissariusok előtt ezt felelték az F-iek: Hogy mikoron együtt az S-iakkal itt Fejérvartt Cancellarius Uram előtt és Kendi Ferentz Uram előtt választ vettenek volna dolgokban, akkor semmi egyéb levelet nem latannak volna, hanem csak az Nagyságod missi-

<sup>1)</sup> Ein Beweis, daß die fogenannten Rechtsfreunde von jeher teine Freunbe bes Friedens waren, fondern immer gerne Nachbarn gegen Nachbarn aufhehten, um baraus für fich Bortheile au gieben.

<sup>2)</sup> Dergleichen gesehwibrige Besehle gaben Beranlassung zu bem im J. 1630 gesaßten Landtagsbeschluß: Illegitimum mandatumokkal senki a' törvénynek processussát ne remorálja, welcher sodann in ben Appr. Const. im IV. Thi. 1 Tit. 8. Art. in die Reihe der Gesehe ausgenommen wurde.

<sup>3)</sup> Diese Berordnung widerspricht dem Statutar=Geses 1 Buch 11 Tit. §. 8, wo ausdrücklich untersagt wird: ne unquam lites, quae finium terminalium seu territoriorum causa inter Saxones emergunt, ultra Universitatis eorum forum judiciale provecentur.

lis levelét, kit az Szebeni Tanátsnak iratott Nagyságod, melyet mostan Nagysagodnak ismét vissza hoztam, és hogy ahoz az Commissiohoz tartsa magát mind ket fel. Mi azer: kik ott voltunk beten Esklidtek ki léptetök mind két félt, és sokáig egymással szolván és deliberalván az Nagyságod missilis levele tartása szerént az elébbi oculálást és reambulálást jol meg ruminalván, és az megiratott bizonyságokat három libellusban, kiknek szama sokkal több ezernél, jol meg hányván vervén, annak felerre az Haller Pérerről ki adott határ levelet meg látván és èrtvén, ki az F-iek és H-iak határát nagy szépen fel az bértzig distingvália, és két felé, az az duplicatis métis et cumulis antiquis et novis szépen egymás mellett rakatván discernalja és ki mutatja manifeste et sancte. Annak felette megértvén a' nagy temeraria calumniát, kivel illeik az S-iak az régen megholt Haller Pétert, és annak jo memoriáját, mondván, hogy az a Haller Péter maga hatalmábol per vim et violentiam rakatta volna oda az méiát, mely injuria két dologbol terzik ki, első az, hogy az régi méták régen Haller Péter elött rakattanak oda az régi legitimus Magistratustol fel az bérgzig, és azutan Haller Péter azok mellé rakatta az uji halmokat avagy határ dombokat pro majori testimonio et rei antiquae evidentia, nem akarván egymás hátára rakatni az dombokat, és az régieket sopialni.

Másik dolog az injuriának ki mutatásának, hogy Haller Péter jámbor feö ember volt és akkor az királybiro tisztit viselte, mikor szemely szerént ott volt és nem egyedül volt eö ott, hanem az Szászság közzül az hét Birák vélle voltanak, régi szokás szerént és unanimi consensu et recto judicio rakattaták az ujj dombokat az régiek mellé. Harmadik signumja is lehet az injuriának és nagy calumniának ez, hogy ha akkor az Sonaiak nem voltanak volna contentusok,

tehát appellálhaták volna, avagy contradicálhattanak volna mint szomszédok, avagy inmediáti commetanei, és az superior Magistratust, az Universitást Szebenben avagy János Királyt. Fejérvárott meg találhatták volna; de a' felöl soha semmi contradictio nem existál. Továbbá megértven az Matyás Király levelét, ki az Sárosiaknál vagyon, ki azon bérczen valo három határdombot mutatjá, melly régi dombok distingvalnak harom hatart G-it és S-it és F-it. Mely három dombok az S-iakat az bértzról alá nem botsátják az vallisban a széna rétre Ezek igy lévén pronunciálhattunk volna sententiát mindjárást a' helyen, hanem obstålnak vala az patens levelek és Péter nyughatatlansága. Mennénk azért másszor is az Compositiora és végszakasztásra, 4) tsak az okáért, hogy többször Nagyságodra ne fussanak, és nékünk is több labort ne szerezzenek, az elöbbi megigért Földhöz igértem szász forintot kész pénzt segitségül az Oláhoknak, és hogy minden pör patvar le szályon köztök, de azt nem acceptalják az Oláhok és ugy re infecta kellett haza jönünk; sött inkább moston esmét uj dolgot kivánnak vala, tudnia illik az folyo patak-

Ezeket én hitem szerént adom Nagyságod eleibe hoc addito: hogy semmi más alkalmatosb mod ebben nem lehet az eluégezésének és igazításának ex aequo et bono; Törvény szerént pedig ehez nem juthatnak az Sonaiak, mert az vallis az bércz alatt, kiben az szénarét vagyon, semmi szakasztást nem admittál absque ruina literarum metalium Pétri Hallerii et Mathiae

<sup>4)</sup> Aus biefem und bem Nachfolgenben erhellt, bag bie Universität gwisichen ben streitenben Parteien einen Bergleich gu Stanbe gu bringen trachtete, welcher aber wegen ber übertriebenen Forberungen ber Rläger nicht zu Stanbe tam.

Regis; sot az F-iek el sem élhetnének az nélkül és inkabb mind éltig valo üstök vonásnak, öldöklésnek praebealtainék materia infinita. Restal azért kegyelmes Uram, 5) hogy Nagysagod kegyelmesen megtekingvén az hét Birák hiteket, az Szaszságnak régi szabadságát és Privilegiumát, kivel éltenek usque ad ultimam hanc mundi aetatem, arceáltassa az Oláhokat az F-i határrol és silentiumat imponáltassa nekiek, és ne indicassa magát Nagyságod Tanátsi arra, hogy más uji szokatlan Birot küldene réá, avagy káptalant, mint ezelött törlent volt egyszer violenter et contra Privilegia, mert kegyelmes Uram az Oláhok arra nem szányák sem pénzeket, sem barmokat sem gabonájókat, sem szántásokat, sokfelé adalnak ajándékokat, ez üt Marhát, mint halyuk és ökröket és gabonát. Az Prokátornak Péternek adnak száz köböl buzát, és annyi zabot, és annak felette pénzt; tallérokot, és efféle adományért ugy hordozza öket, hogy Nagyságod tanátsinak gondot szerez, nekunk labort, és mind a' két parsnak nagy költséget. Törvényre botsátani pedig öket olly káros lenne, minthogy lebit a F-ieknek a K-iakkal, kik mind ket felbl ket ezer forintot költöttenek, 6) és

6) Bermög diefer Angabe war bas Progefführen, mahricheinlich wegen ber vielen Rebenausgaben, auch bamals ichon fehr Boffpielig. Dit 2000 Gulben hatte man ja gu jener Zeit ein ganges Dorf faufen

fönnen.

<sup>5)</sup> hier folgen einige fehr freimuthige Neuberungen, Ermahnungen und gute Lehren, welche ben Beweis liefern, daß der Berfasser dieses Berrichtes mit dem Fürsten auf sehr vertrautem Fuß und in großem Unssehn bei demselben gestanden sein musse, denn sonst wurde er sich eine solche Sprache nicht erlaubt haben. Uebrigens musen die Rläger, wis der Berichterstatter ohne Scheu ansührt, höhern Orts auch mit klina genden Beweggründen aufgetreten sein, und sich bei hof sehr nache brücklich empsohlen haben; auch scheint ihr angeblich sehr gut bezahle ter Abvokat Peter mit ten rechten Wegen, wo bergleichen Beweise Geltung hatten, vollkommen bekannt gewesen zu fein.

azután ugyan az szerént kellet az métákat tsinálni, mint az Universitás találta, és intézte volt, és Nagyságod táblája is rajta hadta volt, kik mikor nem pereltek volna Prokator Péter tanátsábol, tehát a' két ezer Forint — — — — — maradott volna — — — — — — 7) az adoba adták volna; hollott moston olly nagy szükségre jutattanak az peör és költség miatt, hogy mástol koldulnak pénzt és költsönőznek, hik az adoban adnak nagy nehezzen, és igen késön. Hogy ha azért Nagyságod az Sonai Oláboknak arceálást és silentiumot imponál, és réám méltoztatik ezt bizni, tehát Biro társaimmal ezen Septemberben az métákat fel hányatam, és ugy vég lészen benne. 8)

<sup>7)</sup> Die in biefem Abbrud vorkommenben Caden find auch im Tranffumpte gu finden, und auch bort mit einer langen Linie ausgefüllt. Wahrfcheinlich mögen die betreffenden Stellen im Original verwischt ober unleferlich fein.

<sup>8)</sup> Damals war biefe Sache zwar beigelegt worben, aber gegen Enbe bes verstoffenen Jahrhunderts wurde der Streit abermals erhoben, und erst nach mehrjährigem Prozesse ganzlich entschieden. Solche Unsspüche werden durch Uebertieferung von den Eltern auf die Rinder fortgepflanzt und die Riager können, auch durch wiederholte gerichtliche Entschieden, nie vollkommen von ihrem Unrechte überzeugt werden.

#### XXVII.

#### Revue

# ausländischer Schriften

über

Siebenburgen und feine Dewohner.

2

Sleicher Weise folgten auch die Karatchai's unter der Führung ihres Wali's Jojam — Cherim — Chowali der Ervedition. Alle waren sehr nett nach Urt der Tscherkessen gekleidet, deren Tracht nicht nur alle Bewohner des Caucasus, sondern auch die regulären Kosaken angenommen haben. Sie sind vortreffliche Reiter und lenken die Pferde mit großer Gewandtheit, ja sogar mit Unmuth; alle sind klinke und ausgezeichnete Schützen.

Dieses Bolk zeichnet sich aus burch seine gute Haltung, seine ausdrucksvolle Physiognomie, durch schine Gesichtszüge und einem schlanken Buchs. Ich habe bemerkt, daß in dieser hinsicht keine Nation den Ungarn so sehr gleicht, als die der Karatchai's und die der Duguren, welche ich später jenseits des Natchik gesehen habe, und von denen nachher die Rede sein wird. Sie sprechen tartarisch und sind Mahomedaner, in der Besolgung der Grundsäge ihrer Religion aber, die Fasten aus-

genommen, fehr lau. Meiner Meinung nach wurde es nicht schwer fein Profelyten unter ihnen zu machen.

Wir verlaffen hier unfern Reifenden und treffen ihn wieber am Fuße des Elbruz, welchen der 68jährige Greis in Gefeufchaft Murza-Chouls ersteigt. "Murza-Choul — erzählt er,
führte den Zug, hinter ihm ging der General und diesem folgte
ich, auf meinen Säbel gestüßt. Bei jedem zehnten Schritte
mußten wir Halt machen, um Althem zu schopfen. Haide, Magyar, haide, d. i. vorwärts, Magyar, Muth! rief uns der
liebenswürdige Alte von Zeit zu Zeit zu, um uns zu ermuthigen. Mit Nachdruck seste er hinzu: Kardache (mein Bruder)
vergiß nicht, daß die Magyaren nie zurückgeblieben sind.

Die Expedition wandte sich barauf gegen das von den Abazen besetze Land, nordwestlich vom Caucasus. Man lagerte sich an den Usern des Kuban und veranstaltete Nachforschungen, welche Besche aussührlich erzählt. Der Major, welcher eine nahe gelegene Verschanzung bewachte — fährt der Verf. fort — ein geborner Tscherkssie versicherte uns, daß er im Hause seines Vaters erzählen gehört habe, vor Zeiten hätten die Magyaren oder Ungaren im Caukasus geherrscht, und diese Sage sei überall unter den Gebirgsbewohnern verbreitet.

Un den Ufern des Tarkatche, wo die Expedition später ihr Lager aufschlug, besuchte sie ein Häuptling der Nogaischen Tartaren Beslin Taganow. Er erzählte unsern Reisenden bezüglich auf die Magyaren das nämliche, was die Ugdenen so oft wiederholt hatten. Die caucasischen Bolksstämme, sagte er, seien fest davon überzeugt, daß sie alle von den Magyaren abstammten, welche ehemals die Herren dieses Landes gewesen seien und er selber rühme sich von einer Familie dieses Ursprunges abzustammen. Er setzte hinzu, daß sich das Gerücht verbreitet habe, ein Magyare sei in den Kaukasus gekommen, um seine Brüder (dies waren seine eignen Worte) zu besuchen und daß diese Nachricht ihnen viel Vergnügen gemacht habe.

Bei einer andern Gelegenheit befuchte Besde S. Petterson von der schottischen Miffion in Kuras. S. Petterson war der Insicht, die Kurathai's, die Bulkaren, Bigingher u. f. m. seien

Nachkommen der Magyaren und ergahlte ihm eine mahrchenhafte Sage über die berühmte Stadt Magyari.

In Tiffis enblich feste fich Besde in Berbinbung mit einigen Gefandten ber Avaren und Lesghier. Gie eszähltenihm, man kenne die Heimat ber Magyaren fehr genan. Gie hätten die caucasischen Gebirge bewohnt und es sei eine allgemein bekannte Sage, daß sie einst die Herren des ganzen caucasischen Gebictes zwischen dem schwarzen und dem caucasischen Meere gewesen seien.

Wir schließen hier die Auszüge Degerando's aus der Reisebeschreibung des gelehrten ungarischen Forschers und verweisen die Lefer auf das unsers Wissens im Vaterlande wenig bekannte Werk, welches nach Degerando's Vericht besonders im 24. Kapitel diesen interessanten Gegenstand weiter verfolgt und ausschrlich über die Duguren, einen der fünf magyarischen Stämme spricht.

In dem letten Anhange seiner Abhandlung hat Degerando dem unermüdeten und kühnen siebenbürgischen Reisenden Csoma de Körös durch die Mittheilung der Nachrichten über die leteten Schicksale desselben ein wohlverdientes Denkmal gesetzten Hügelheilt, aus welchem sie die ungarischen Blätter aufnahmen und ergänzten. Wir hoffen nichts Ueberstüffiges zu thun, wenn wir diese Nachrichten von dem ephemeren Gebiete der Tagblätter in eine Zeitschrift, welcher ein Name, wie jener unserst ausgezeichneten Reisenden durchaus nicht fremd bleiben darf, verpflanzen.

Darbsilling, wo Csoma de Körös starb, ist eine wenig bekannte Stadt in dem Gebiete von Sikkim, welches in den stüdlichen Thälern des Himelaya liegt. Das Land ist beiläufig 8 deutsche Meilen lang und 12 Meilen breit. Es liegt zwischen Bengalen, Nepaul, dem Boutan und gränzt im Norden an Tibet, von dem es durch die Gebirge von Khawa Karpola getrennt ist und hat nur zwei Städte: Sikkim und Dardsilling. Der größte Theil der Einwohner bekennt sich zur buddistischen Religion. Der König, in der Sprache des Landes Gielpo ge-

nannt, hat seinen Sig in Siklim und hat sich unter englischen Schutz gestellt. In ben Kriegen, welche England in Nepaui von 1814 bis 1816 führte, war ber König von Sikkim sein treuer Bundesgenosse, und das Reich des Giespo wurde in der Hoffnung Nepaul leichter zu unterjochen, vergrößert. Seither ist Sikkim in ununterbrochener Verbindung mit der englischen Regierung in Oftindien. Ebenso steht das Land auch mit Cassa im Verkehr, wo ein chinesischer Gouverneur seinen Sit hat, Gesandtschaften, welche England sehr gut zu benützen versteht, geben häusig aus einem Land in das andere.

Babrend bes Krieges mit Ching lag es im Intereffe ber Englander bie Bande, welche Giffim mit ihrem Reiche verfnupften, noch mehr zu befestigen. Mus biefem Grunde ichickten fie einen Ugenten und eine fleine Befatung nach Darbiilling. Diefer Ugent, Campbell genannt, war Zeuge von Csoma's Tobe und erwies ihm die lette Ehre. Cs. fam am 24. Marg in Dardjilling an; feine Absicht war fo lange bafelbft ju verweis Ien, bis er bem Gielpo von Giffim vorgestellt fein wurde, burch deffen Empfehlung er nach Caffa zu gelangen hoffte. Er rech = nete barauf in jener Stadt wichtige Berke gu finden, welche ibm werthvolle Muffchluffe über ben Urfprung ber Ungaren ga= ben. Diefes Biel, welches er fein ganges leben hindurch verfolgt batte und um beffentwillen er fein Baterland verlaffen hatte, beschäftigte feine Gebanten beständig. Er hoffte, die Bermandt= Schaft ber Sprachen werde ihm in ber Entbedung bes urfprung= lichen Baterlandes feiner Ration behilflich fein.

Einen großen Theil seines Lebens hatte Csoma dem Studium der tibetanischen Sprache gewidmet, weil er in ihren Ehroniken einige Aufklärungen über die Abkunft der Ungaren zu finden hoffte. Was ihn in seiner Hypothese bestärkte, war der Umstand, daß er mehre tibetanische Wörter fand, welche Uehnlichkeit mit ungarischen Wörtern hatten. Mit Recht glaubte er in Lassa, der Hauptstadt von Tibet und der Heimath des Lama, den Herd der Wissenschaft dieses Landes zu finden, von welcher er in Ladak und in Kaman nur Bruchstücke gesehen hatte. H. Campbell, welchem Csoma seinen Plan mittheilte, hoffte, wenn er unfern Reifenben, ber fich niemals in politifce ober religiofe Bandel gemifcht hatte, bem Bielpo vorftelle, fo werde ce ibm leicht werden jum Biele feiner Unftrengungen ju tommen. Er ichickte baber den Balti ober Minifter bes Bielpo gu Csoma nach Darbilling, bamit biefer fich von ben Kenntniffen bes ungarifden Reifenden überzeuge und feine Ubfichten fennen lerne. Der Balfi, der felbit febr gelehrt war, ftattete feinen Befuch bei Csoma ab, war febr erftaunt über feine vollkommne Kennt= nif ber tibetanischen Sprache und bewunderte vorzüglich bie Renntniffe, welche er fid in ber Literatur und der Religion bes Landes erworben hatte. S. Campbell machte überdies ben Dinifter mit Csoma's Leben bekannt und überzeugte ihn, bag ber Gielpo feinen Grund habe, ben Befuch eines Mannes ju furch= ten, beffen Reife einen wiffenschaftlichen Zweck babe und bar außerdem auch fein Englander fei; er feste bingu, der Bouverneur von Indien werde ihm febr verpflichtet fein, weil erfich fur die Unternehmung bes Reifenden intereffire.

Unter diesen Umständen wunschte Csoma so lange in Dardilling zu bleiben, bis er von dem Gielpo eine gunftige Untwort erhalten. Er sprach mit H. Campbell oft von der Zukunft und fagte ihm, alle seine Wünsche seine erreicht, wenn er bis nach Lassa kommen könne. Man kann behaupten, daß die letten Tage seines Lebens seine glücklichsten Tage gewessen sind.

Um 6. Upril besuchte ihn H. Campbell. Er war schon krank, weigerte sich aber Arzenei zu nehmen, indem er versicherte, er habe in Indien mehrmals bas Tieber gehabt und sich immer mit Rhabarbar geheilt. Auf H. Campbell's Witten versprach er am folgenden Tage etwas gebrauchen zu wollen, wenn er sich nicht besser fühle. Für heute, meinte er, sei es zu spät, weil die Sonne untergehe. Tags darauf fand ihn H. Campbell besser. Allein die Besserung dauerte nicht lang; die Symptome des Uebels zeigten sich bald wieder. Nur drastische Mittel vermögen in diesem Klima das Fieber zu heben, und gelingt dieses nicht, so ist der dritte Anfall tödtlich. Noch immer weigerte sich Csoma hartnäckig Medicin zu nehmen. Um 9. April brachte H. Campbell

den Doktor Griffith zu ihm, allein die Krankheit war so heftig, daß er delivirte. Nur mit Mühe konnte man ihm in diefem Zustande etwas Arzenei beibringen. Am 10. wiederholte sich das und rieb alle Kräfte des Kranken auf; er starb am 11. Upril 1842 5 Uhr in der Frühe. Seine durch 20 Jahre fortgefetze Lebensart hatte ihn so sehr geschwächt und mager gemacht, daß er außer Stande war die Krankheit zu überwinden.

Die sterblichen Ueberreste unsers Csoma wurden am 12. April 8 Uhr Morgens in Begleitung aller Engländer auf dem Gottesacker von Dardjilling bestattet. Und so ruht denn unser berühmter Landsmann, welchen der Tod im 57. Lebensjahre erseilte, in einer kleinen Stadt von Ostindien, welche ebenso wenig bekannt ist, als sein Geburtsort, Körös, ein Dorf in Haromszek.

Csoma's Nachlaß besteht in vier Kisten mit Büchern und Handschriften, einem altmodischen Rock, welchen er immer trug, und in welchem er starb, einigen Homben und einem kupfernen Küchengeschirr. Außerdem hinterließ er 5000 Rupien in Staatspapieren, 3000 Rupien in Bankbillets, 240 Rupien in verschiedenen Münzsorten und 84 Ducaten, welche in seinem Gürtel einzgenäht waren. Csoma hatte nicht Mangel an Geld, Dank sei es dem Kaiser von Desterreich und den beiden Ständetaseln von Ungarn, welche ihn in seinen wissenschaftlichen Forschungen unterstüßten. Als Csoma bei dem Beginn des Fieders von Kaleutta abreiste, vermachte er der assatischen Gesellschaft jener Stadt 5000 Rupien für den Fall, daß er nicht mehr aus Tidet zurücksomme. Diese Summe ist für einen wissenschaftlichen Zweck bestimmt.

Csoma's Lebensweise war sehr einfach. Seine Nahrung bestand in Thee, welchen er sehr liebte und in einem Gericht von Reis, wovon er nur wenig as. Eine Strohmatte diente ihm als Bett, als Tafel und als Arbeitstisch. Er schlief immer angekleibet und verließ seine Wohnung nur selten. Nie trank er Wein, oder andere geistige Getränke, und rauchte weder Tabak noch Opium.

Der Freiherr v. Sügel war in Kalcutta oft mit Csoma

aufammen. Mit Bewunderung bemerkte er, daß unfer Reifende niemals von den Entbehrungen fprach, welche er auf feiner Dilgerfahrt in Uffen erduldet habe. Indeffen machte er in den baufigen Unterredungen, welche fie führten, Die Bemerkung, baff ibm bas Leben ebenfo theuer war, wie andern Menfchen, welche fich in gefahrvolle Unternehmungen einlaffen. Die Entbedung. baff bie tibetanifche Gprache mit bem Ganderit verwandt fei. batte feinen Entichluß gereift. Daber hatte er fo viele Jahre an ben Grengen von Tibet ferne von jedem Umgang mit Men= fchen, in einem Rlofter eingefchloffen und bem Elend preisgege= ben gelebt, um ein verderbtes Sanscrit, ober vielmehr eine Mundart diefer Gprache ju erlernen. Bir muffen bier bemerken, bag er 11 Sahre in einem Rlofter von Raman jugebracht hatte; feine Wohnung war eine Zelle von 9 Quadratschuh, und obgleich bie Temperatur ein Drittel bes Sahres binburch 15 Grab unter Mull ftand, fo las und fchrieb er beständig ohne Feuer. Er fchlief auf ber Diele ber Belle, nur burch ihre Mauern gegen Die Ralte gefchust. Da er, wie wir bereits gefagt haben, einige Mehnlichkeit zwifden diefer Gprache und ber ungarifden entdecht batte, fo hoffte er bie Lofung biefes Problems, welche er fein Lebenlang gefucht hatte, in Laffa ju finden. 2013 Campbell jum letten Male mit ihm über biefen Gegenstand fprach, eröffnete er ibm fein Berg, theilte ibm feine Unfichten mit u. f. w.

Diese Energie — fährt Degerando fort — biese Ausdauer in der Versolgung eines Zieles verdient unsere Bewunderung. Um aber das Bild Csoma's zu vollenden, will ich noch einen Zug erzählen, welchen mir der Mann erzählt hat, der am besten darüber unterrichtet war. Csoma hatte seine Heimat versassen, um die große Reise anzutreten und stand im Vegriffe Siebenbürgen zu verlassen, als er bei einem Magnaten, der nahe an der Grenze wohnt, einsprach. Im Moment der Ubreise fragte man ihn natürlich, wohin er gehe? — Nach Usien — gab er zur Untwor. — Wie meinen Sie das? fragte der Hausherr, der bei dem Unblicke eines jungen Mannes in kurzer Jacke mit einem Felleisen auf dem Rücken glaubte, es sei von einem benachbarten Thale die Rede. Wo ist denn Ussen? — Nun —

jenseits bes Ural. - Bie? Gie geben alfo wirklich nach Uffen? Allerdings. - Bas wollen Gie benn bort machen? - Mein Zweck ift die Wiege unferer Nation aufzusuchen. - Ein ichoner Dlan, ohne Zweifel. Maturlich intereffirt fich gang Ungarn bafur. S. v. Sumbold wird bald nach Mffen reifen : meine Freunde werden es von ihm erlangen, bag er Gie mitnimmt .-Ich danke. Da mußte ich noch warten und ich bin ichon unter Begs. Ich werde allein geben. - Rennen Gie bie orientali= fchen Gprachen? - Rein, aber ich will fie lernen. - Bermuthlich verftebn Gie alfo einige euroväische Gprachen. Englische wird Ihnen in Indien unentbebrlich fein. fenne diefe Gprache nicht, aber ich werde fie lernen. Saben Gie wenigstens einige Belehrungen über ben Beg, fie einschlagen muffen? Saben Gie Empfehlungsichreiben? -Gar feine. - Und gleichwohl treten Gie Ihre Reife fo un= erschrocken an, obgleich Gie die Binderniffe fennen, welche Gie erwarten ? - Ich werbe fuchen und finden, Diefe Sinderniffe mogen für einen Undern unübersteiglich fein; mein Entschluß ftebt feft.

Walachische Mahrchen, herausgegeben von Arthur und Albert Schott. Mit einer Einleitung über das Wolf der Walachen und einem Anhang zur Erklärung der Mährchen. Stuttgart und Tübingen J. G. Cotta'schen Verlag. 1845. 8.

Walachische Mährchen in einer fernen Ede von Deutschland herausgegeben und von einem Gelehrten commentirt, der feine Tüchtigkeit in ethnographischen und ethnologischen Untersudungen ein Wort mitzusprechen durch sein Werk über die deutschen Kolonien in Piemont rühmlich bewährt hat. Gestehen wir es; die Erscheinung hat etwas Befremdendes, zugleich aber auch vielleicht etwas Veschämendes in sich. Die Vefremdung verschwindet, sobald wir aus dem Verwort erfahren, daß Arthur Schott 6 Jahre lang im öftlichen Lande als Landwirth gelebt, während dieser Zeit die walachische Sprache erlernt und den Umgang mit Walachen zur Erforschung ihres Volkslebens und ihres Volksgeistes benütt hat. Die Ergebnisse seiner fleißigen und geregelten Forschung sind es, welche Arthur's gelehrter Bruder Albert in dem vorliegenden Werke kritisch bearbeitet und gebildeten Lesern mitgetheilt hat.

Bas aber ben leifen Borwurf betrifft, welcher in jedem Beitrage, welchen bas ferne Musland jur Runde Giebenburgens liefert, für biejenigen liegt, welche mitten in biefem Lande leben und nicht nur die nachfte Befähigung, fondern auch die unmittelbarfte Pflicht haben, dasfelbe nach allen Geiten und Beijebungen feines reichen und vielgestaltigen Lebens zu ergründen und ju beleuchten, fo konnen wir unmöglich ben Bunfch unterdrucken, daß bie fteigende Theilnahme bes Mustandes an unferer Beimat unferer eignen erwachenden literarifchen Thatigkeit Biel und Richtung weife und ihr als Gporn bienen moge. bestreben uns auf dem Boden der materiellen Intereffen den Musftromen des Geldes aus dem Baterlande Schranken ju feggen und ben fiebenburgifchen Sandel activ gu machen; wie febr ift es ju wunfchen, daß wir in ahnlichem Beftreben auf dem Bebiete des Wiffens die Rohftoffe - wofern diefe Bergleichung erlaubt ift - mit der eignen Feder verarbeiten und dem Muslande felbst anbieten, mas es von und zu erwarten berechtigt ift.

Kein Zweifel, daß unter den Gegenständen vaterländischer Forschung, womit wir ebenso reichlich gesegnet sind, wie mit Schäsen der Nation, das walachische Volksthum eine der ersten Pläse verdient. Die niedere Stufe von Vildung, auf welcher sich die große Masse der Walachen befindet, mag vielleicht dazu beitragen, den Untersuchungen über dieselben den Schein einer gewissen Vedeutungslosigkeit zu geben, und die ungegründeten Unmaßungen, mit welcher einige Leiter dieses Volkes, zumal in der jüngsten Zeit in dem Namen ursprünglicher Rechte ausgetreten sind, auf das Interesse der Wissenschaft an ihrem Volksthum schälich einwirken. Wir wollen weder eins, noch das

andere untersuchen; gefest aber, dies ware wirklich ber Rall, mas hat denn ber Rulturftand eines Bolfes mit feinem wiffen-Schaftlichen Werthe zu thun, und wie ungerecht mare es wohl politische Untipathien auf einen Boben zu verpflanzen, von meldem fie ferne gehalten werden follen ? Das walachifche Bolbethum ift, wie uns icon bie flüchtigfte und oberflächlichfte Befcauung besfelben überzeugt, die Ruine eines untergegangnen Baues, deffen Bauberren wir nicht fennen, ein Rathfel, beffen Muflofung und jur Beit noch fremd ift. Die urfundliche Gefchichte besfelben verläßt und gerade ba, mo fie bas Intereffe bes Forfchers angeregt hat, und alle Snpothefen, welche bisber aufgestellt worden find, um bie vorhandne Lucke in ber europaifchen Bolbergefchichte zu ergangen, trifft ber Borwurf die Festigkeit des Grundes, auf welchem fie gestellt worden find, gar nicht geborig unterfucht, und baber auf vorgefaßte und überlieferte Meinungen ein unverhaltnifmäßig großes Gewicht gelegt Gewiß fcheint es aber zu fein, daß die Urgefchichte bes untern Donaugebietes und unfere eigenen Landes fo lange nicht als abgefchloffen betrachtet werden fann, als wir mit ber Genealogie des walachischen Bolles, welches febr frubzeitig in berfelben auftritt, nicht im Reinen find, und Alles deutet barauf bin, daß anderfeits ber verlorne Faden, der uns aus bem Labyrinthe heraushelfen foll, in welches Befchichte und Sypothefenfucht hineingeführt haben, nicht verloren ift, fondern in bem Innern bes rathfelhaften Bollsthumes felbft gefucht werden muß. Das beutsche Musland ahnt, wie unter andern auch bas Bor= wort der gelehrten Berausgeber diefer Dahrchenfammlung beweist, die hohe geschichtliche Bedeutung ber walachifden Frage; an und aber, glauben wir, ift biefes intereffante Bollsthum wiffenschaftlich zu erforschen und auszubeuten, und wenn wir auch felbst auf unferm ifolirten Standpunkte uns die Lofung bes Problems über den Urfprung der Balachen und über ihren verwandtichaftlichen Bufammenhang mit andern Bolfern nicht gutrauen, boch wenigstens bas Berbienft ber Berbeischaffung bes Materials und der Daten dagu nicht aus den Sanden gu geben. In der Mitte Diefes Bollsthums ftebend, haben wir unftreitig

nicht nur ben natürlichsten Unfpruch barauf, fondern es wird uns auch am leichteften biefen Unfpruch geltend zu machen.

Wir wenden uns nach diefer Abschweifung zu einer kritischen Besprechung des vor uns liegenden Berkes. Die interesante Einleitung erörtert zunächst die äußern Schieksale, das Ehristenthum und das Sprachgebiet der Walachen und verbreitet sich dann über die Bestandtheile und den Ursprung des Walachischen und über die Ausbildung desselben zur Schriftsprache. Es solgen darauf Bemerkungen über die Mundarten, die Tracht, die Bauart, Gemüthsart und Lebensweise der Walachen im Banat und endlich eine Nachweisung der Quellen, aus welchen Arthur Schott die Mährchen geschöpft hat.

u. a. m. gefchöpfte Daten über die aufere Gefchichte und bas Sprachgebiet bes maladifden Bolfsftammes, und begnugen uns auf die Rachrichten, welche die Verfaffer aus Fallmeragers Fragmenten aus bem Drient über bie theffalifchen Balachen mitgetheilt haben, aufmerkfam ju machen. Diefe baben ihren Sauvt fis auf bem Ramm und an ben beiden Seitenabbangen bes Pindus, in den Quellenfchluchten des Pennios und feiner Debenfluffe, wo die bnjantinische Geschichte bes 11. Jahrhunderts ihrer gum erften Male gedentt. Gie huten und beherrichen bie Thore swifthen Theffalien und Albanien und Meggowo, eine aus Stein gebaute Stadt von beilaufig 1000 Saufern, auf dem Scheidekamm gwifchen ben in entgegengesetter Richtung binab= fteigenden Pagengen fann als Sauptort der theffalifchen Baladen gelten. Malacaffi, Lefinipa, Ralavites, Ralafi und Klinovo mit einigen und zwanzig Dorfern in und an den Penciosichluch= ten geboren ebenfalls biefem Bolf, das fich wegen ber rauben Lufte feiner Seimat nur fparlich mit Uderbau beschäftigt, aber mit defto größerm Erfolg Biebzucht uad Allpenwirthichaft im gropen Styl treibt und burch den Reichthum feiner Schafheerden in gang Rumelien Bedeutung erwerben bat. Denn gur Binterszeit, wenn Schnee die Gebirgshohen decht, werden die grasreichen Chenen des milden Tieflandes felbft bis ins freie Grie-

denland hinein nomadifch abgeweidet, bis der wiederkehrende

Frühling bie ichwarzen Beltborfer ber manbernden Blachischafer jurud auf bie Ulpen treibt. Un Muchternbeit, hauslichem Ginn und Induffrie find bie Blachen ben griechisch rebenden Bewohnern jener Gegenden ebenfo weit überlegen, als fie an Befchliffenheit ber Gitten, an Beift und Pfiffigfeit im Allgemeinen binter ben Grato-flaven gurudfteben. Indeffen haben biefe einfachen und groben Biebhirten boch ein vorzugliches Gefchick in Metallarbeiten. Die mit Golb und Gilber eingelegten Baffen und Ruftungen, Die wir an ben Urnauten und Palitaren bewunbern, geben aus den Werkftatten der Blachen bervor, wie bie unter ben Namen Capo greco und Marinaeo in den Gee= ftadten des Mittelmeeres wohlbekannten mafferdichten Kapusmantel bem größten Theil nach, als ein Erzeugnit wlachifcher Woll= industrie zu betrachten find. Wlachische Rramer und Sandwerter trifft man in allen Städten der europäischen Turkei und fogar nach Ungarn und Defterreich treibt fie bie Liebe gum Gewinn. Daß fie aber auch das Gefchaft im Großen verfteben, beweist ber reiche Gina in Wien, der ein geborner Blache aus Klinovo, wenn wir nicht irren, oder boch aus einem ber vorgenannten Orte im Pindus ift. Mus biefem Banderleben erklart fich bie allgemeine Bertrautheit ber wlachischen Manner mit ber neugrie= difchen Redeweife, der fie jest auch firchlich angehören, und die bekanntlich als gemeinsames Berftanbigungs- und Bindemittel ber verschiedenartigen Bolksftamme gu beiben Geiten bes agaifchen Meeres bient. Die Beiber bagegen verfteben in vielen Dorfern nur das Blachifche, wie fie auf Sydra fruher nur das Ulba= nefifche verftanden. Wie die Gebirgsbewohner überhaupt, fann auch ber Blache im fernften Lande feine Beimat nicht vergeffen, und febr häufig fehrt er im Alter mit ben Früchten ber Le= bensmube in ben Pindus gurud, um in gleicher Erbe mit feinen Batern zu ruben.

In der Beurtheilung ber walachischen Sprache find bie Unsichten ber Gelehrten bekanntlich getheilt. Daß sie eine Mengsprache sei, ist zwar ziemlich allgemein anerkannt; ist dagegen von ihrem Ursprung die Rede, so entscheiden die Einen sich für lateinische, die Undern für slavische Abkunft derselben. Albert

Schott hulbigt der erstern Unsicht und beruft sich dafür theils überhaupt auf die Masse von sateinischen Wörtern in derselben, theils aber darauf, daß gerade die wichtigsten Begriffe des täglichen Lebens sateinische Bezeichnungen haben. Eine historische Rechtfertigung dieser Unsicht findet er theils in der Thatsache, daß das alte Dacien von Rom erobert und cosonisirt worden sei, theils aber auch in der Maxime der römischen Staatskunst, den Besiegten die sateinische Sprache auszunöthigen.

Daß aber ber gelehrte Verfasser barum boch nicht zu benjenigen Schriftstellern gehöre, welche wie Mürgü und bie Verfasser bes 1828 in Ofen erschienenen walachischen Wörterbuches,
ihre Sprache für die ursprüngliche, fortdauernde und unveränberte Volkssprache ber Nömer erklären, aus welcher sich die lateinische Schriftsprache herausgebildet habe, bedarf kaum unserer Vemerkung; die römische Volkssprache ist nach seiner Unsicht blos
die Quelle gewesen, aus welcher sie in ihrer weitern Entwickelung und Gestaltung vielfältig getrübt und gemischt, ihren Ursprung genommen hat. Die nämliche Hypothese hat bekanntlich
schon Diez in seiner geistvollen Grammatik der romanischen Sprachen ausgestellt, auf welchen daher auch unser Vers. an mehrer
Stellen seines Werkes verweist.

Wir können uns mit dieser Unsicht, nach welcher die waslachische Sprache zu einer Tochtersprache der lateinischen gemacht wird, ebenso wenig befreunden, als mit der darauf gebauten Genealogie des walachischen Bolkes. Es wird dabei unsers Bewünkens ein viel zu großes Gewicht auf die materielle Seite derselben gelegt; die formelle Seite dagegen fast gar nicht berücksichtigt. Gleichwehl ist gerade der Wörtervorrath der wechselnde, veränderliche Bestandtheil einer jeden Sprache, während der Organismus ihres Baues als der seste und bleibende Kern derselben erscheint. Was aus der inwendigsten Individualität eines Bolkes sich herausbildet, das geht nur mit der persönlichen Existenz desselben unter.

Wir find überzeugt daß gerade in diefer geringen Beachtung diefer pfinchologisch begrundeten und geschichtlich bewährten Grundfage der Sprachphilosophie der vorzüglichste Grund davon liegt, daß die Forschungen über den Ursprung der walachischen von dem Ziele eines genügenden Resultates zur Zeit noch so weit entfernt sind. Als eine Mengsprache muß die walachische Sprache eine Basis, eine ursprüngliche Form haben, in welche das bunte Gemenge griechischer, sateinischer, flavischer, germanischer und anderer Wörter hineingegossen worden ist. Anstatt aber, wie dies am natürlichsten scheint, um diese seste Grundlage zu finden, den Bau und den in dem Baue sich offenbarenden Geist derselben zu zergliedern und zu durchforschen, was ist disher geschehen? Die Mehrzahl ihrer Wörter ist nach etymologischen Grundsähen zerlegt und der Ursprung derselben nachgewiessen worden. Auf diesen Grund sind alle Systeme über die Genesis der walachischen Sprache und des walachischen Volkes gebaut.

Wörterreihen werden wie Heere gegen Borterreihen gestellt, und die Ehre der Wahrheit und des Sieges wird mit großer Zuversicht von derjenigen Partei in Unspruch genommen, welche für ihre Hypothese die zahlreichsten Truppen aufzubringen im Stande ist.

Wir wollen die Art und Beise, in welcher bei dieser Truppenwerbung oft versahren wird, keiner Kritik unterwersen: das etymologische Gewissen der Forscher hat sich dabei nicht selten viel fügsamer und weiter gezeigt, als das moralische und sich manche etymologische Künskeleien und Gewaltstreiche erlaubt, welche der unbefangne Denker verwersen muß. Dazu endlich erscheint auch in den meisten Untersuchungen über die walachische Sprache und über das walachische Volk das Endurtheil der Schriftsteller darüber nicht als das natürliche Ergebnis objectiver Gründe, sondern vielmehr als ein vorhinein erstrebter subjectiver Zweck, ein Umstand, der uns begreislicher Weise der Gesahr der Selbsttäuschung, der Vefangenheit und der Willkürlichkeit in der Wahl und Veurtheilung der Mittel aussetzt.

Auf biesem Standpunkte, von bessen Richtigkeit wir burch und durch überzeugt sind, können wir denn auch die Unsicht berjenigen nicht unterschreiben, welche die walachische Sprache für eine Tochtersprache der lateinischen erklären. Zwar sobald wir

bei biefer Bezeichnung blos an eine auffallenbe, aus ber Ginwirfung von diefer auf jene entstandene Hehnlichfeit ber beiben ver= glichenen Sprachen benten, fann bem walachifchen Ibiome bas Unrecht auf eine nabe Bermandtichaft mit ber Gprache Latiums unmöglich abgestritten werden: Die Hehnlichkeit bleibt jedenfalls noch bedeutend, wenn gleich Murgu's und Underer Behauptung, baß bie größere Salfte ber walachifchen Borter nicht lateinifch fei, unrichtig ift und der Erklarungsgennd biefer Bermanbtichaft ift in der Gefchichte gegeben. Wird aber in ftrengerer und genauerer Faffung jenes Begriffes bamit gemeint, baf bie mala: difche Sprache auf bem Bege genetischer Entwickelung aus ber lateinischen entstanden fei, fo fteht jedenfalls diefer Behauptung Die gangliche Verschiedenheit bes Baues ber beiben verglichenen Sprachen als ein unbeftreitbares Sindernif entgegen. Die lacherliche Absurditat bes bereits von und erwähnten Berfuches, biefen gordifchen Anoten badurch ju gerhauen, daß man den Romern zwei Sprachen gufchrieb, ift von Ropitar ichon gebuhrend gegei= felt worden. Bollen wir aber auch mit unferm Berfaffer bie walachifche Gyrache weder aus der lateinifchen Schriftsprache genetisch ableiten, noch fur die urfprüngliche und uralte Saussprathe der Romer ausgeben, fondern in ihr blos eine fortgefeste und durch den Berkehr mit andern Bolksftammen depravirte romifche lingua rustica ertennen ; fo ift unfere Bedunkens jenes Problem boch nicht befriedigend gelöst. Berfteben wir nam= lich unter jener lingua rustica die lateinische Bolkssprache im Gegenfat der gebildeten, wir möchten fagen hochlateinischen Literaturfprache, fo fprechen alle Unalogien bafur, baf bie Ber= fchiedenheit beider nicht in bem Gprachbaue, fondern in ber Da= terie berfelben liegen fonnte. Denten wir aber babei an bie Sprache ber von ben Romern unterworfenen nichtlateinischen Bolterichaften, fo barf wohl die Große und die umgestaltende Rraft bes Ginfluffes ber berrichenden lateinifden Gprache auf bie Muttersprachen ber Provincialen nicht geläugnet werben, ohne daß aber daraus folgt, fie feien durch jenen Ginflug im ftrengern Ginne bes Bortes Tochterfprachen der lateinifchen gewor= ben. Trop aller Uffimilirung mit ihr waren fie gewiß, wie bies

auch die Fortbildung und gegenwärtige Gestalt der romanischen Sprachen beweist, gleich anfangs im Wesen ihres Baues von der lateinischen verschieden

Bur Bestimmung ber Stammverwandtschaft, sagt ber gelehrte Schaffarik (slavische Alterthümer B. 1. S. 293) muffen
alle brei Quellen: bie natürliche körperliche Beschaffenheit eines
Wolkes, der grammatische Bau seiner Sprache (keineswegs einzelne Wörter) und die Geschichte gleichermaßen die Beweisgrunde
darbieten. Bon der Richtigkeit dieser Unsicht fest überzeugt, ist
es uns unmöglich benjenigen beizupslichten, welche das walachische Bolk und die walachische Sprache in einen genetischen Zusammenhang mit dem Nömerthume sehen wollen; ein wesentlicher
Beweisgrund fehlt ganz; aus den geschichtlichen Thatsachen aber,
auf welche man sich beruft, ist zuviel gefolgert, und auf die
äußerliche Verwandtschaft der beiden Sprachen augenscheinlich
eine Bedeutung gesezt worden, welche die Vertheidiger des walachischen Slaventhums mit demselben Rechte zu Gunsten ihrer
Hopvothese benüten können.

Indem wir uns vorbehalten, die Frage nach dem Ursprung der walachischen Sprache und des walachischen Bolkes gelegentlich wieder aufzunehmen, kehren wir zu dem interessanten Berke unsers Verfassers zuruck. Der erste Abschnitt desselben theilt 27 größere Mährchen, der zweite 16 kleinere Stücke und der dritte endlich 28 Proben des walachischen Volksaberglaubens mit.

In bem ersten Theile des gelehrten Anhangs entwickelt Albert Schott junachst den Unterschied der Mährchen von den Sagen und seine Unsicht über den Ursprung der erstern. Wie nicht anders zu erwarten war, folgt der Verf. darin den schaffinnigen Ideen der Gebrüder Grimm, welche zuerst gleichsam Entbeckungsreisen in dieses wundersame Reich gemacht haben. Die Mährchen erscheinen ihm daher nicht als Kinder einer ungezügelten Phantasie etwa so entstanden, wie die Vilderreisen, die und im Traume vorschweben — eine Auffassungsweise, bei welcher der zarte liebliche Zusammenhang in sehr vielen dieser Dichtungen schlechterdings unerklärbar ist, sondern als Göttersagen, welche mit unzerstörbarer Lebenskraft foredauern und in das epi-

sche Element bes Wolfes getaucht aus ihrer ursprünglichen und einfachen Gestalt sich zu ewig neuen Bildungen entfalten. Das Vorkommen vieler gleicher Mährchen bei den heterogensten Wölfern verliert durch diese tiefsinnige Ansicht ebenso sehr alles Berfremdende, als die verschiedene Einkleidung und Aussührung solcher gemeinsamen Stoffe. "Bieles der Art, bemerkt der Vers. mag in spätern Zeiten durch den Verkehr der Bölker von Land zu Land gewandert sein und unterwegs die Art jedes Landes angenommen haben; gewiß aber ist auch vieles von der Urzeit her gemeinsam. Bie der gemeinsame Kern der Sprache, so haben die Völker gewiß auch manche Sage von ihrem gemeinsamen Stammvater geerbt; jeder Stamm aber hat sie nach seiner Art entwickelt.

Der zweite Theil bes Unhanges hat die Unordnung und Deutung der mitgetheilten Mährchen zum Gegenstande. Die Verwandtschaft der walachischen Mährchen mit ähnlichen anderer Völker wird darin entwickelt und sehr sinnreich nachgewiesen, wie auch in ihnen die uralte und weit verbreitete Göttersage von der entführten und durch den Sonnenhelden wieder befreiten Vlumenjungfrau (der Persephone der hellenischen Mythologie) durch welche das Alterthum den Bechsel zwischen Sommer und Winter sinnbildlich darstellte, in den mannigsachsten Bandlungen auftritt.



### Inhalt des erften heftes.

|                                                                         | Seite.  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Die Archive Siebenburgens als Quellen vaterlanblicher                   |         |
| Geschichte .                                                            | 3-29    |
| Mus ben hanbichriftlichen Denkwürdigkeiten eines Sachsen                |         |
| bes 17. Sahrhunberts.                                                   | 30-33   |
| Beitrage gur Geschichte Siebenburgens unter bem Ronig                   |         |
| Karl Robert                                                             | 34—52   |
| Das Wiederaufleben ber evang. luther. Rirche zu Klaufenburg             | 53—77   |
| Die Banbidriften ber t. E. hofbibliothet in Bien in Bezug               |         |
| auf die Geschichte Siebenbürgens                                        | 78-91   |
| Gine angeblich im Archiv ber königt. ungar. hoffammer in                |         |
| Ofen befindliche Urkunde                                                | 92—95   |
| Beiträge zna Staatskunde von Siebenbürgen                               | 96—129  |
| Uebersicht ber Josephinischen Grundausmessung in Sieben-                |         |
| burgen in ben Jahren 1786—1790                                          | 130—144 |
| Berzeichniß veralteter Namen siebenbürgischer Ortschaften               | 145—157 |
| Mittheilung bes Pf. Filtsch an ben Berein für siebenburgische           |         |
| Landeskunde                                                             | 158—162 |
| Alte Namen bes Kronftabter ober Burgenlander Diftrifts und              |         |
| feiner Ortschaften, aus Urkunden verzeichnet von 3. Trausch             | 163—167 |
| Comites de Besztereze, de Megyes et de Brasso, e litteris coaevis eruti | 168-169 |
|                                                                         | 100-109 |
| Die Bitterungsbeobachtnngen auf ber Karlsburger Sterns                  | 170-187 |
| warte im Jahr 1843                                                      | 1/0-19/ |

### Inhalt des zweiten Heftes.

| Befchreibung bes im Sahre 1781 in Siebenburgen abgehal:   |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| tenen Banbtags 18                                         | 39-204 |
| Statuten bes Mebiafcher Capitels vom 3. 1397. Mitgetheilt |        |
| und mit Unmerkungen begleitet v. U. Grafer 20             | 5-230  |
| Beitrage gur Gefchichte Siebenburgens unter bem Ronig     |        |
| · Rarl Robert. G. D. Teutsch, (Fortsetung.) 23            | 31-252 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beitrage zur Staatekunde von Siebenburgen. II, Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Bahlung ber Evangelischen im Canb vom Jahr 1832, verglichen mit ber vom Jahr 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 253-304 |
| Mus dem handschriftlichen Rachlaffe eines Sachfen bes 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4     |
| Jahrhunderts. Mitgetheilt von G. D. Teutsch<br>Urkundliche Beitrage gur Rechts : und Sittengeschichte ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305—316 |
| fächfichen Borgeit. Mitgetheilt von G. D. Teutsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 317-332 |
| Revue auständischer Schriften über Siebenburgen und feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01.     |
| Bewohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333-348 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Inhalt des dritten Heftes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Manai Julia and a same |         |
| Bergeichnis terjenigen Pflangen, welche entweber ausschließlich ober hauptfachlich in Siebenburgen wilbmachsenb ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| troffen werben, nebst Angabe ihres Kundortes und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| wichtigsten Synonimen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 349-391 |
| Die Bevolkerungeverhaltniffel im hermannstäbter Stuhl nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ber Zählung, im Jahre 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 392-421 |
| Stand ber Privat = Industrie, der Fabriken, Manufakturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400 444 |
| und handlungen in Siebenburgen im Sahre 1844<br>Muszug ber handschriftlichen original Zeitung, welche Crispin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 422-451 |
| Lamperter on Jeremiam Pistorium von Augspurg in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 1598. 1599. 1608. 1610. 11. 12. 13. 14. 3. ver:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Schickt hat, und sich im Besit bee Georg v. Gyurikovits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| in Prefburg befindet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452-464 |
| Die Sanbichriften ber f. f. hofbibliothet in Bien in Bezug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| auf die Geschichte Siebenburgens. Zweite Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 465—482 |
| Gin Bericht bes hermannstäbter Königsrichters Albert huet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

Revue ausländischer Schriften über Siebenburgen und feine

483-488

489-505

Jahre 1593

Bewohner

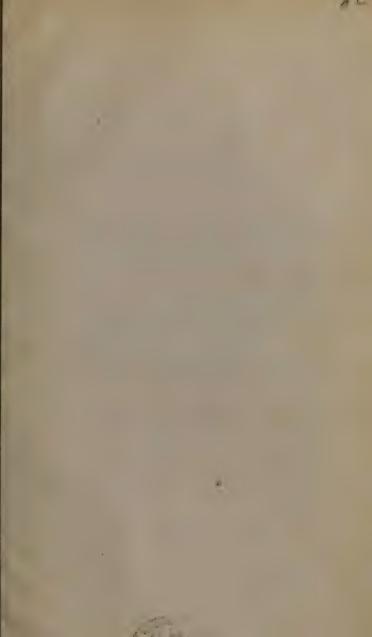

## Inhalt.

|                                                                  | Geite     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bergeichniß terjenigen Pflangen, welche' entweber ausichließlich |           |
| ober hauptfächlich in Siebenburgen wildwachfend! ange-           |           |
| troffen werden, nebft Ungabe ihres Fundortes und der             |           |
| wichtigsten Synonimen                                            | 349-391   |
| Die Bevolkerungeverhaltniffe: im hermannstäbter Stuhl nach       |           |
| ber Bahlung im Jahre 1839                                        | 392-421   |
| Stand ber Privat = Industrie, der Fabriten, Manufakturen         |           |
| und handlungen in Siebenbürgen im Jahre 1844                     | 422-451   |
| Muszug ber hanbschriftlichen original Beitung, welche Crispin    |           |
| Lamperter an Jeremiam Pistorium von Augspurg in                  |           |
| 1598. 1599. 1608. 1610. 11. 12. 13. 14. 3. ver-                  |           |
| schickt hat, und sich im Besit des Georg v. Gyurikovits          |           |
| in Preßburg befindet                                             | . 452—464 |
| Die Sandichriften ber f. E. hofbibliothet in Bien in Bezug.      |           |
| auf die Geschichte Siebenburgens. Zweite Abtheilung              | 465-482   |
| Ein Bericht bes hermannstäbter Königsrichters Albert huet        |           |
| an den bamaligen Fürsten Sigismund Bathori vom                   |           |
| Jahre 1593                                                       | 483—488   |
| Revue ausländischer Schriften über Siebenburgen und feine        |           |
| Bewohner                                                         | 489-505   |

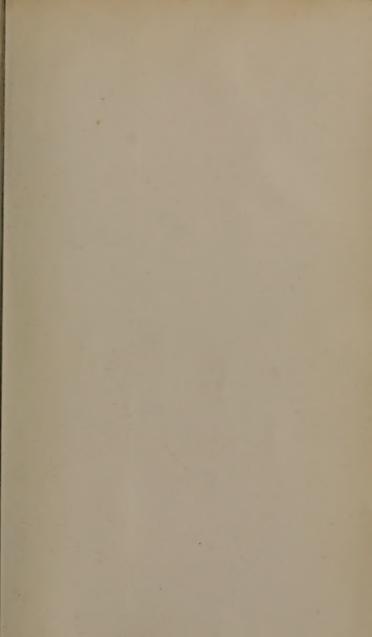

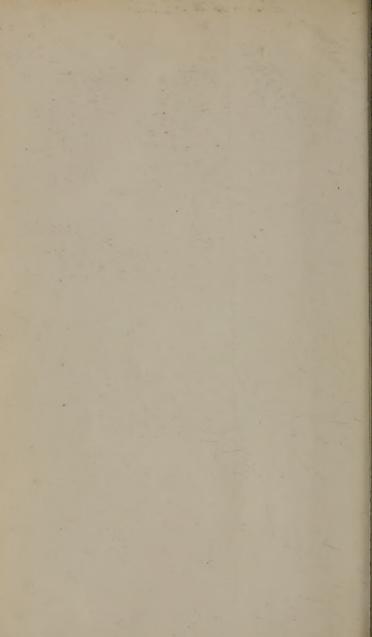

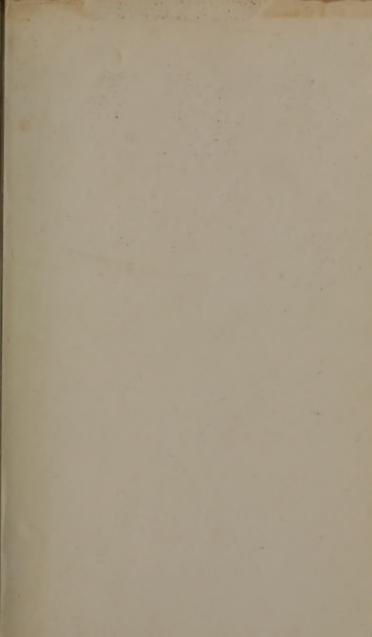

